

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/

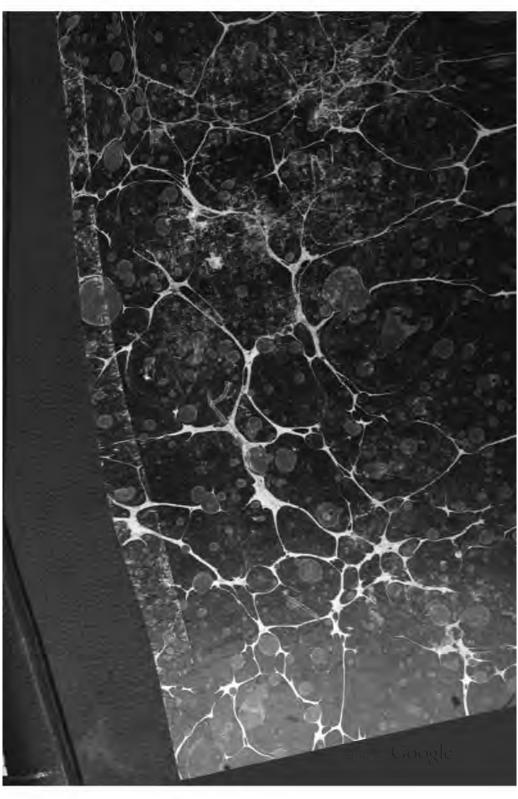

Ger 265, 70.10

NevecH

Harvard College Library



By Exchange

ransferred to the Digitized by Google d University Libraries



ŝ

in in

Ti. a

9:

95.

gen Bei-

Digitized by GOOS

, Bavaria.

# Verordnungs-Blatt

des

Königlich Bagerischen

Ariegsministeriums.

1895.

M 1 mit 42.



Müngen.

Bedrudt im R. Baperifchen Rriegsminifterium.

ARVARD COLLEGE LIBHARY
BY EXCHANGE

JUL 15 1938

Sep 265. 70.10

Reject

# Soniglich Bayerifches Briegeminifterium.



# Verordnungs-Blatt.

Münden.

*№* 1.

1. Januar 1895.

Inhalt: 1) Stiftung Seiner Königlichen Hoheit des Prinzen Leopold von Bahern. 2) Abänderungen von Borschriften der Fußartillerie. 3) Überssicht derjenigen Truppenteile, welche am 1. April 1895 Einjährig-Freiswillige einstellen. 4) Normpreis für Brot und Fourage, sowie Vergütungspreis der Nationen für nicht vorhandene etatsmäßige Offizierspferde für das 1. Halbjahr 1895. 5) Festsehung der Verpflegungszuschüffle für das 1. Viertesjahr 1895. 6) Notizen.

Mro 27145.

München 30. Dezember 1894.

Betreff: Stiftung Seiner Königlichen Sobeit bes Bringen Leopold von Babern.

### Im Namen Seiner Majeftät des Königs.

Seine Königliche Hoheit Prinz Leopold von Bahern haben inhaltlich höchsten Schreibens vom 9. Dezember 1894 dem 3. Feldartillerie-Regimente Königin Mutter den Betrag von 10000 Mark in Wertpapieren mit der Bestimmung zugewendet, daß die Zinsen alljährlich am 1. Dezember durch den jeweiligen Regiments-cammandeur an eine bemeisene Jahl von Kapitulanten des Regiments und zwar bei gleicher Würdigkeit an Angehörige jener sahrenden Batterie, welche Seine Königliche Hoheit im Feldzuge 1870/71 kommandiert haben, verteilt werden.

Seine Königliche Hoheit Prinz **Luitpold**, des Königreichs Bahern Berweser, haben durch Allerhöchste Entschließung vom 21. ds. Mits. der Stiftung die landesherrliche Bestätigung Allergnädigst zu erteilen und zugleich Allerhuldvollst zu genehmigen geruht, daß dieser Beweis edler Fürsorge des hohen Stifters sür das Wohl von Angehörigen des genannten Regiments durch das Kriegsministerial-Berordnungsblatt der Armee bekannt gegeben werde.

# Kriegs. Minifterium. Brh. v. Afch.

Der Chef der Bentral-Abteilung: #lugel, Cherftlieutenant.

Mrs 26794.

München, 30. Dezember 1894.

Betreff: Mbanderungen von Borfdriften ber Fugartillerie.

I. In dem Fuß-Exerzier-Reglement für die Fußartillerie ift auf Seite 10 Zeile 3 von unten

" 12 " 5 "

14 " 7 " oben und

" 15 " unten

statt "Anopf" "Griff" und auf Seite 15 Zeile 11 von oben statt "Anopses" "Griffes" zu seinen.

II. In der Gewehr-Schießvorschrift für die Fußartillerie ist auf Seite 94 in den Spalten 1c und 2a die senkrechte Linie zwischen I und II unterhalb des Wortes "Schießklasse" sortzusetzen; in Spalte 3b ist zu streichen "auf 1d".

Deckblätter werden nicht ausgegeben.

### griegs. Minifterium. Brb. v. Afc.

Der Chef der Bentral-Abteilung: Flügel, Oberftlieutenant.

Mrs 26606.

Betreff: Überficht berjenigen Truppensteile, welche am 1. April 1895 Ginsjährig-Freiwillige einstellen.

Nachstehend wird die Übersicht derjenigen Truppenteile bekanntgegeben, welche gemäß § 94,1 der Wehrordnung von den K. Generalkommandos zur Einstellung Einjährig-Freiwilliger am 1. April 1895 bestimmt worden sind.

| Armee=<br>corps | Garnifon             | Truppenteil                                                                         | Bemerkungen                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| I.              | München              | Inf.=Leib=Regiment<br>IV. Bataillon                                                 | Rur für solche Studierende<br>der Medizin an der Univer-<br>sität München, welche blos<br>ein halbes Jahr mit der<br>Baffe dienen wollen, um<br>das Dienstzeugnisnach § 17,8<br>der Heerordnung zu erwer-<br>ben.    |
|                 | Ingolstadt           | 10. Infanterie=Regiment<br>IV. BataiAon                                             |                                                                                                                                                                                                                      |
| II.             | Würzburg<br>Erlangen | 9. Infanterie=Regiment<br>IV. Bataillon<br>19. Infanterie=Regiment<br>IV. Bataillon | Rur für solche Studierende,<br>welche das Reifezeugnis für<br>die Universität erst im Früh-<br>jahr 1895 erlangen und sich<br>an der betreffenden Univer-<br>sität im Sommersemester 1895<br>immatrikulieren lassen. |
|                 | Bahreuth             | 7. Infanteric-Regiment<br>IV. Bataillon                                             |                                                                                                                                                                                                                      |
|                 | Germersheim          | 17. Infanterie=Regiment IV. Bataillon                                               | ·                                                                                                                                                                                                                    |

griegs.Miniferinm. Frb. v. Afch.

Der Chef ber Bentral-Abteilung: Blugel, Oberftlieutenant.

Mrs 27119.

Betreff: Festfegung der Berpflegungezuschüffe für bas 1. Bierteljahr 1895.

Die für das 1. Vierteljahr 1895 zahlbaren Garnisonsverpflegungs= zuschüffe, einschließlich des Zuschusses zur Bestreitung eines Frühstückes, werden nachstehend bekanntgegeben:

| Bilr die Garnisonsorte                        | Für<br>Mann<br>und<br>Eag | Für die Garnifonsorte | Für<br>Wann<br>und<br>Tag |
|-----------------------------------------------|---------------------------|-----------------------|---------------------------|
| I. Armee-Corps.                               | 10                        | II. Armee: Corps.     | 10                        |
| Mugsburg<br>Benediktbeuern                    | 16<br>17                  | Amberg                | 19<br>17                  |
| Dillingen                                     | 18                        | Olido Sanbura         | 18                        |
| Dillingen                                     | 18                        | Aschberg              | 20                        |
| Trailing                                      | 17                        | Bamberg               | 18                        |
| Freising<br>Fürstenfeld-Bruck<br>Gunzenhausen | 18                        | Grlangen Fürth        | 19                        |
| (Munzenhaufen                                 | 19 .                      | Zürth                 | 19                        |
| Ingolftabt .                                  | 19                        | Germersbeim           | 20                        |
| Rempten                                       | 18                        | Sof                   | 17                        |
| Landsberg                                     | 18                        | Raiserslautern        | 19                        |
| Landshut .                                    | 18                        | Rissingen             | 16                        |
| Lager Ledifeld                                | 30                        | Ripingen              | 17                        |
| Timoon .                                      | 19                        | LLandau               | . 21                      |
| Mindelheim                                    | 21                        | Ludwigshafen a/Rh     | 20                        |
| München .                                     | 15                        | Neuburg a/D.          | 17<br>19                  |
| Men-tilm                                      | 18                        | Reumarkt i. d. Dberpf | 18                        |
| panau                                         | 17                        | Nürnberg              | 16                        |
| Neu-Um<br>Bajjau<br>Rojenheim<br>Bilshojen    | 17                        | Regensburg            | 20                        |
| On Signburg                                   | 21                        | Straubina             | 17                        |
| Wasserburg<br>Beilheim                        | 18                        | Sulphoch              | 20                        |
| cochigent                                     | 10                        | Speyer                | 19                        |
|                                               | i                         | Bürzburg              | 17                        |
|                                               | 1                         | 3weibrüden            | 19                        |

friego-Minifterium — Militär-Okonomie-Abteilung.

b. Bogl, Generalmajor.

Betreff: Rormpreis für Brot und Fourage, sowie Bergütungspreis der Rationen für nicht vorhandene etatsmäßige Offiziers= pferde für das 1. Halbjahr 1895.

In dem Zeitraume vom 1. Januar bis Ende Juni 1895 gelten: a) als Normpreise für Brot und Fourage (vergl. §§ 8, 63, 118, 119, 124, 128, 129 und 131 des Friedens-Natural-Berpstegungs-Reglements):

für die täaliche leichte Brotvortion 10,2 3, **fchwere** 13,6 \$; für die monatliche leichte Fourageration 28 4 59 1 mittlere 30 M. 28 18, ichwere 31 M 76 13; für einzelne Fourageteile: 50 " Heu 2 M 74 S. 2 16 09 18: b) als Bergütungspreis der Rationen für nicht borhandene etatsmäßige Offizierspferde (vergl. § 125 des Friedens= Natural-Verpflegungs-Reglements):

# Kriegs:Minifterinm — Militär-Ökonomie-Ableilung.

b. Bogl, Beneralmajor.

### Notizen.

Es gelangen gur Berteilung :

burch 'die Bentral=Abteilung des Rriegsministeriums:

Deckblätter Aro 3 und 4 zur "Schulordnung für das R. B. Kadetten-Corps vom 18. Februar 1892";

burch bie R. Infpettion ber Fugartillerie:

Deckblätter Aro 1 und 2 zu den Leitenden Grundfapen zc. zc. für die Schieß= fübungen ber Fußartillerie;

Deckblätter Rro 71 — 100 zur "Zusammenstellung ber noch gültigen Bemerkungen des Inspizienten des Artillerie-Materials x. A Feldartillerie".

# Königlich Bayerifches Kriegsminifterium.



# Verordnungs-Wlatt.

Müngen.

.№ 2.

5. Januar 1895.

In halt: 1) Ausrüftungs-Nachweisung für die Laboratorien bei den Artilleries Depots. 2) Anderung der Bestimmungen über die jährlichen Generalsstadsreisen. 3) Haudrung der Bestimmungen über die jährlichen Generalsstadsreisen. 3) Haufchverpstegungsvergütung. 5) Garnisonsverpstegungszuschäfte in der K. Preußischen Armee.
6) Bergütungspreis (Normpreis) für Brot und Fourage, sowie Vergütungspreis der Kationen für nicht vorhandene etatsmäßige Ofsizierspferde in der K. Preußischen Armee für das 1. Halbjahr 1895. 7) Notiz.

Mro 24936/1894.

München 3. Januar 1895.

Betreff: Ausruftungs = Nachweisung für bie Laboratorien bei ben Artillerie-Debots.

Die "Ausrüstungs-Nachweisung für die Laboratorien bei den Artillerie-Depots" — artilleristische Spezial-Borschrift Nro 55 — ist neu ausgestellt worden und wird demnächst durch die Inspektion der Fußartillerie zur Berteilung gelangen. Die bisherige Ausrüstungs-Nachweisung 2c. 2c. — München 1888 — ist auszumustern.

griege Miniferinn. Frh. v. Mich.

Der Chef ber Bentral-Abteilung: Flügel, Oberstlieutenant.

Mro 27365/1894.

München 4. Januar 1895.

Betreff: Anderung ber Bestimmungen über bie jährlichen Generalftabereisen.

Mit Allerhöchster Ermächtigung werden nachstehende Anderungen in den "Bestimmungen über die jährlichen Generalstabsreifen" — Bei-

lage zum Kriegeministerial=Restript rom 6. März 1889 Nro 3773, Berordnungsblatt 1889 Nro 11 — bekanntgegeben:

- 1. § 11, Zeile 1. Die Bahl "90" ift zu andern in "45".
- 2. § 27,1 a. Zur Leitung. Hinter "1 Stabsoffizier des Generals stabes" ist einzuschalten: "1 Hauptmann des Generalstabes". Die Summe ergibt alsdann: "6 Offiziere und Beamte."
- 3. § 27,1 b. Zum Angriff. Zu ändern: "1 Hauptmann des Generalstabes" in: "1—3 Hauptleute des Generalstabes",
  ferner statt: "1 Hauptmann
  1 Lieutenant
  2 Hauptleute der Insanterie" zu setzen:
  "2 Hauptleute der Insanterie."
  Die Summe ergibt alsdann: "9—11 Offiziere."
- 4. § 27. Auf Seite 15 ift als neuer Absat e einzuschalten:
  - ". Außerdem ist es dem Leitenden gestattet, den Garnisonsarzt und den Borstand des Proviantamts der Festung, welche ihm auf Ersordern zur Berfügung zu stellen sind, mit Arbeiten zu betrauen, den Garnisonsarzt auch für einige Tage an der Reise teilnehmen zu lassen."
- 5. § 28. Der erste Satz erhält folgende neue Fassung:
  "Aus der Festung sind zu kommandieren: zur Besorgung von schriftlichen Arbeiten ein Unterossizier (beziehungsweise Zahlemeisteraspirant), für zeichnerische Arbeiten 1—2 Zeichner."
  - 6. § 30. 2. In der letzten Zeile sind die Worte: "Der gemäß § 28 kommandierte Unteroffizier" zu streichen und kommt hiefür zu setzen:

"die gemäß § 28 kommandierten Unteroffiziere und Zeichner. Der Garnisonsarzt erhält für etwaige Übungstage -- § 27.1. e. — die seiner Charge entsprechende Zulage."

- 7. § 30. Der jetige What 3 erhält die Nro 4. Als neuer Absat 3 ist einzuschalten:
  - "3. Sollte die zeitweilige Unterbringung sämtlicher Reiseteilnehmer oder einzelner Gruppen derselben außerhalb der Festung im Interesse der Übung liegen, worüber der Leitende zu bestimmen hat, so greisen für die in der Festung garnisonierenden Offiziere und Sanitätsossiziere hinsichtlich ihrer Gebührnisse ebensfalls die Bestimmungen der §§ 10 und 13 wie zu 1. Plat."

8. § 31. Der lette Sat ist zu streichen und dafür zu setzen:

"Zur Bestreitung von allgemeinen Unkosten wird für die Reise eine Pauschsumme von 100 & gewährt, welche einem Berwendungsnachweise nicht unterliegt."

# griegs. Minifterinm. Frb. v. Afch.

Der Chef der Bentral-Abteilung: Flügel, Oberftlieutenant.

Mrs 197.

München 4. Januar 1895.

Betreff: hauptmann Bintiche Stiftung.

Aus der Hauptmann Zinkschen Stiftung werden pro 1894/95 vier Unterstützungen zu je 200 Mark an arme hilfsbedürstige Witwen und Waisen im Kriege gebliebener Unteroffiziere und Soldaten verteilt.

Berwerbungen sind bis 1. März 1895 mit den Nachweisen über Hilfsbedürftigkeit 2c. durch Bermittlung der einschlägigen Distriktspolizeibehörden bei der K. Militär-Fonds-Kommission dahier einzureichen.

Bewerbungsberechtigt sind auch Witwen und Waisen solcher im Priege gebliebener Unteroffiziere und Soldaten, welche nicht nach militärischen, sondern nach bürgerlichen Normen verheiratet waren.

# griegs : Miniferinm.

Frh. v. Alch.

Der Chef der Bentral-Abteilung: Flügel, Oberstlieutenant.

Nro 8.

Minchen 2. Januar 1895.

Betreff: Marichverpflegungsvergütung.

Die Bekanntmachung des Neichskanzlers vom 19. Dezember 1894, betreffend die Festsetzung der bei Einquartierungen für die Naturalverpslegung zu vergütenden Beträge für das Jahr 1895 (Zentralblatt für das Deutsche Neich vom 21. Dezember 1894 Nro 52 Seite 476), wird nachstehend zur Kenntnis gebracht.

griegs-Miniferinm - Militar-Okonomie-Abteilung. v. Bogl, Generalmajor.

#### Abdruct.

#### Sekauntmachung.

Auf Grund der Vorschriften im § 9 Ziffer 2 des Gesetzes über die Naturalleistungen für die bewaffnete Macht im Frieden vom 13. Februar 1875 (Reichs-Gesetzl. S. 52) ist der Betrag der für die Naturalverpstegung zu gewährenden Vergütung für das Jahr 1895 dahin seitgestellt worden, daß an Vergütung für Mann und Tag zu gewähren ist:

|    | •   |     | •               |   |         |     |  | mit | Brot | ohne Brot |
|----|-----|-----|-----------------|---|---------|-----|--|-----|------|-----------|
| a) | für | die | volle Tagestoft |   |         |     |  | 80  | Pf.  | 65 Pf.    |
| b) | ,,  | ,,  | Mittagskost .   |   |         |     |  | 40  | ,,   | 35 "      |
|    |     |     | Abendfost       |   |         |     |  |     |      | 20 "      |
|    |     |     | Morgenfost,     |   |         |     |  |     |      | 10 "      |
|    | 00  | Y.  | . San 10 Base   | 6 | <br>104 | n 4 |  |     |      |           |

Berlin, den 19. Dezember 1894.

Der Reichskanzler.

In Bertretung: V. goetticher.

Nro 195.

München 2. Januar 1895.

Betreff: Garnisons-Berpflegungszuschüsse in der R. Preugischen Armee.

In nachstehendem wird ein Auszug aus der Bekanntmachung des K. Preußischen Kriegsministeriums vom 28. Dezember 1894 über die für die K. Preußische Armee für das 1. Bierteljahr 1895 bewilligten Berpstegungszuschüsse, einschließlich des Zuschusses zur Beschaffung eines Frühstückes, mit der Bestimmung zur Kenntnis gebracht, daß dieselben gleichermaßen auf die in den genannten Garnisonen stehenden baherischen Truppen, sowie die dahin abkommandierten Angehörigen der baherischen Armee Anwendung sinden.

|      | Dieser   | Вe  | rp | fleg | unç | 383 | uſd | juß | be | trä | gt | für | D | lann | und | 3 | Eag: |         |
|------|----------|-----|----|------|-----|-----|-----|-----|----|-----|----|-----|---|------|-----|---|------|---------|
| für  | Berlin   |     |    |      |     |     |     |     |    |     | ٠. |     |   |      |     |   |      | 16 🔏,   |
| . ,, | Spandau  | t   |    |      |     |     |     |     |    |     |    |     |   |      |     |   |      | 17 🔏,   |
| ,,   | Jüterbog |     |    |      |     |     |     |     |    |     |    |     |   |      |     |   |      | 16 🔌,   |
| ,,   | Dienze   |     |    |      |     |     |     |     |    |     |    |     |   |      |     |   |      | 23 🚜,   |
| ,,   | Saargem  | ıün | b  |      | . • |     |     |     |    |     |    |     |   |      |     |   |      | 19 🐴,   |
| ,,   | Metz .   |     |    |      |     |     |     |     |    |     |    |     |   |      |     |   |      | . 20 كل |

Bricgs-Minifterium - Militär-Ghenomie-Ableilung.

b. Bogl, Generalmajor.

Betreff: Bergütungspreis (Rormpreis) für Brot und Fourage, sowie Bergütungspreis der Rationen für nicht vorhandene etatsmäßige Offizierspferde in der K. Preußischen Armee für das 1. Halbjahr 1895.

In dem Zeitraume vom 1. Januar bis Ende Juni 1895 gelten in der K. Breußischen Armee:

a) als Vergütungspreise (Normpreise) für Brot und Fourage (vergl. §§ 8, 63, 118, 119, 124, 128, 129 und 131 des Friedens-Natural-Verpflegungs-Reglements):

| für | die        | tägliche l | leidj | te 🤋  | Bro | itpi | ort | ion | •   |    |  |   |    |   |    |    | 10,2       | 18,         |  |
|-----|------------|------------|-------|-------|-----|------|-----|-----|-----|----|--|---|----|---|----|----|------------|-------------|--|
| "   | *          | ,,         | dyn   | ere   |     | "    |     |     |     | •  |  |   |    |   | •  |    | 13,6       | <b>4</b> 8; |  |
| für | die        | monatlid   | je I  | eicht | e f | ζøι  | ita | ger | ati | on |  |   |    |   | 26 | M. |            | 鸡,          |  |
| "   | "          | ,,         | 1     | niltt | er  | e s  | •   | ,,  |     |    |  |   |    |   | 27 | M  | <b>5</b> 0 | ۸å,         |  |
| "   | "          | ,,         | Í     | dim   | ere |      |     | ,,  |     |    |  |   |    |   | 29 | M. | _          | <b>₩</b> ;  |  |
| für | ein        | elne Fou   | rag   | eteil | e:  |      |     |     |     |    |  | • |    |   |    |    |            | ·           |  |
| für | 50         | kg Hafer   | · .   |       |     |      |     |     |     |    |  |   |    | • | 6  | M  | 47         | λg,         |  |
| ,   | <b>5</b> 0 | " Heu      |       |       |     |      |     |     |     |    |  |   | ٠. |   | 2  | M  | 56         | 18,         |  |
| ,,  | <b>50</b>  | " Stro     | ђ.    |       |     |      |     |     |     |    |  |   |    |   | 1  | M  | 78         | <b>№</b> ;  |  |

b) als Bergütungspreis der Rationen für nicht vors handene etatsmäßige Offizierspferde (vergl. § 125 des Friedenss Natural-Verpslegungs-Reglements):

für die Monatsration . . . . . . . . . . . . . . . 24 M — A.

Dies wird mit der Bestimmung bekanntgegeben, daß diese Festsehungen gleichermaßen auf die in außerbaherischen Garnisonen stehenden baherischen Truppen, sowie die in solche abkommandierten Angehörigen der baherischen Armee Anwendung sinden.

Die durch Kriegsministerial = Restript vom 20. Juni 1893 Nro 9420 mitgeteilten Prozentsätze an Wirtschaftskosten haben auch für die vorstehenden Normpreise Geltung.

# Ariegs-Minifterium - Militar-Ghonomie-Abteilung.

b. Bogl, Generalmajor.

### Notiz.

Das Inhaltsverzeichnis zum Berordnungs-Blatt bes Kriegsministeriums für das Jahr 1894 gelangt bemnächst zur Ausgabe.

# goniglich Bayerifches griegeminifterium.



# Verordnungs-Blatt.

Münden.

№ 3.

10. Januar 1895.

Inhalt: 1) Bewilligung zum Tragen der Uniform an pensionierte Hartschiere.

2) Benützung von Schnellzügen bei Reisen beurlaubter Militärpersonen.

3) Stempelung der Lebersabritate 2c. 2c. 4) Bollzug des Reichstgesetzes über die Ausdehnung der Unfalls und Krankenversicherung vom 28. Mai 1885, hier die Zusammensehung der Schiedsgerichte. 5) Berichtigung der Bestleidungs-Etats. 6) Notiz.

Nro 27676/1894.

München 9. Januar 1895.

Betreff: Bewilligung zum Tragen der Uniform an pensionierte Hartschiere.

#### Im Namen Seiner Majeftät des Königs.

Seine Königliche Hoheit Prinz Initpold, des Königreichs Bahern Verweser, haben durch Allerhöchste Entschließung
bom 31. vor. Mts. zu versügen geruht, daß die Bestimmungen der Ziffer 52 der Allerhöchsten Verordnung vom 9. August 1873 — Verordnungs-Blatt Seite 236 — auch auf die Hartschiere mit der Maßgabe Anwendung zu finden haben, daß dieselben zu der Kampagne-Unisorm die Abzeichen der Verabschiedeten (weiß und blau geschilderte Tresseneinfassung der Schulterklappen) tragen.

> Kriegs. Minifterinm. Frb. v. Alfc.

> > Der Chef der Bentral-Abteilung: Flügel, Oberftlieutenant.

Nro 27449/1894.

München 9. Januar 1895.

Betreff: Benütung von Schnellzügen bei Reifen beurlaubter Militarperfonen.

Die mit Kriegsministerial-Restript vom 17. November 1894 Nrv 22969 — Berordnungs-Blatt Kro 32 Seiten 290 und 291 — bekanntgegebene Erleichterung hinsichtlich der Benützung von Schnellzügen ist unter den dort angeführten Boraussetzungen und Beschräntungen den Mannschaften bei Urlaubsreisen nunmehr auch auf den K. Sächsischen Staatseisenbahnen, serner auf den K. Württembergischen und Großberzoglich Badischen Staatseisenbahnen, sowie auf der Main-Reckarbahn, — von letzgenannten 3 Bahnen unter der weiteren Einschränkung wie auf den Pfälzischen- und den Reichs-Eisenbahnen in Elsaß-Lothringen —, eingeräumt worden.

### griege Minifterinm. Frb. v. Mich.

Der Chef der Bentral-Abteilung: Flügel, Oberftlieutenant.

Nro 27475/1894.

München 9. Januar 1895.

Betreff: Stempelung ber Leberfabritate 2c. 2c.

Die Bestimmungen über die "Anbringung der Stempelungen an den in den K. Artillerie-Werkstätten angesertigten und aus der Privat-Industrie beschafften Ledersabrikaten 20. 20." — artilleristische Spezial-Vorschrift Nro 128 — sind neu aufgestellt worden, und werden durch die K. Inspektion der Fußartillerie zur Verteilung gelangen.

Die bisherige artilleristische Spezial = Vorschrift Nro 128 ift auszumustern.

# griegs. Minifterinm. Feb. v. Afc.

Der Chef ber Bentral-Abteilung: Blügel, Oberftlieutenant.

Nro 27525/1894.

München 9. Januar 1895.

Betreff: Bollzug des Reichsgesetes über die Ausdehnung der Unfalls und Krankens versicherung vom 28. Mai 1885, hier die Rusammensehung der Schiedsgerichte.

Unter Bezugnahme auf das Kriegsministerial Restript vom 30. November 1893 Kro 21621 — Berordnungs-Blatt Seite 525 — werden nachstehende Underungen bekanntgegeben, welche in der Zu-

sammensetzung des Schiedsgerichts für den Geschäftsbereich der Intendantur I. Armee-Corps durch Neuernennung seitens ebengedachter Ausführungs-Behörde eingetreten sind.

Bweiter Beisitzer: Ingenieur 2. Klasse Klehla der Geschützgießerei und Geschöffabrik in Ingolstadt;

3weiter Stellvertreter des zweiten Beisitzers: Rendant, Rechnungsrat Fleßa des Montierungsdepots in Ingolstadt.

# Kriegs. Miniferium. Frb. v. Afch.

Der Chef ber Bentral-Abteilung: Blugel, Oberftlieutenant.

Nto 277.

Milnchen, 9. Januar 1895.

Betreff: Berichtigung ber Betleibungs-Etats.

In den Bekleidungs-Etats der Truppen zc. sind die in der nachfolgenden Zusammenstellung enthaltenen Berichtigungen vorzunehmen.

# griegs-Minifterinm — Militar-Ghonomie-Abteilung.

b. Bogl, Generalmajor.

### Zusammenftellung

der in den Bekleidungs-Etats der Truppen vorzunehmenden Berichtigungen.

.Gültig vom 1. April 1895 ab.

1. Etats Nro 6 mit 15.

In der Erläuterung B. 6. 25 Sattelüberdede ist:

- a) die Gebühr an Abzeichentuch zur Einfassung von 7,8 cm auf 9,3 cm und demnach die Summe von 9,5 cm auf 11,0 cm zu erhöhen:
- b) die Absindung für dieses Abzeichentuch zu erhöhen: im Etat Nro 6, 7, 13 und 14 . . . von 50 & auf 58 & und " Rro 8--12 und 15 . . . " 62 & " 71 &;
- c) ftatt der bisherigen Gebilhr und Abfindung filr Gradl zu setzen; 174 cm Gradl, 124 cm breit: Etatspreis 80 %, Absindung 1 & 39 %:
- d) der Bortrag "Zügelbesat und Beinbelege aus braunem Rindsleder" und der Absindungsbetrag hiefür von 2 50 & zu streichen;
- e) in der nächsten Zeile statt dem Worte "Kalbleder" einzuschalten: "Blankleder zu den Schlaufen, dann Kalbleder oder gespaltenes Rindsleder";

1) der Betrag der Ansertigungsfosten einschließlich Zuthaten von 2 Mauf 1 M 30 28 zu ermäßigen.

hiernach find die Summen zu andern, wie folgt:

|                         | für Tuch | für andere Ab=<br>findung&=<br>gegenftände |
|-------------------------|----------|--------------------------------------------|
|                         | Me 18    | Ma AS                                      |
| im Etat Nro 6 and 7     | 10 94    | 2 69                                       |
|                         | 13       | ,63                                        |
| im Ctat Nro 8—12 und 15 | 12 02    | 2   69                                     |
|                         | 14       | ,71                                        |
| im Etat Nro 13 und 14   | 11   89  | 2 69                                       |
|                         | . 14     | ,58                                        |

2. Ebendaselbst. Auf der sechsten Seite B. 6. Ausrustungsstücke der Pferde sind die Geldbeträge bei Ifd. Nummer 23 Sattelüberdecke und bei Summe 2 zu ändern; wie solgt:

|                                            |             |            |           | lve        |            | un          | b !        | evo<br>Lan | zen                    | =  | bei Rarabiner=<br>und Lanzen=<br>bewaffnung |            |             |            |             |
|--------------------------------------------|-------------|------------|-----------|------------|------------|-------------|------------|------------|------------------------|----|---------------------------------------------|------------|-------------|------------|-------------|
|                                            | Etatspreije |            | Tragezeit | Rahrecent= | (d)ablaung | Etatspreije |            | Eragezeit  | Tragezeit<br>Jahresem: |    | Etat&preise                                 |            | Tragezeit . | Rahresent= | icha Stanng |
|                                            | M.          | M. 18      |           | M          | 18.        | M           | 18         | 3abr       | м                      | 18 | M. 18                                       |            | 3abr        | M          | <b>1</b> &  |
| im Ctat Nro 6 und 7:<br>Satteliiberdecke   | 13          | 63         | 15        |            | 91         | : 13        | 68         | 15         |                        | 91 | 13                                          | 63         | 15          |            | 91          |
| Summe 2                                    | 121         | 53         | .         | 14         | 91         | 123         | 53         |            | 15                     | 08 | 132                                         | <b>4</b> 8 |             | 15         | 98          |
| im Etat Nro 8—12 und 15:<br>Sattelüberbede | 14          | 71         | 15        |            | 98         | 14          | 71         | 15         |                        | 98 | 14                                          | 71         | 15          |            | 98          |
| Summe 2                                    | 122         | 61         |           | 14         | 98         | 124         | 61         | .          | 15                     | 15 | 133                                         | 56         |             | 16         | 05          |
| im Etat Nro 13 und 14:<br>Sattelüberdede   | 14          | 58         | 15        |            | 97         | 14          | 58         | 15         |                        | 97 | 14                                          | 58         | 15          |            | 97          |
| Summe 2                                    | 122         | <b>4</b> 8 |           | 14         | 97         | 124         | <b>4</b> 8 |            | 15                     | 14 | 133                                         | 43         | .           | 16         | 04          |

- 3. Ebendaselbst. Auf der ersten Seite sind die Jahreseinheitssätze für B Ausrüstungsstücke in den Spalten: für die übrigen Abstindungsgegenstände und Summe für ein Pferd bei Revolvers Bewassnung, bei Revolvers und LanzensBewassnung, sowie bei Karabiners und LanzensBewassnung um je 21 1 3 zu ermäßigen.
- 4. Ctats Nro 6 mit 15, 15a, 16, 19, 21 und 22.

Bei B. a Ausrustungsstücke der Mannschaften bezw. bei B Ausrustungsstücke ist der Vortrag "Anschlagsporen" zu streichen. Die Summen sind hiernach zu berichtigen.

#### Motiz.

Durch die R. Inspettion der Fugartillerie gelangen zur Berteilung: Deciblatter Rro 1—20 zu der Borfchrift "Anbringung der Fabritationsbezeiche nungen z. an den in den R. Artillerie-Berkstätten angefertigten Laffeten z. z."

# Soniglich Bagerifches Kriegsminifterium.



# Verordnungs-Blatt.

Minden.

*№* 4.

15. Januar 1895.

Inhalt: 1) Hauptkonservatorium der Armee, hier Umbenennung desselben.
2) Anderungen in der Beschirrung der Feldartillerie und des Trains.
3) Ausrüstungs-Rachweisung für die Stäbe der Feldartillerie. 4) Die Geschützmunition der Fußartillerie. 5) Übungen des Beurlaubtenstandes . 1895/96. 6) Notizen.

Mro 314.

München 15. Januar 1895.

Betreff: Sauptionfervatorium der Armee, bier Umbenennung besfelben.

#### Im Namen Seiner Majeftat des Bonigs.

Seine Königliche Hoheit Prinz Initpold, des Königsreichs Bahern Berweser, haben inhaltlich Allerhöchster Entschließung vom 6. Januar 1895 Allerhöchst zu verfügen geruht, daß das "Hauptkonservatorium der Armee" unter gleichzeitigem Wegfalle des dem Borstande desselben beigelegten Titels Konservator von nun ab die Bezeichnung "Königlich Baherische Armee-Bibliothek" sühre.

Briegs. Miniferinm. Frb. v. Mich.

Der Chef ber Bentral-Abteilung: Flügel, Oberftlieutenant.

München 15. Januar 1895.

Mro 315.

Betreff: Underungen in der Beschirrung der Feldartillerie und des Trains.

#### Im Namen Seiner Majeftat des Königs.

Seine Königliche Hoheit Prinz **Initpold**, des Königsreichs Bahern Berweser, haben inhaltlich Allerhöchster Entschließung vom 6. ds. Allergnädigst zu genehmigen geruht, daß bei der Feldartillerie die Anspannung der Borderpferde unmittelbar an der Borderbracke angenommen wird, und bei den Borders und Mittelspferden das hinterzeug, bei den Stangenpferden der Rückriemen in Fortfall kommen, sowie daß die hiernach erforderlichen Bollzugsansordnungen, einschließlich der Einsührung dieser abgeänderten Beschirrung für den Train nach Bedarf, seitens des Kriegsministeriums veranlaßt werden.

Vorstehende Allerhöchste Entschließung wird andurch mit dem Bemerken bekanntgegeben, daß die erforderlichen Vollzugsbestimmungen gesondert zur Ausgabe gelangen.

## griege Minifterinm. Frb. v. Afch.

Der Chef der Bentral-Abteilung: Flügel, Oberftlieutenant.

Mro 423.

Münden 15. Januar 1895.

Betreff: Ausruftungs = Nachweifung für die Stabe ber Feldartillerie.

Die "Ausrüftungs-Nachweisung für die Stäbe der Feldartillerie" — Druckvorschrift Nro 163 — ist neu aufgestellt worden und wird durch die Zentral-Abteilung des Kriegs-Ministeriums zur Berteilung gelangen.

Die bisherige Druckvorschrift Nro 163 "Ausrüftungs-Nachweisung für den Stab eines Feldartillerie-Regiments, bezw. Corps-Artillerie-Regiments 2c. 2c." ist auszumustern.

### griegs.Minifterium. Frb. v. Afch.

Der Chef ber Bentral-Abteilung: Flügel, Oberftlieutenant.

**地上二三元 出** 

the same of the sa

Company of the Compan

The state of the state of

4: t

**第07 4**毫.

Miliaka & James Jak

Berry Danger by Streemblyn

> Ariego. Miniferium. Frb. v. Alfc.

> > Por Chef ber Hentenlediniening

Bu fammen über ben voraussichtlichen Umfang ber Übungen

|                            | •                                    |                                                                                                              |                                                        | Es fii                                | ı dein z.u                                                                                      |
|----------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| welchem<br>Armee=<br>Corp8 | ber Infanterie<br>bzw.<br>ben Jägern | ber<br>Felbartillerie<br>aus bem<br>Beurlaubten=<br>stande ber<br>Felbartillerie<br>bzw. ber<br>Kavallerie†) | ben<br>Pionieren<br>und bem<br>Eifenbahn=<br>Bataillon | der<br>Luftschiffer=<br>Lehrabteilung |                                                                                                 |
|                            |                                      | auf 14                                                                                                       |                                                        | •                                     | ·                                                                                               |
| 1                          | 2*)                                  | 3*)                                                                                                          | 4*)                                                    | 5*)                                   | 6                                                                                               |
| I.<br>II.                  | 7 620<br>10 240                      | 650<br>810                                                                                                   | 700                                                    | 750                                   | . 20<br>im Luftshiffer=<br>bienft<br>ausgebildete<br>Referviften<br>aller Waffen<br>auf 28 Tage |
| Summa                      | 17 860                               | 1 460                                                                                                        | 700                                                    | 750                                   | . 20                                                                                            |
|                            |                                      |                                                                                                              |                                                        | •                                     | ·                                                                                               |
|                            |                                      |                                                                                                              |                                                        |                                       |                                                                                                 |
|                            |                                      |                                                                                                              |                                                        |                                       |                                                                                                 |

<sup>†)</sup> Siehe Bemerkung 1 (vergleiche auch Heerordnung § 40,1).

# ftellung

ber Reserve und Landwehr im Ctatsjahre 1895/96.

| ziehen 1                                                                                                       | b e i                                                                            |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                                                                                                              | em Train                                                                         |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| aus ber<br>Reserve bzw.<br>Landwehr des<br>Trains<br>auf 14 Tage<br>nach<br>Beendigung<br>ber<br>Herbstübungen | aus ber<br>Referve ber<br>Kavallerie bzw.<br>bes Trains<br>auf 20 Tage<br>im Mai | aus dem<br>Beurlaubten-<br>ftande<br>der Sanitäts=<br>Kompagnien<br>auf 12<br>bzw. 13 Tage | Bemerkungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 7*)                                                                                                            | 8                                                                                | 9                                                                                          | 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 308<br>308                                                                                                     | 75<br>75                                                                         | 58***)                                                                                     | 1. Die innerhalb Spalte 3 aus dem Beur-<br>laubtenstande der Kavallerie zur Feldartillerie<br>einzuziehenden Mannschaften sind möglichst Reser-<br>visten der jüngsten Jahresklasse.<br>Mannschaften, welche im Mobilmachungssall<br>besondere Berwendung als Feldgendarmen, Re-<br>serveunterossissers. Appiranten, handwerter u. s. w.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 616                                                                                                            | 150**)                                                                           | 116                                                                                        | finden, find ausgeschlossen. 2. Die Zahlen in den mit *) versehenen Spalten verstehen sich einschließlich 10% Unterofsiere dem Unterofsiersdienstithen. Berden dies 10% nicht erreicht, so ist für                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                | 882                                                                              |                                                                                            | jeben sehlenden Unterossigier daw. Unterossigiers, dienstihuer doch nur ein Gemeiner der betressenden Wasse einzugiehen. Eine überschreitung der ausgeworfenen Kopstärten hat daher nicht stattausinden.  3. Die nach Spalte 2 bis 5, 7 und 9 Einzusiehenden sind ungefähr zur Hälfte der Reserve und Laudwehe zu entnehmen. Hiebei ist anzustreben, daß die Einberufung möglichst in die letten Jahre der Dieustossich in der Reserve daw. Landwehr I. Aufgebots des betressend Rannes fällt.  4. Die in der Anlage 6 der übungsbestimmungen für 1894/95 (Beilage zur Allerhöcklen Entschließung vom 16. März 1894, Berordnungsblatt Aro 11) ausgessützten beson. der nibungstlassen sind in vorliegender Zusammenstellung nicht mitenthalten und müssen daher, wie in den Borjahren, auch für 1895/96 außerdem berücklichtigt werden. |

<sup>\*\*)</sup> Die für Bachtmeisterstellen auszubildenden Reservisten kommen auf die vorsstehenden Zahlen in Anrechnung.

\*\*\*) Darunter 8 Unteroffiziere bzw. Unteroffizieredienstthucr.

Es gelangen zur Be burch die Zentr Deckblatt Kro 12 zu den Borschrift im Bereiche Deckblätter Kro 9—24 Sammelhest der Schu durch di die letzteren Deckblätter



# göniglich Bayerifches griegeminifterium.



# Verordnungs-Blatt.

Münden.

№ 5.

26. Januar 1895.

Inhalt: 1) Marineordnung. 2) Befanntmachung, Gebührentarif für bie Brüfung und Stempelung der Läufe und Berichfülse der Handseuerwassen betreffend. 3) Frgänzung der Übungsmunitions-Borschrift. 4) Ausgabe der Sondervorschrift "Die 15 cm Haubipe". 5) Notiz.

Nro 947.

München 22. Januar 1895.

Betreff: Marineordnung.

### Im Namen Seiner Majeftat des Königs.

Seine Königliche Hoheit Prinz **guitpeld**, des Königsreichs Bahern Berweser, haben inhaltlich Allerhöchster Entschließung vom 18. ds. Mts. zu verfügen geruht, daß die neue Marinesordnung vom 12. November 1894 in der Armee an Stelle der außer Kraft gesetzten gleichnamigen Vorschrift vom 19. November 1889 zur Darnachachtung bekanntgegeben werde.

Die Zentralabteilung des Kriegsministeriums ist mit der Berteilung der neuen Marineordnung nach Maßgabe des Druckvorschriftens Etats beauftragt.

griegs. Minifterinm. Grh. v. Afch.

Der Chef der Bentral-Abteilung: v. Flügel, Oberftlieutenant. St.=M. d. J. Nro 22593.

gegangen ift.

Bekanntmachung, Gebührentarif für die Prüfung und Stempelung der Läufe und Berschlüffe der Handenerwaffen betreffend.

# Agl. Stantsminifterinm bes Junern

#### und

### figl. friegeminiferium.

An Stelle des zu Ziff. 8 der Bekanntmachung vom 1. Juni 1893 (Ges.= u. B.=Bl. S. 221 ff.) veröffentlichten Gebührentarifs tritt vom 1. Februar 1895 ab der nachfolgende Tarif für die Prüfung und Stempelung der Läuse und Verschlüsse der Handen:

|              | A. Grfter Befonf.                                      |            |     |
|--------------|--------------------------------------------------------|------------|-----|
| 1.           | Flir jeden Schrot- oder Einzelgeschoflauf              | <b>2</b> 0 | 1   |
|              | B. Zweiter Befcuß.                                     |            |     |
| 2.           | Far jeben Schrot= oder Ginzelgeschoflauf               | <b>3</b> 0 | ,,  |
| 3.           | Für Tefchings, Stockslinten und Lurzwaffen jedoch nur  | 15         | "   |
|              | C. Sinmaliger Befong.                                  |            |     |
| 4.           | Wie bei B, indeffen bei Waffen mit Flobertmunition:    |            |     |
| 5.           | Für jeden Schrot- oder Einzelgeschoflauf bei Revolvern | 10         | "   |
| . <b>6</b> . | Für jedes Patronenlager                                | 5          | *   |
| -            | bei Terzerolen:                                        | E          |     |
|              | Für jeden Borderladerlauf                              | 7          | "   |
| о.           |                                                        | •          | "   |
|              | D. Früfung mit Aitropulver<br>(rauchschwachem Bulver). |            |     |
| 9.           | Bei Militärgewehren M/88 für jeden Lauf als einziger   |            |     |
|              | Beschuß                                                | 50         | *   |
| 10.          | Bei Privatgewehren für jeden Lauf                      | 30         | "   |
|              | E. Befonk nach Veränderungen. Wie bei B, C oder D.     |            |     |
|              | Die Brüfung zu D Ziff. 10 darf nur erfolgen, nachdem   | die v      | or= |
| gefd         | hriebene Prüfung mit "neuem Gewehrpulver M/71"         | bore       | an= |

Für die Prüfungen zu B und D Ziff. 10 hat der Einsender die Patrouenhülsen, zu D Ziff. 10 auch die Gebrauchsgeschoffe und das Gebrauchspulver unentgeltlich zu liefern; die Waffenprüfungsanstalt ist indessen berechtigt, diese Materialien selbst zu liefern und dafür

den Selbstkoftenpreis, auf volle Pfennige nach oben abgerundet, mit in Rechnung zu stellen.

München, den 12. Januar 1894.

#### frhr. v. feilibid. frhr. v. 3id.

Der General-Sekretär: Ministerialrath v. Kopplstätter.

90rp 1168.

München 25. Januar 1895.

Betreff: Erganzung der Übungsmunitions= Borfchrift.

Auf Seite 6 der Übungsmunitions-Borschrift ist in Zeile 5 v. 11. hinter "Freiwillige" einzuschalten:

", überetatsmäßige Refruten".

Die Ausgabe von Dectblättern bleibt vorbehalten.

# griegs Minifterinn. Frb. v. Afc.

Der Chef ber Zentral-Abteilung: v. Flügel, Oberftlieutenant.

Nro 1103.

München 25. Januar 1895.

Betreff: Ausgabe der Sondervorschrift "die 15 cm Saubipe".

Die im Betreffe genannte Sondervorschrift wird als artilleristische Spezial-Borschrift Nro 80 durch die K. Inspektion der Fußartillerie zur Berteilung gelangen.

Ariegs-Minifterinm — Abfeilung für Algemeine Armee-Angelegenheiten. In Bertretung:

Frh. v. Bonnet, Major.

### Notiz.

Durch bie Bentral = Abteilung des Priegs = Ministeriums gelangt gur Berteilung :

Dectblatt Nro 1 zu der Anweisung für den Geschäftsbetrieb der R. B. BBaffen-Brüfungsanftalten.

### Boniglich Bayerifches Kriegsminifterinm.



# Verordnungs-Blatt.

Münden.

*№* 6.

5. Jebruar 1895.

Inhalt: 1) Chrung des verlebten Generals der Infanterie Rarl von Orff.
2) Ergänzungen und Abanderungen des Entwurfs zur Raffenordnung für die Truppen und der Betleidungsordnung. 3) Notiz.

Mrs 1920.

München 5. Februar 1895.

Betreff: Chring des verlebten Generals ber Infanterie Karl von Orif.

Seine Königliche Hoheit der Pring-Regent haben an das Kriegsministerium das nachsolgende Allerhöchste Handschreiben zu erlassen geruht:

"In Anerkennung der hohen Berdienste, welche der vor wenigen Tagen verstorbene General der Jusanterie z. D. von Orff im Kriege wie im Frieden sich um die Armee erworbent hat und um innerhalb derselben das Gedächtnis an diesen hervorragenden Heerstührer lebendig zu erhalten, bestimme Ich, daß von den Borwerken der Festung Jugolstadt das Fort V den Ramen "Orff" zu sühren habe.

München, den 3. Februar 1895.

gez. Luitpold, Prinz von Bayern".

Dieses Allerhöchste Handschreiben wird mit dem Beifügen bekanntgegeben, daß die bezüglichen Bollzugsanordnungen des Kriegsministeriums gesondert erfolgt sind.

> Ariegorinininerium. Weh. v. Afch.

> > Der Chef bet Bentral Mbtetlung: v. Flügel, Oberftlieutenant

Mro 1932.

Betreff: Ergänzungen und Abanderungen des Entwurfs zur Kassenordnung für die Truppen und der Bekleidungsordnung.

Bu den im Betreff bezeichneten Borschriften werden nachstehende Ergänzungen und Underungen bekanntgegeben:

#### I. Entwurf jur gaffenordnung.

1. Der § 10,4 erhält folgende Faffung:

"4. Zahlungen für größere Lieferungen sind thunlichst auf die General-Militär-Kasse oder die Corps-Zahlungsstellen anzuweisen. Die Anweisungen sind nach Muster 2 auszusertigen und von dem Borsitzenden der den betreffenden Fonds verwaltenden Kommission oder, wenn solche nicht besteht, von dem die Aussicht darüber führenden Commandeur (§ 94,3 der FriedensBesoldungsvorschrift) mit dem Bermerk der Kenntnisnahme zu versehen.\*) Demnächst sind die Anweisungen der Intendantur vorzulegen, welche sie nach Hinzussügung des Bermerks "Gesehen" der zahlenden Kasse unmittelbar zustellt und hievon der Kassenverwaltung Kenntnis gibt. Diese benachrichtigt hierauf den Empfangsberechtigten."

2. Der § 17 erhält am Schlusse von Ziffer 1 folgenden Zusatz: "Lauten dieselben über Abschlungen (§ 6,1) so ist sinnsgemäß nach § 10,4 zu verfahren."

#### II. Bekleidungsordnung, erfter Ceil.

- 3. Im § 35 tritt unter Ziffer 2 an Stelle der bisherigen die folgende Fassung:
  - "2. Die Abhebung der Gelder erfolgt nach Bedarf. Die vorschriftsmäßig ausgefertigten Quittungen der Kassenverwaltungen (Kassentommissionen) sind, nachdem sie von dem Borssigenden der Bekleidungskommission mit dem Bermerk der Kenntnisnahme versehen worden, der Intendantur vorzulegen, welche sie nach Hinzussigung des Bermerks "Gesehen" der zahsenden Kasse unmittelbar zustellt und hievon die Kassenverwaltung benachrichtigt. Der Bermerk der Kenntnisnahme fällt weg,

<sup>\*)</sup> Bei Kassentommissionen fällt dieser Bermert weg, wenn die betreffenden Personen die Anweisung in der Eigenschaft als Mitglieder dieser Kommissionen schon unterschrieben haben.

wenn der Vorsitzende der Bekleidungskommission die Quittung schon als Mitglied der Kassenkommission unterschrieben hat". Deckblätter zum Entwurf der Kassenordnung werden nicht ausgegeben.

griegs Minifterium. Frb. v. Mich.

Der Chef ber Bentral-Abteilung: v. Flügel, Oberftlieutenant.

#### Rotiz.

Durch die Zentral-Abteilung des Ariegsministeriums gelangen jur Berteilung:

Deciblatter Rro 129—142 zur "Anleitung zu ben Instandsetzungen an ben Schufwaffen 88 und 91".

### goniglich Bayerifdes griegsminifterinm.



# Verordnungs-Blatt.

Münden.

.№ 7.

9. Jebruar 1895.

Inhalt: 1) Chrengerichte der Offiziere. 2) Größere Truppenübungen im Jahre . 1895. 3) Übungen bes Beurlaubtenstandes im Etatsjahre 1895/96.
4) Benachrichtigung der Lieferungsverbände in Ertrankungsjällen einberrufener Mannschaften zur Begründung der Zahlung von Familienuntersstügungen. 5) Hauptmann Königsadersche Stiftung. 6) Notizen.

Nrs 1959.

München 8. Februar, 1895.

Betreff: Chrengerichte der Offiziere.

#### Im Namen Seiner Majeftat bes Königs.

Seine Königliche Hoheit Prinz Knitpold, des Königreichs Bahern Berweser, haben inhaltlich Entschließung vom 4. 1.

Dits Allerhöchst zu versügen geruht, daß Offiziere, welche à la suite
von Truppenteilen stehen und sich im Etat von Behörden und Anstalten befinden, im Sinne des Schlußsates der Ziffer 1 des § 6 der
Berordnung über die Ehrengerichte der Offiziere im baherischen Heere
nicht als Mitglieder dersenigen Offizierscorps, deren Unisorm sie
tragen, zu betrachten sind, sondern, daß auf dieselben die Bestimmung
des § 10 Absat 2 vorgenannter Berordnung Anwendung zu sinden hat.

Durch vorstehende Allerhöchste Verfügung tritt das Kriegsministerials Restript vom 16. Juni 1876 Nro 7364 außer Kraft.

Dedblätter zur Druckvorschrift Nro 3 werden nicht ausgegeben.

griegs Minifterinm. Frb. v. Afc.

Der Chef ber Bentral=Abteilung: v. Rlugel, Oberftlieutenant.

Betreff: Größere Truppenübungen im Jahre 1895.

#### Im Namen. Seiner Majeftat des gönigs.

Seine Königliche Hoheit Prinz Initpold, des Königreichs Bapern Verweser, haben durch Allerhöchste Entschließung vom 5. ds Mis hinsichtlich der diesjährigen größeren Truppenübungen das Nachstehende zu bestimmen geruht:

- 1. Beide Armeecorps haben größere Truppenübungen nach Ziffer 406 und 407 der Felddienst-Ordnung unter möglichster Berücksichtigung der Ernteverhältnisse abzuhalten.
- 2. Beim I. Armeecorps hat eine größere Übung im Festungskriege unter Beteiligung von Truppen aller Waffen stattzufinden. Die näheren Anordnungen trifft das Kriegsministerium.
- 3. Die Rückfehr der Fußtruppen in ihre Standorte muß bis zum 30. September 1895, welcher Tag als der späteste Entlassungstag gilt, erfolgt sein

Im Anschlusse an vorstehende Allerhöchste Verfügung bestimmt das Kriegsministerium:

- I. Zu 1. Die dem Generalstabe zugeteilten Offiziere sind bei den Herbstübungen der Armeecorps den höheren Stäben als Adjutanten oder Ordonnanzoffiziere zuzuweisen. Die Abstellung ist durch die General-Kommandos im Benehmen mit dem Generalstabe zu regeln. Bezüglich der dem III. Kurse der Kriegs-Akademie angehörigen Offiziere wird auf § 23 Ziffer 5 der Dienstordnung der Kriegs-Akademie Bezug genommen.
- II. Zu 2. Die näheren Bestimmungen über Abhaltung einer größeren Übung im Festungsfriege werden gesondert erfolgen.
- III. Bei der Zentralstelle des Generalstabes und bei beiden Armeecorps finden Generalstabsreisen nach Maßgabe der Bestimmungen über die jährlichen Generalstabsreisen vom 27. Februar 1889 statt.
- IV. Beim I. Armeecorps ist eine Kavallerie-Übungsreise abzuhalten, sür welche dem General-Kommando 2000 M. zur Verfügung gestellt werden. Wegen Verrechnung dieser Summe wird auf die administrativen Bestimmungen vom 25. Februar 1879 (Verord-nungsblatt Seite 105) hingewiesen.
- V. Bei der Auswahl des Übungsgeländes sowohl als der Ausführung aller Übungen ist auf möglichste Verringerung der Flurschäden Bedacht zu nehmen.

In denjenigen Fällen, in denen die Flurentschädigungen als besonders hoch sich herausstellen, haben die Divisions-Commandeure durch die General-Kommandos darüber zu berichten, welchen besonderen Umständen dies zuzuschreiben ist, und welche Anordnungen zur Berringerung der Flurschäden getroffen waren.

#### griegs Minifterinm. Brb. v. Afch.

Der Chef der Zentral=Abteilung: b. Flügel, Oberftlieutenant.

Mrs 2162.

München 8. Februar 1895.

Betreff: Übungen des Beurlaubtens ftandes im Ctatsjahre 1895,96.

#### Im Namen Seiner Majeftat des gönigs.

Seine Königliche Hoheit Prinz Initpold, des Königsreichs Bahern Berweser, haben inhaltlich Allerhöchster Entschließung vom 8. ds Mts die beiliegenden Bestimmungen für die Übungen des Beurlaubtenstandes im Etatsjahre 1895/96 zu genehmigen und das Kriegsministerium zu ermächtigen geruht, etwa notwendig werdende Erläuterungen zu erteilen, sowie erforderlichen Falls Änderungen, sowie sie nicht grundsählicher Natur sind, zu erlassen.

## griegs. Minifterinm. Grh. v. Alfch.

Der Chef der Bentral-Abteilung: v. Flügel, Oberftlieutenant.

Nro 1468.

Münden 8. Februar 1895.

Betreff: Benachrichtigung der Lieferungss verbände in Ertrantungsfällen einberufener Mannschaften zur Begründung der Zahlung von Familienunterfrügungen.

Die Truppenteile z. werden auf die Beachtung der Fesisteung im § 3 bezw. § 6 der Aussilhrungsvorschriften zu dem Gesetze vom 10. Mai 1892 über die Unterstützung von Familien der zu Friedenszübungen einberusenen Mannschaften, vom 2. Juni 1892 — Verordzungsblatt Seite 241 und 242 — besonders hingewiesen.

Gleichzeitig wird im Einvernehmen mit dem K. Staatsministerium des Innern hiedurch sestgesetzt, daß in die nach den angezogenen Besstimmungen vorgeschriebenen Benachrichtigungen der Lieserungsverbände

über die eingetretene Erkrankung eines Übenden zutreffenden Falles auch die Bescheinigung darüber aufzunehmen ist, daß die Erkrankung unverschuldet eingetreten ist.

## griegs Minifterinm. Frb. v. Afc.

Der Chef ber Bentral-Abteilung: v. Flügel, Oberftlieutenant.

Nro 636 3a.

München 8. Februar 1895.

Betreff: Hauptmann Königsaderiche Stiftung.

Aus der Hauptmann Königsackerschen Stiftung ist der Betrag von 382 M 75 Z als Equipierungsbeihilfe für einen zum Second-Lieutenant beförderten Sohn eines in der Oberpfalz gebürtigen Offiziers des 10. Infanterie=Regiments Prinz Ludwig versügbar. (Bergl. Berordnungsblatt Nvo 41 vom Jahre 1871.)

Bewerbungen wollen bis zum 1. April I. Is auf dem Dienste wege beim Rriegsministerium eingereicht werden.

## griegs : Minifterium. Grb. v. Alfch.

Der Chef ber Zentral-Abteilung: b. Flügel, Oberftlieutenant.

#### Notizen.

Durch die Zentral-Abteilung des Kriegsministeriums gelangen gur Berteilung:

Dechblätter Rro 143 -145 gur Anleitung zu ben Inftandjetungen an ben Schufgwaffen 88 und 91;

Dedblätter Nro 16-21 zu ber Borichrift für bie Bermaltung der Laboratorien bei den Artillerie-Depote;

Dedblätter Nro 31-35 jum Bertaufe-Breis-Bergeichnis zu ben Sandwaffen in der Gewehrfabrit zu Amberg;

Dedblätter Nro 55-77 ju der Ausruftungs-Nachweisung für ein Kavalleric- Regiment;

Nachtrag 1- 7 zu den Anderungen und Zujähen zur Kriegsseuerwerkerei für brijante Munition und rauchschwaches Pulver.

### Soniglich Bagerifches Friegeminifterium.



## Verordnungs-Blatt.

Münden.

№ 8.

18. Jebruar 1895.

In halt: 1) Fortfall der besonderen Ernennung zum Artillerie- bezw. Ingenieur-Offizier. 2) Unterossischule, hier Auflassung des Garnisonslazarets Fürstenfeld. 3) Beröffentlichung der Kennzeichen der Schtheit von Reichstassenschen. 4) Stiftung der Freiln Meta von Drechsel auf Teuffstetten für verwaiste Offizierstöchter. 5) Notiz.

Mrs 2020.

München 18. Februar 1895.

Betreff: Fortfall ber "besonderen" Ernennung zum Artillerie- bezw. Ingenieur-Offizier.

#### Im Namen Seiner Majeftät des Königs.

Seine Königliche Soheit Bring Initpold, des Könige reichs Babern Berwefer, haben inhaltlich Allerhöchster Entschließe ung vom 5. ds zu bestimmen geruht, daß

- 1. die "besondere" Ernennung zum Artilleries bezw. IngenieursOffizier und dementsprechend auch die Beförderung der Portepeefähnriche zum "außeretatsmäßigen" Second-Lieutenant bei der Felds und Fußartillerie bezw. im IngenieursCorps in Fortfall kömmt,
- 2. das Aufrücken in das Second-Lieutenantsgehalt von 1008 M bei der Feldartillerie, von 1188 M bei der Fußartillerie und dem Ingenieurs Corps künftig lediglich nach Maßgabe des Dienstalters innerhalb der einzelnen Waffen zu erfolgen hat;
- 3. das Kriegsministerium hiernach die weiter erforderlichen Bollzugsanordnungen zu treffen hat.

Vorstehende Allerhöchste Entschließung wird mit dem Anfügen bekanntgegeben, daß die erforderlichen Vollzugsanordnungen gesondert erfolgen.

#### Kriegs. Minifterinm. Frb. v. Afch.

Der Chef der Bentral-Abteilung: v. Flügel, Oberftlieutenant.

Mro 2629.

München 18. Februar 1895.

Betreff: Unteroffizierefchule, hier Auflaffung bes Garnifonslazarets Fürftenjelb.

#### Im Namen Seiner Majeftat des gönigs.

Seine Königliche Hoheit Prinz Initpold, des Königereichs Bahern Verweser, haben inhaltlich Allerhöchster Entschließung vom 16. ds Mts geruht, die Auflassung des Garnisonslazarets Fürstensfeld vom 1. April 1895 ab Allergnädigst zu genehmigen.

Borstehende Allerhöchste Entschließung wird hiemit bekannts gegeben.

## griegs. Minifterinm. Rrh. v. Alfch.

Der Chef ber Bentral-Abteilung: b. Flügel, Oberftlieutenant.

Tro 2498.

München 18. Februar 1895.

Betreff: Beröffentlichung der Kennzeichen ber Echtheit von Reichstaffenscheinen.

Nachstehend wird eine Bekanntmachung des K. Staatsministeriums des Junern angegebenen Betreffs mit dem Beissigen zur Kenntnis der Armee gebracht, daß Reichskassenschen, die infolge häusigerer Anwendung der Probe mit der Nadel ihre Fasern zum größten Teil verloren haben sollten, als unbrauchbar gewordene Scheine nach den mit Kriegsministerial=Restript vom 14. August 1876 Nro 9722 — Berordnungsblatt Seite 472 ff — hierüber erlassenen Bestimmungen zu behandeln sein würden.

griegs Minifterium. Brb. v. Afc.

> Der Chef der Bentral-Abteilung: b. Flügel, Oberftlieutenant.

Abdrud.

Nr. 877.

### Bekanntmachung.

Beröffentlichung der Rennzeichen der Echtheit von Reichstaffenfceinen betreffend.

#### Agl. Staatsminifterium des Junern.

In neuerer Zeit sind mehrsach falsche Reichskassenscheine zu 50 Mark zum Borschein gekommen. Um die Feststellung derartiger Fälschungen zu erleichtern, wird auf Grund einer Mittheilung des Reichsschahamtes im Nachstehenden auf die wesentlichsten, in der Beschaffenheit des Papiers liegenden Kennzeichen der Echtheit von Reichskassenschen mit dem Bennerken ausmerksam gemacht, daß diese Merkmale für die Fünfzigs, Zwanzigs und Fünsmarkscheine gleichmäßig gelten:

Ju den sämmtlichen Reichskassenschen wird ein gutes, frästiges Papier von besonderer Festigkeit verwendet, welches auf einer Seite einen Streisen von blauen, in die Papiermasse eingebetteten stärkeren Fasern trägt. Der Faserstreisen zeigt eine blaue Färbung durch die gauze Papiermasse. Die blauen Fasern lassen sich mit einer Nadel aus der Papiermasse auslösen, wie durch eine Probe ohne Beeinsträchtigung der Gültigkeit des Scheines sestgestellt werden kann. Liegen die Fasern ihrer ganzen Länge nach auf der Oberstäche, so kann man sicher sein, ein Falschstück vor sich zu haben. Der gleiche Berdacht ist gerechtsertigt, wenn die Fasern zwischen zwei Papiersschichten liegen. Ist dies der Fall, so lassen sich entweder beide Schichten leicht durch Wasser trennen, oder die obere Schicht kann durch Reiben mit einem stumpfen Messer entsernt werden, so daß die zweite Papiersschicht mit den darauf liegenden Fasern zu Tage tritt.

Das echte Papier muß eine einheitliche feste Schicht mit gut geglätteter, weder glänzend noch wollig aussehender Oberfläche bilden.

München, den 15. Januar 1895.

#### frhr. von feilitich.

Der Generalsekretär: von Kopplstätter, Ministerialrath. Mrs 786 3A.

München 18. Februar 1895.

Betreff: Stiftung ber Frein Meta von Drechfel auf Teuffftetten für ver- waiste Offizierstöchter.

Aus der Stiftung der Oberstlieutenantstochter Meta Freiin von Drechsel auf Teuffstetten gelangen im Rechnungsjahre 1895/96 drei Präbenden zu je 350 M nach Maßgabe der näheren stiftungs=mäßigen Bestimmungen zur Berteilung.

Bewerbungsberechtigt sind ausschließlich Waisentöchter von Königlich Baherischen Offizieren vom Hauptmann abwärts, welche aus einer nach militärischen Normen geschlossenen Ehe stammen und infolge von Gebrechlichkeit oder Alter nicht, bezw. nicht mehr in der Lage sind, aus eigenen Mitteln ihren notwendigen Lebensunterhalt zu bestreiten.

Insoferne eine Präbende nicht wegen Gebrechlichkeit erbeten wird, sondern lediglich das Alter in Betracht kommt, muß die treffende Gesuchstellerin das 40. Lebenssahr zurückgelegt haben.

Gesuche um Verleihung einer solchen Präbende pro 1895/96 sind mit den ärztlichen Attesten und sonstigen Nachweisen, insbesondere über die Dürftigkeit und Würdigkeit der Bewerberinnen versehen, bis 1. April I. Is bei der K. Militär-Fonds-Kommission dahier einzureichen.

#### griegs=Minifterinm. Frb. v. Alfch.

Der Chef ber Bentral-Abteilung: v. Rlügel, Oberftlieutenant.

#### Rotiz.

Durch die Bentral-Abteilung des Kriegsministeriums gelangen zur Berteilung: Deckblätter Nro 85—94 zur Borschrift für die Berwaltung des Materials der Felbartillerie.

#### Königlich Bayerifdes Kriegsminifterium.



## Verordnungs-Blatt.

Münden.

No 9.

27. Jebruar 1895.

Inhalt: 1) Revision des Servistariss und der Klassencinteilung der Orte zum Reichsquartierleistungsgesetze vom 25. Juni 1868 bezw. 21. Juni 1887 betreffend. 2) Bollzug des Reichsgesetzes über die Ausdehnung der Unsallsund Krankenversicherung vom 28. Mai 1885, hier die Zusammensetzung der Schiedsgerichte. 3) Rotizen.

Mr. 106.

An die f. Regierungen, Kammern des Junern, und die Distriktsverwaltungsbehörden, dann an die Generalstommandos der beiden k. Armeekorps.

#### Agl. Staatsminiferium des Junern

und

#### Agl. Kriegsminifterinm.

Nach § 2 des Gesettes vom 28. Mai 1887 (Reichsgesethlatt S. 159) unterliegen der Servistarif und die Klasseneintheilung der Orte vom Jahre 1887 ab einer allgemeinen von 10 zu 10 Jahren zu wiederholenden Revision.

Da die erste nach Waßgabe dieser Bestimmung vorzunehmende Revision hiernach am 1. April 1897 in Kraft zu treten haben wird und die Borarbeiten zur Revision ersahrungsgemäß eine längere Zeit in Anspruch nehmen, so erscheint es angezeigt, schon jest mit diesen Borarbeiten zu beginnen.

Die Beilage I zu dem Meichsgesette vom 3. August 1878 "betreffend die Mevision des Servistarifs und der Klasseneintheilung der Orte"

(Reichsgesetzblatt S. 243) enthielt den dermalig gültigen Servistarif und es ist eine Aenderung hieran seither nicht eingetreten.

Haffeneintheilung der Orte (Reichsgeschlatt S. 159) maßgebend; Aenderungen an dieser Klasseneintheilung find seitdem für baherische Orte nicht erfolgt.

Behufs Gewinnung des für die Revision pro 1897 erforderlichen Materials sind Ermittlungen über die gegenwärtig ortsüblichen Wohnungs- und Quartierbedürfnispreise anzustellen und ist dabei, wie folgt, zu versahren:

1. Die gedachten Ermittlungen sind auf diejenigen Orte zu besichränken, hinsichtlich deren eine Erhöhung des Servises von den Gemeinden selbst beantragt worden ist, oder wo das Bedürfniß hiezu von Amtswegen anerkannt wird.

Die nähere Bestimmung hierüber ist von dem Generalkommando und dem einschlägigen Regierungs-Präsidium gemeinschaftlich zu treffen.

2. Für jede unmittelbare Stadt, bezüglich deren die vorbezeichneten Ermittlungen ftattfinden sollen — beziehungsweise soserne Letzteres ausnahmsweise hinsichtlich einer Ortschaft des platten Landes geschehen soll, für den betreffenden Bezirf — ist eine besondere Kommission zu bilden.

Die Bezirkstommissionen bestehen aus dem Bezirksamtmann oder dessen Stellvertreter und zwei von demselben bestimmten Mitgliedern der Distriktsausschlisse, von welchem der eine dem größeren ländlichen Grundbesitze angehören muß, der zweite aus der Reihe der Bürgersmeister oder Gemeindevertreter auszuwählen ist.

Wenn die Distriktsausschliffe nicht mehrere eine Auswahl bietende Bürgermeister oder Gemeindevertreter in sich schließen, so unterliegt es keinem Anstande, den einzigen Bürgermeister oder (Vemeindeverstreter in die Kommission zu berufen.

Wenn die Distriftsausschüffe die bestimmten Kategorien gar nicht in sich schließen, so kann die Auswahl aus den Mitgliedern der Distriktsräthe, eventuell auch außerhalb derselben getroffen werden.

Die städtischen Kommissionen bestehen aus dem Bürgermeister und zwei Mitgliedern des Magistrats.

Die Magistratsmitglieder der Kommission werden von dem Magistrat gewählt.

In Garnisonsorten nehmen ein bom Mommandanten, eventuell vom Garnisonsältesten zu bezeichnender Offizier, sowie der Borstand

der Garnisonsverwaltung oder ein Beamter derselben an den Berathungen und Festsetzungen mit gleicher Berechtigung, wie die übrigen Mitglieder, Theil.

In solchen Garnisonsorten, in welchen sich eine eigene Garnisonsverwaltung nicht befindet, ist von der Beorderung eines Garnisons-Berwaltungsbeamten zu der Kommission ganz abzusehen, eventuell wo dies für wünschenswerth erachtet wird — an Stelle des Beamten ein zweiter Offizier der Garnison zur Theilnahme zu bestimmen.

3. Den Kommissionen liegt ob, die Entschädigungsfäße für die Quartierbedürfnisse, deren Umfang in dem Regulativ, Beilage A zum Bundesgeset vom 25. Juni 1868 (theilweise abgeändert und ergänzt durch Reichsgeset, vom 21. Juni 1887, Reichsgeset,blatt S. 245) anz gegeben ist, mit Bezug auf den nach den örtlichen Verhältnissen zu schätzeisenden Werth der betressenden Katuralleistung zu ermitteln und zu begutachten.

Spezielle Instruktionen bezüglich der Schätzung können nicht ertheilt werden. Im Allgemeinen wird indeß darauf aufmerksam gemacht, daß immer nur Objekte (Quartiere, Stallungen) von mittlerer Qualität in Betracht zu ziehen sind und daß mithin jeder Luxus, jeder Borzug der örtlichen Lage und jede besondere Bequemlichkeit außer Acht zu lassen ist.

Bu ermitteln ift:

- a) der Werth der Quartierbedürfnisse, welche Offiziers 20. Chargen im Falle vorübergehender Bequartierung zu beanspruchen haben (§§ 7 und 8 des Regulativs);
- b) der Werth der Quartierleiftung an Mannschaften vom Feldwebel abwärts, bei dauernder und vorübergehender Bequartierung.

Der Theilung in Sommer- und Winter-Servis wegen sind die Berglitungen auf die Daner eines Jahres zu berechnen;

- c) der Werth einer Stallung einschließlich Gebührnisse nach den Ersordernissen in beiden Fällen des Naturalquartiers und zwar für 1 Pferd, für 4 Pferde und für 10 Pferde pro Monat;
- d) der Bergütungswerth für ein Wacht: und ein Arrestlofal, sowie für ein Geschäftszimmer (§ 11 des Regulativs) pro Jahr.
- 4. Die Feststellungen der Kommissionen erfolgen durch Stimmens mehrheit, bei Stimmengleichheit gibt die Stimme des Borsitsenden (Bezirksamtmann, Bürgermeister) den Ausschlag.
- 5. Zum Anhalt wird beifolgendes Schema in der Anlage beigefügt, das nach den Rubriken auszufüllen und von der Kommission



mit den erläuternden Bemerkungen und einer gutachtlichen Motivirung versehen und vollzogen durch den Vorsitzenden den Regierungen, Kammern des Junern, einzusenden ist. Die letzteren lassen die gessammelten Nachweisungen bis längstens 1. Mai l. Is. an das f. Staatsministerium des Junern gelangen.

6. Die Regierungspräsidien werden ermächtigt, gegenwärtiger Instruktion noch diesenigen zweckbienlichen Erläuterungen hinzuzusügen, die insbesondere in Berücksichtigung der Verschiedenheit der örtlichen Verhältnisse geboten erscheinen, und bei Einreichung der Nachweisungen, nach vorgängigem Benehmen mit den Generalkommandos, Vorschläge wegen anderweiter Nassifizirung der betressenden Ortschaften, eventuell Venderung einzelner Tarispositionen zu machen.

Schließlich wird bemerkt, daß für die Einreihung der einzelnen Orte in die verschiedenen Servisklassen dieselben Grundsätze maßgebend sind, welche schon bei den früheren Revisionen aufgestellt wurden und vom Bundesrathe und Reichstage genehmigt sind. Diese Grundsätze sind u. A. der Reichstagdrucksache Nr. 226 — 6. Legislaturperiode, II. Session 1885/86 — auf Seite 30 und 31 beigestigt.

München, den 26. Januar 1895.

frhr. v. feilibid.

Revission des Servistariss und der Alasseneintheilung der Orte zum Reichsquartierseistungsgesiehe vom 25. Juni 1868 bezw. 21. Juni 1887 betr. Erhr. v. Afc.

Der Generalsekretär: von Nopplstätter, Ministerialrath.

### Hachweisung

| der | Perg          | ütungen  | im   | Bezirke | · . |    |     |     |   |    |      |     |      |     |     |    |    |       |      |     |    |     |    |
|-----|---------------|----------|------|---------|-----|----|-----|-----|---|----|------|-----|------|-----|-----|----|----|-------|------|-----|----|-----|----|
| (in | der           | Stadt .  |      |         |     |    |     | ),  |   | we | ldj  | t   | für  | 1   | it  | •  | na | rti   | ierl | bei | är | fni | ¶e |
| àr  | r <b>a</b> rı | innen ni | a de | den aca | PHI | mä | rti | iae | H | n: | ırdı | ſdı | niff | anı | eif | en | •  | 1"101 | iH   | ell | 1  | áui |    |

#### Bemerfung.

- 1. Beim dauernden Quartier für Gemeine find nur die Preise für Schlafkammern und die daneben bestehenden Berechtigungen in Anschlag zu bringen, da die Ueberweisung besonderer Stuben nur im Interesse der Quartiergeber nachgegeben ist, der Staat hiefür also nicht höhere Ausgaben leisten kann.
- 2. An ben Orten, wo eingerichtete Arrestzellen vorhanden sind, ist die Berthsangabe hierauf zu richten, und dieß in der betreffenden Kolonne furz zu vermerken.

|          |                                         |                                                           |                                        |                                         | V e 1                                                  |  |  |  |  |
|----------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------|--|--|--|--|
|          | für Warschar<br>bedürfnisse<br>1 Jahr b | uartier einschließi<br>für Offizierqua<br>ei einem Anspri | lich Reben=<br>ertiere auf<br>uche von | 1                                       | für dauerndes<br>einschließlich                        |  |  |  |  |
|          | 3 Stuben<br>und<br>1 Gesinde=<br>Stube  | 2 Stuben<br>und<br>1 Gefinde=<br>Stube                    | 1 Stube<br>und<br>Burschen=<br>gelaß   | für<br>1 Feldwebel<br>2c.<br>auf 1 Jahr | für<br>1 Unter=<br>offizier,<br>Gemeinen<br>auf 1 Jahr |  |  |  |  |
|          | Mart                                    | Mart                                                      | Mar <b>t</b>                           | Mart                                    | Mart                                                   |  |  |  |  |
| Bezirk B |                                         |                                                           |                                        |                                         | ;                                                      |  |  |  |  |
| Stadt 0  |                                         |                                                           |                                        |                                         |                                                        |  |  |  |  |
|          | ii ;                                    |                                                           |                                        |                                         |                                                        |  |  |  |  |
|          |                                         |                                                           |                                        |                                         |                                                        |  |  |  |  |
|          |                                         |                                                           |                                        |                                         |                                                        |  |  |  |  |
|          | ,                                       | :                                                         |                                        |                                         |                                                        |  |  |  |  |
|          |                                         |                                                           |                                        |                                         |                                                        |  |  |  |  |
|          | 1                                       |                                                           |                                        | !                                       |                                                        |  |  |  |  |
|          | , !                                     |                                                           |                                        |                                         |                                                        |  |  |  |  |
|          |                                         |                                                           |                                        | !                                       |                                                        |  |  |  |  |
|          |                                         |                                                           |                                        | ,                                       |                                                        |  |  |  |  |
|          |                                         |                                                           |                                        |                                         |                                                        |  |  |  |  |
|          |                                         | . 1                                                       |                                        |                                         |                                                        |  |  |  |  |
|          |                                         |                                                           | 1                                      |                                         |                                                        |  |  |  |  |
|          |                                         |                                                           |                                        | ! i                                     |                                                        |  |  |  |  |
|          |                                         |                                                           | ,                                      |                                         |                                                        |  |  |  |  |
|          |                                         |                                                           | 1                                      |                                         | i<br>I                                                 |  |  |  |  |

| ua:<br>ebe | rtier und<br>nbedürfr | Warschquar<br>iisse                         | tier                                                      | auf 1 Jahr                                                     |                                                                 |                                                                          |  |  |  |  |  |  |  |
|------------|-----------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| 1<br>pro   | für<br>Pferb<br>Ronat | für<br>2—4 Pferde<br>pro Pferd<br>und Wonat | für<br>2—5Pferde<br>und darüber<br>pro Pferd<br>und Wonat | für<br>1 Wachtftube<br>einschließlich<br>Neben=<br>bebürfnisse | für<br>1 Urrejtlofal<br>einschließlich<br>Neben=<br>bedürfnisse | für<br>1 Geschäft&=<br>zimmer<br>einschließlich<br>Reben=<br>bedürfnisse |  |  |  |  |  |  |  |
|            | Marf                  | Mart                                        | Mart                                                      | Mart                                                           | Mart                                                            | Mart                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |
|            | 1                     | 1                                           |                                                           |                                                                |                                                                 |                                                                          |  |  |  |  |  |  |  |
|            |                       | ı                                           |                                                           |                                                                |                                                                 |                                                                          |  |  |  |  |  |  |  |
|            |                       | . 1                                         | i                                                         |                                                                |                                                                 | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                    |  |  |  |  |  |  |  |
|            | í                     | !                                           |                                                           | :                                                              | ļ                                                               | ,                                                                        |  |  |  |  |  |  |  |
|            |                       | 1                                           |                                                           |                                                                | 1                                                               | İ                                                                        |  |  |  |  |  |  |  |
|            | i                     | ,                                           |                                                           |                                                                | ;                                                               |                                                                          |  |  |  |  |  |  |  |
|            |                       | 1                                           |                                                           | 1                                                              |                                                                 | 1                                                                        |  |  |  |  |  |  |  |
|            |                       | 1                                           |                                                           |                                                                |                                                                 | 1                                                                        |  |  |  |  |  |  |  |
|            |                       |                                             |                                                           |                                                                |                                                                 | ı                                                                        |  |  |  |  |  |  |  |
|            |                       | !                                           |                                                           |                                                                |                                                                 |                                                                          |  |  |  |  |  |  |  |
|            |                       |                                             |                                                           | ,                                                              |                                                                 | •                                                                        |  |  |  |  |  |  |  |
|            |                       | ı                                           | !                                                         |                                                                |                                                                 |                                                                          |  |  |  |  |  |  |  |
|            |                       |                                             | 1                                                         |                                                                |                                                                 | i                                                                        |  |  |  |  |  |  |  |
|            |                       |                                             |                                                           |                                                                |                                                                 |                                                                          |  |  |  |  |  |  |  |
|            |                       | +                                           | !                                                         |                                                                | 1                                                               |                                                                          |  |  |  |  |  |  |  |
|            |                       |                                             | t .                                                       |                                                                |                                                                 |                                                                          |  |  |  |  |  |  |  |
|            |                       |                                             |                                                           |                                                                |                                                                 |                                                                          |  |  |  |  |  |  |  |
|            |                       |                                             |                                                           | 1                                                              |                                                                 |                                                                          |  |  |  |  |  |  |  |
|            |                       |                                             | 1 .                                                       |                                                                |                                                                 | i                                                                        |  |  |  |  |  |  |  |
|            |                       | 1                                           |                                                           |                                                                | ı                                                               | ;<br>}                                                                   |  |  |  |  |  |  |  |
|            |                       |                                             | F<br>1                                                    |                                                                |                                                                 |                                                                          |  |  |  |  |  |  |  |
|            |                       | (                                           | 1                                                         | 1                                                              |                                                                 |                                                                          |  |  |  |  |  |  |  |

München 27. Februar 1895.

Nro 2996.

Betreff: Bollzug bes Reichsgesetes über bie Ausdehnung ber Unfalls und Krankenversicherung vom 28. Mai 1885, hier bie Busammensehung ber Schiedsgerichte.

Unter Bezugnahme auf die Ausschreibung vom 30. November 1893 Nro 21621 — Berordnungsblatt Seite 525 — wird folgende Anderung in der Zusammensetung der Schiedsgerichte im Bereiche der Militärverwaltung, welche durch Neuernennung seitens des Kriegsministeriums eingetreten ist, bekanntgegeben.

Es wurde ernannt:

jum Stellvertreter des Borfinenden des Schiedsgerichts für den Geschäftsbereich der Intendantur II. Armee-Corps:

ber Dberftabsauditeur Sauer des Militar-Bezirkgerichts Burzburg.

## griegs : Minifterinm. Grb. v. Afch.

Der Chef ber Bentral-Abteilung: v. Flügel, Oberftlieutenant.

#### Notizen.

Durch die Zentral-Abteilung des Kriegsministeriums gelangen zur Berteilung:

Dectblätter Nro 22-26 zum Exerzier-Reglement für die Feldartillerie;

Deckblätter Nro 1—20 zu der Ausrüstungs-Nachweisung für eine seichte fahrende Batterie;

Dedblätter Nro 11-33 zu der Ausruftungs-Nachweifung für eine Artillerie- oder Reserve-Artilleric-Munitions-Kolonne;

Dedblätter nro 1--9 zu den Ausruftungs-Nachweisungen für eine Infanterie- oder Reserve-Infanterie-Munitions-Kolonne;

Dedblätter Nro 121—136 gur Musruftungs-Nachweifung für eine Kolonne bes Relb-Munitions-Barks:

Dedblätter Nro 27 und 28 jum Baffen-Instandjepungs-Preisverzeichnis für bie Artislerie-Depots.

#### Königlich Bayerifches Kriegsminifterium.



## Verordnungs-Blatt.

Münden.

*№* 10.

6. Mär; 1895.

Inhalt: 1) Dislokation ber Armee, hier Anderung derfelben im Jahre 1895.

2) Anderung der Heerordnung vom 19. Januar 1889.

3) Laudwehre Bezirkseinteilung, hier versuchsweise Unterstellung einiger Landwehrbezirke im Bereich der 34. Infanterie-Brigade (Großherzoglich Mecklenburgischen) unter die 17. Kavallerie-Brigade (Großherzoglich Mecklenburgischen) unter die 17. Kavallerie-Brigade (Großherzoglich Mecklenburgischen) 4) Ausgabe einer neuen Auskültungs-Nachweizung.

5) Zahlungsleiftung an die technischen Institute der Artillerie und die Gewehrsabrik.

6) Erstäuterung zur Reiseordnung, hier Känge im Bassendienst.

7) Einteilung des Königreiches in Garnisons-Baudistrikte.

8) Hauptetat der baherischen Militärverwaltung für 1895/96.

Nto 3153.

München 5. März 1895.

Betreff: Distotation ber Armee, hier Anderung berjelben im Jahre 1895.

#### Im Namen Seiner Majeftat des Königs.

Seine Königliche Hoheit Prinz Initpold, des Königreichs Babern Berweser, haben inhaltlich Allerhöchster Entschließung vom 27. Februar de Je nachstehende, im Anschlusse an die diesjährigen größeren Truppenübungen vorzunehmenden Anderungen in der Dislokation der Armee Allerhöchst zu verfügen geruht:

II. Bataillon 1. Infanterie-Regiments von Landsberg nach München, III. Bataillon 2. Jufanterie-Regiments von München nach Landsberg.

griego Minifterinm.

Rrh. v. Aich.

Der Chef ber Bentral-Abteilung: b. Flügel, Oberftlieutenant. Mrs 3089.

München 5. März 1895.

Betreff: Anderung der heerordnung bom 19. Januar 1889.

#### Im Namen Seiner Majeftat des Königs.

Seine Königliche Hoheit Prinz **Initpold**, des Königereichs Bahern Berweser, haben inhaltlich Allerhöchster Entschließung vom 25. Februar I. Is zu genehmigen geruht, daß die Bestimmung in § 5 Ziffer 2 der Heerordnung, welche bezüglich des Körpermaßes der für die Jäger auszuhebenden Militärpflichtigen als größtes Maß 1 m 75 cm, als kleinstes 1 m 54 cm festsett, dahin abgeändert werde, daß als größtes Waß 1 m 72 cm, als kleinstes 1 m 62 cm zu gelten habe.

Dedblätter werden nicht ausgegeben.

#### griegs.Miniferinm. Frb. v. Afch.

Der Chef ber Bentral-Abteilung: b. Flügel, Oberftlieutenant.

Mrs 3224.

München 5. März 1895.

### figl. Staatsminifterium des Junern

unb

#### Sal. Kriegeminifterinm.

Bom 1. April 1895 ab werden im Bereiche der &. Preußischen Militärverwaltung einzelne Landwehrbezirke nach der angesügten Landwehrbezirkseinteilung für den Bereich der 34. Infanterie-Brigade (Großherzoglich Mecklenburgischen) für das Friedensverhältnis verssuchsweise der 17. Kavallerie-Brigade (Großherzoglich Mecklenburgischen) unterstellt mit der Maßgabe, daß diese Unterstellung sich auf sämtsliche Dienstzweige der betreffenden Landwehrbezirke erstreckt und letztere aus dem Besehlsbereich der Infanterie-Brigade aussicheiden.

Landwehr=Bezirkseinteilung für den Bereich der 34. Infanterie=Brigade (Großherzoglich=Mecklen=burgischen).

|           | Landwehr=<br>bezirk            | Bemertungen                                                                                                                                                        |
|-----------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Bezirk | Roftoc<br>Waren<br>Neuftrelitz | Der 1. Bezirk ist dem Commandeur<br>der 34. Infanterie-Brigade (Großherzog-<br>lich Mecklenburgischen), der 2. Bezirk dem<br>Commandeur der 17. Kavallerie-Brigade |
| 2. Bezirk | Schwerin<br>Wismar             | (Großherzoglich Mecklenburgischen) im Frieden unterstellt.                                                                                                         |

Deckblätter zur Anlage 1 der Wehrordnung werden nicht ausgegeben.

#### frhr. v. feilitich.

Frhr. v. Ish.

Landwehr = Bezirkseinteilung, hier versuchsweise Unterstellung einiger Landwehrbezirke im Bereich ber 34. Infanteries Brigabe (Großherzoglich Medlenburgischen) unter die 17. Ravalleries Brigabe (Großherzoglich Medlenburgische).

Der Chef der Bentral-Abteilung: b. Rlugel, Cherftlieutenant.

Nro 3118.

München 5. März 1895.

Betreff: Ausgabe einer neuen Ausruftungs-Rachweifung.

Die Ausristungs-Nachweisung für ein Haupt-Munitions-Depot — Druckvorschriften-Etat Nrv 170a — ist neu aufgestellt worden und wird durch die Zentral-Abteilung des Kriegs-Winisteriums zur Berteilung gelangen. Die bisherige gleichnamige Ausristungs-Nachweisung, aufgestellt 1891, ist auszumustern.

## griegs Minifterinm. Grh. v. Afch.

Der Chef der Zentral-Abteilung: v. Flügel, Oberftlieutenant.

#### fouiglich Bagerifdes Kriegsminifterium.



## Verordnungs-Blatt.

Minden.

.No 11.

18. Mär; 1895.

Inhalt: 1' Anberungen in der Organisation der Luftschiffer-Lehrabteilung.
2) Truppenübungspläge. 3' Befanntmachung, Ergänzung der Grundsäge für die Bejegung der Subaltern- und Unterbeamtenstellen bei den Reichs- und Staatsbehörden mit Militäranwärtern betreffend. 4' Anzeige über Sterbfälle von Militärpensionisten. 5' Bollzug des Juvaliditäs- und Altersversicherungsgeseges. 6' Preistaris der Artillerie-Vertstätten. 7' Das Material der Feldartillerie, 5. Abteilung.

Nrv 3823.

München 18. März 1895.

Betreff: Anderungen in der Organisation der Luftschiffer-Lehrabteilung.

#### Im Namen Seiner Majeftat des Könige.

Seine Mönigliche Hoheit Brinz **Luitpold**, des Königsreichs Bahern Berweser, haben inhaltlich Allerhöchster Entschließung vom 14. Januar ds Is mit der Wirksamkeit vom 1. April 1895 die Umbezeichnung der bisherigen Luftschiffers Lehrabteilung als "Luftschiffers Abteilung" unter Ernennung des Führers der Abteilung zum "Commandeur" und Beteilung desselben mit der Disziplinarstrafsgewalt und den Beurlaubungsbesugnissen eines "selbständigen" Bastaillons-Commandeurs Allergnädigst zu genehmigen geruht.

Vorstehende Allerhöchste Entschließung wird mit dem Beisügen zur Kenntnis der Armee gebracht, daß die Kassengeschäfte der Luftsschissischer Abteilung am gleichen Tage von der Kassenschinnmission des Eisenbahns-Bataillons an die Abteilung selbst übergehen und von dieser nach Maßgabe des Entwurfs zur Kassenordnung für die Truppen, Abschnitt I B b selbständig geführt werden.

Die Dienstordnung für die Luftschiffer-Abteilung wird neu bear-beitet werden.

#### Kriegs = Minifterinm. Feb. v. Afch.

Der Chef ber Bentral-Abteilung: v. Rlugel, Oberftlieutenant.

Nro 3833.

München 18. März 1895.

Betreff: Truppenübungoplage.

#### Im Namen Seiner Majestät des Königs.

Seine Königliche Hoheit Prinz gnitpold, des Königreichs Bahern Verweser, haben inhaltlich Allerhöchster Entschließung vom 11. de das Nachstehende Allergnädigst zu verfügen geruht:

- 1. Der im Bezirk des I. Armee-Corps gelegene größere Übungsplatz erhält die Bezeichnung "Truppenübungsplatz Lechfeld", der im Bezirk des II. Armee-Corps in Beschaffung begriffene jene "Truppenübungsplatz Hammelburg". Hiernach hat auch die Benennung der auf den Truppenübungsplätzen befindlichen Dienstesstellen künftig zu lauten: "Platzkommando (Garnis. Berw. 2c. 2c.) Lechfeld (Hammelburg)".
- 2. Für den Truppenübungsplat Hammelburg werden vom 1. April 1895 ab ein Platsfommando und eine Garnisons-Verwaltung — vorerst provisorisch — errichtet.
- 3. Den Adjutanten der Platkfommandos auf den Truppeniibungsplätzen wird gegenüber den ihnen unterstellten Personen des Soldatenstandes die Disziplinarstrafgewalt eines Kompagniechess verlieben.
- 4. Das Kriegsministerium ist ermächtigt, zum Vollzug des Borstehenden das Weitere zu veranlaffen.

Diese Allerhöchste Entschließung wird vom Ariegeministerium mit Folgendem bekanntgegeben:

a) Es gelangt der Entwurf einer Verwaltungs-Vorschrift für Truppenübungsplätze (zugleich Artillerie-Schiefplätze) zur Ausgabe. Diese Vorschrift, welche Nro 70 des Druckvorschriften-Etats erhält, geht den beteiligten Dienstesstellen in der erforderlichen Zahl durch die Zentral-Abteilung des Kriegsministeriums demnächst zu und tritt vom 1. April 1895 ab in Kraft. Die bisherige Schiefplatz-Verzwaltungs-Vorschrift (Druckvorschrift Nro 70) und die Lechseld-Vorsschrift (artill. Spezial-Vorschrift Nro 3) scheiden zum gleichen Zeitz

punkte aus; der zu letzterer Borschrift gehörige Blan verbleibt den Dienstesstellen zc. zu beliebiger Berwendung.

b) Die bisherige Schießplatz-Verwaltungs-Kommission (Lechseld) wird vom obenbezeichneten Zeitpunkte ab aufgelöst; ihre Geschäfte, Registratur 2c. gehen nach Maßgabe der neuen Verwaltungs-Vorschrift für Truppenübungsplätze an das Platzsommando Lechseld über.

Der Feuerwerks-Offizier des Artillerie-Depots Augsburg tritt unter Beibehalt seiner bisherigen Geschäfte bei dem genannten Depot bezw. als Berwalter des Filial-Artillerie-Depots Lechfeld vom 1. April 1895 ab zum Platsfommando Lechfeld über.

c) Wegen der provisorischen Formierung des Platkommandos und der Garnisons-Verwaltung Hammelburg, sowie wegen des Bollzuges der neuen Verwaltungs-Vorschrift erfolgen — soweit noch erforderlich — gesonderte Verfügungen.

## Kriegs Minifterium. Frb. v. Afch.

Der Chef ber Bentral-Abreilung: v. Flügel, Oberftlieutenant.

#### Abdruct.

Nr. 3423.

Befanntmachung, Ergänzung der Grundjäße für die Bejegung der Gub= altern= und Unterbeamtenftellen bei ben Reiche= und Staatsbehörden mit Wilitäranwärtern betreffend.

#### A. Staatsminifterium des Junern.

Unter Bezugnahme auf die Grundsätze für die Besetzung der Subaltern- und Unterbeamtenstellen bei den Reichs- und Staats- behörden mit Militäranwärtern — Gesetz- und Berordnungs-Blatt vom Jahre 1882 S. 508 ff. — wird im Einvernehmen mit dem f. Kriegsministerium und den sämmtlichen Civilstaatsministerien nachstehend eine Bekanntmachung des Reichskanzlers vom 29. vor. Mts., welche in Nr. 5 des Centralblattes für das Deutsche Reich enthalten ist, veröffentlicht.

München, den 20. Februar 1895.

#### Frhr. v. Feilinsch.

Der General-Sefretär: Ministerialrath v. Kopplstätter.

#### Abbrud.

Der § 1 der Grundsätze für die Besetzung der Subaltern: und Unterbeamtenstellen bei den Reichs: und Staatsbehörden mit Militär: anwärtern (Central-Blatt von 1882 S. 123) hat am Schlusse folgenden Zusat erhalten:

"Dem Eintritt in eine militärisch organisirte Gendarmerie oder Schutzmannschaft steht der Eintritt in eine der in den deutschen Schutzgebieten durch das Reich oder die Landesvers waltung errichteten Schutz- oder Polizeitruppen oder die Anstellung als Grenz- oder Zollaufsichtsbeamter in den Schutzgebieten gleich.

Ein auf Grund dieser Bestimmung ausgestellter Civilversforgungsschein hat für den Reichsdienst sowie für den Civildienst aller Bundesstaaten Gilltigkeit; er wird nach dem anliegenden Muster (A1) durch das Reichs Marine Umt ausgestellt. Diesienigen, welche auf Grund der vorstehenden Bestimmung den Civilversorgungsschein erhalten haben, stehen in Bezug auf die Reihenfolge der Einberusung von Stellenanwärtern den im § 18 unter Kr. 3 bezeichneten Unterossizieren gleich, insoweit sie im stehenden Heere oder in der Kaiserlichen Marine unter Hinzusrechnung der Dienstzeit in den Schutzgebieten eine Gesammts dienstzeit von mindestens acht Jahren erreicht haben."

Der Reichstanzler.

In Bertretung: v. Boetticher.

Unlage A1.

#### Civilverforgungefchein.

Dem (Bor- und Zuname, lette Stellung in einem der Schutzgebiete) ist gegenwärtiger Civilversorgungsschein nach

einer aktiven Militärdienstzeit von . . . Jahren . . . Monaten, einer weiteren Dienstzeit in der Polizeitruppe (Schutzruppe, im Grenz- bezw. Zollaufsichtsdienst) von . . . Jahren . . . Monaten,

mithin nach einer Gesammtdienstzeit von . . . Jahren . . . Monaten ertheilt worden.

Er ist auf Grund dieses Scheines zur Bersorgung im Civildienste bei ben

Reichsbehörden sowie den Staatsbehörden aller Bundesstaaten nach Mafigabe der dariiber bestehenden Bestimmungen berechtigt.

Der Inhaber bezieht eine Benfion von ... M... Bf. monatlich. N. N., den .. ten ....... 18...

Stembel .

Alter . . . Jahre.

(Rr. des Civilverforgungsscheines.)

(Behörde, welche über den Anspruch auf den Civilversorgungsschein entschieden hat.)

(Unterfd)rift des betreffenden Militär= vorgefetten.)

90ro 735 3A.

München 18. März 1895.

Betreff: Anzeige über Sterbfälle von Militarpenfioniften.

Die vom K. Staatsministerium der Finanzen an sämtliche mit der Auszahlung von Militärpensionen betrauten K. Kreiskassen und Rentämter ergangene Entschließung bezeichneten Betreffs vom 11. v. Mts wird im nachstehenden mit der Versügung bekanntgegeben, daß hiersnach auch von den einschlägigen Militär Berwaltungen und bezw. Kassen ebenmäßig zu versahren ist.

## griegs. Minifterium. Frb. v. Afch.

Der Chef der Bentral-Abteilung: v. Rlügel, Oberstlieutenant.

Abbruct.

Nr. 23390.

An fämmtliche mit der Auszahlung von Militärpensionen betrauten f. Kreisfassen und Rentämter.

#### figl. Staatsminiferium der ginangen.

Einem bereits thatsächlich gesibten Verfahren entsprechend ergeht im Einverständniffe mit dem f. Kriegsministerium nachstehende Anordnung.

Die mit der Auszahlung von Militärpensionen betrauten f. Areise kassen und Rentämter haben über das Ableben eines jeden bei denselben im Geldbezuge stehenden Militärpensionisten alsbald nach erslangter Arnutnis der f. General-Militärkasse direkte Mittheilung zu machen. Dieselbe Anzeigepflicht obliegt den auszahlenden Eivilkassen hinsichtlich der Empfänger und Empfängerinnen aller übrigen aus Militärkassen bestrittenen Zulagen, Beihilsen, Wittwenpensionen u. s. w.

Diese Benachrichtigungen sind durch Aussüllung des nachfolgenden Formulares zu bethätigen. Dasselbe wird den vorgenannten Pensionszahlungsstellen jeweils in dem erforderlichen Bedarfe durch die k. General-Wilitärkasse gegen Bescheinigung unentgeltlich zur Versügung gestellt werden.

Durch vorstehende Anordnung werden die Vorschriften über die Anzeigepflicht der Staats- und Gemeindebehörden bei Todesfällen nicht berührt.

München, den 11. Februar 1895.

Dr. Frhr. v. Riedel.

Anzeige über Sterbefälle von Militarpenfionisten betr.

Der Generalsetretär: Ministerialrath von Schneider.

| N                                                                               |               |      | den |     |     | •    | •   |   | 1 | 18 |   |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------------|------|-----|-----|-----|------|-----|---|---|----|---|
| Benac                                                                           | hric          | .fj1 | ig  | uı  | ıg. |      |     |   |   |    |   |
| Um                                                                              | 18            |      |     | iſt | gef | torl | ben | : |   |    |   |
| Vor: und Zuname:                                                                |               |      | •   |     |     |      | •   |   | • |    | • |
| Militär=Charge:                                                                 |               |      | •   | •   |     |      |     |   | • |    | • |
| früherer Truppentheil: .                                                        |               |      |     | •   |     |      |     |   |   |    |   |
| Wohnort:                                                                        |               |      |     |     |     |      |     |   |   |    |   |
| ob ledig, verheirathet,<br>ob Wittwer mit ehe=<br>lichen Nachkommen             |               |      | •   |     |     | •    | •   | • | • | •  |   |
| Bemerkung (wo einschlägig                                                       | ):            |      |     |     |     |      |     |   |   |    |   |
| falls die Quittungsbücher<br>beigefügt werden fönnen,<br>den Berbleib derfelben | nicht<br>über | }    |     |     |     |      |     |   |   | •  |   |
| K (Unterja)                                                                     | <br>rift u    | nb   | Sie | gel |     | •    | •   | • |   |    |   |

An die f. General-Militärkasse.

Formular.

**Rro** 3595. München 18. März 1895.

Betreff: Bollzug des Invaliditätes und Altereversicherungsgesepes.

Nachstehend wird unter Bezugnahme auf Ziffer 7 der militärischen Ausführungsbestimmungen zum Invaliditäts= und Altersversicherungs= gesete — Kriegsministerial=Restript vom 9. Dezember 1890 Nro 20361, Verordnungsblatt Seite 481 — eine Bekanntmachung des K. Staatsministeriums des Innern vom 26. Februar 1895 Nro 3477 bekanntgegeben.

## griegs Minifterinm. Web. v. Afch.

Der Chef ber Bentral-Abteilung: v. Flügel, Oberftlieutenant.

#### Abdrud.

92r. 8477.

An die f. Regierungen, Rammern des Innern, dann an die Diftriftsverwaltungs- und Gemeindebehörden.

#### Ral. Staatsminifterinm des Innern.

In dem Berzeichnisse Anlage 4 zur Bekanntmachung des k. Staatse ministeriums des Innern vom 3. Dezember 1890, das Bersahren bei der Ausstellung, dem Umtausch und der Ernenerung der Quittungsekarten sür die Invaliditätse und Altersversicherung betreffend — Ministeriale Amtsblatt 1890 S. 473 ff. — sind diesenigen im Dienstebereiche der k. Ministerien und der ihnen untergeordneten Stellen verwendeten Personen aufgeführt, welche den Bestimmungen des Insvaliditätse und Altersversicherungsgesetzs nicht unterliegen bezw. gesmäß § 4 Abs. 1 dieses Gesetzes von der Versicherungspflicht ausgesnommen sind.

Im Hinblick auf die k. Allerhöchste Berordnung vom 26. Juni v. Is., die Dienstverhältnisse der nichtpragmatischen Staatsbeamten und Staatsbediensteten betreffend, und auf die derselben beigegebenen Regulative wird hiezu im Einverständnisse mit den übrigen k. Staatsministerien sowie mit dem k. Kriegsministerium darauf hingewiesen, daß das erwähnte Berzeichniß sammt den zu demselben seither ergangenen und bekannt gegebenen Abänderungen auch fernerhin in Giltigkeit bleibt, sowie daß dieses Berzeichniß in den Anlagen der gesdachten Allh. Berordnung, soweit einzelne Gruppen von Personen

lediglich in den derselben angefügten Regulativen aufgeführt find, seine Ergänzung zu finden hat.

München, den 26. Februar 1895.

#### frhr. von feilibsch.

Vollzug des Invaliditäts= und Altersversicherungs= gejetes betr. Der Generalsekretär: von Kopplstätter, Ministerialrath.

9tro 3025.

München 9. März 1895.

Betreff: Preistarif der Artilleries Bertstätten.

Der Preistarif über Fabrikate der Artillerie-Werkstätten. A. Feldsartillerie. — Druckvorschrift Nro 104a — ist neu aufgestellt worden und gelangt nebst zugehörigen Deckblättern Nro 1--15 durch die Zentral-Abteilung des Kriegsministeriums zur Verteilung.

Der neue Preistarif tritt für alle einschlägigen und noch nicht bezahlten Bestellungen sosort in Kraft, wogegen für die in demselben nicht enthaltenen Gegenstände der bisherige Preistarif bis auf weiteres in Kraft bleibt.

## griegs Minifterium. Grh. v. Mich.

Der Chef der Zentral-Abteilung: v. Flügel, Oberftlieutenant.

Nro 3161.

München 18. März 1895.

Betreff: Das Material ber Felbartilleric, 5. Abteilung.

Die 5. Abteilung der Dienstworschrift "Das Material der Feldsartillerie" ist neu aufgestellt worden und wird durch die ZentralsUbteilung des Kriegsministeriums zur Berteilung gelangen.

Es sind auszumustern:

- a) die "Dienstworschrift für die Unteroffiziere der K. B. Feldsartillerie. München 1887 DruckvorschriftensEtat Nro 67a";
- b) die "Instruktion für den Gebrauch und die Behandlung des Kontroll-Auffatzes -- Artilleristische Spezial-Borschrift Nro 5 --".

## griegs Minifterinm. Frb. v. Mich.

Der Chef der Bentral=Abteilung: b. Flügel, Oberftlieutenant.



10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to

THE REPORT OF THE PARTY OF THE

A TO LOTTE BENEFIT ENDING

Tre sent and the later of the little of the

£ := 'ec:

The first the second of the se Werienden, The The Manual Manual Manual Control of the Manual Cont Die Behandelren angeweren

2. Seite 433 Beilage 12 Abschnitt A1, Längsspalte 2, Zeile 9 und 10 von oben.

Für "Wilitäranwärter (§ 36 der Friedens-Besoldungsvorschrift)" ist zu setzen:

"Militäranwärter, soferne dieselben nicht gemäß § 36,0 der Friedens-Besoldungsvorschrift die Kosten der Lazaretbehandlung und Verpstegung zu erstatten haben, — vergleiche Abschnitt B lausende Nro 9."

3. Seite 434 Beilage 12 Abschnitt B, Längsspalte 2.

Die bisherige lid. Nro 9 sowie die zugehörige Bemerkung ershalten die Bezeichnung "9a" bezw. "Zu 9a". Als neue lid. Nro 9 ift einzuschalten:

"Militäranwärter, welche die im § 36,2 und 3 der Friedens-Besoldungsvorschrift bezeichneten Gebührnisse beziehen, sei es aus Zivil- oder Militär-Fonds oder zum Teil aus beiden, — vergleiche § 36,0 a. a. D."

Mis Bemerfung ist in Längsspalte 4 zuzusegen:

"Bu 9. Wegen Einziehung der Durchschnittskosten siehe § 281,» der Friedens-Sanitäts-Ordnung."

- B. Bejoldungsvorschrift für das banerifche Beer im Frieden.
  - 1. Seite 26 § 31,2 füge am Schlusse best ersten Absates hinzu: "Wegen der zur Anstellung auf Probe, Probedienstleistung oder informatorischen Beschäftigung kommandierten Militäranwärter siehe § 36,6."
- 2. Seite 32 § 36,0 erster Absatz, Zeile 3 bis 6 streiche die Worte: "Während" bis "verpflegt wird." und setze dafür:

"Während einer solchen Krankheit bezieht er die nach Ziffer 2 und 3 zuständigen Gebührnisse mit der Maßgabe fort, daß aus letzeren auch die Kosten einer etwaigen Behandlung und Verpstegung in einem Militärlazaret oder einer anderen Heilanstalt zu bestreiten sind. Der Löhnungszuschuß nach § 38,24 und 3 ist nicht zuständig."

3. Nachtrag II Seite 13# Mrs 47.

Der lette Absatz erhält an Stelle der jetigen, folgende Faffung: "Sinfichtlich des etwaigen Ausscheidens nach beendetem Urlaub findet Ziffer 5 finngemäß Anwendung.

Wird der Urlaub durch Krankheit unterbrochen, so kann eine entsprechende Urlaubsverlängerung gestattet werden.

File Die Dauer der Krankheit gilt § 31."

C. Grundfäße für die Besetzung der Subaltern: und Untersbeamtenstellen bei den Reichs: und Staatsbehörden mit Militäranwärtern.

Seite 40 lfd. Nro 23 erhält folgenden Bufat:

"Erfrankte, zur Anstellung auf Brobe, zur Probedienstleistung oder zur informatorischen Beschäftigung kommandierte Militäranswärter haben die Kosten einer etwaigen Behandlung und Berpslegung in einem Militärlazaret oder einer anderen Heilanstalt gemäß § 36,0 der Friedens-Besoldungsvorschrift aus ihren Gebührnissen zu bestreiten."

Deckblätter zu A bis C werden nicht ausgegeben.

## Kriegs Minifterium. Frb. v. Afch.

Der Chef ber Bentral-Abteilung: b. Flügel, Oberftlieutenant.

Nro 3495.

München 28. März 1895.

Betreff: Musicheiden von Schuftafeln.

Die artilleristische Spezial-Borschrift Nro 16: "Murze Gebrauchsregeln für die Berwendung der Brisanzgranaten der verschiedenen Kaliber der Fußartillerie", serner die Schußtasel Nro 19b (des Sammelheftes und die Gebrauchsschlüßtasel) für den 15 cm Mörser mit 15 cm Granaten K/80 (verstärkt), 15 cm Granaten K/83 und 15 cm Schrapnels K/80 mit Würselpulverladungen — Berlin 1892 — treten außer Kraft.

Diefelben, sowie die Schuftafeln des Sammelheftes:

Nro 13a für die lange 15 cm Ringkanone 2c. 2c. und Nro 15 für die kurze 21 cm Kanone find auszumustern.

Kriegs Minifterinm. Feb. v. Afch.

Der Chef ber Zentral-Abteilung: v. Flügel, Oberstlieutenant.

Mrs 4278.

München 28. März 1895.

Betreff: Fortfall ber besonderen Ernenn= ung zum Artillerie= bezw. Ingenieur= Offizier, hier Rationsangelegenheit.

Die Bemerkung zu Nro 9 und 10 des Abschnittes IX des Kationsstarifs — Seite 101 des Friedensnaturalverpslegungs-Reglements — erhält folgenden Wortlaut:

"Second-Lieutenants, welche ein Gehalt von 900 Mark beziehen oder über den Etat stehen, haben keinen Anspruch auf Rationen und Pferdegelder."

Dieses wird unter Bezugnahme auf den Schlußsat des Kriegsministerial-Restripts vom 18. Februar 1895 Nro 2020 (Verordnungs-Blatt Seite 37) mit dem Beisigen bekanntgegeben, daß die Ausgabe eines Deckblattes vorbehalten bleibt.

## griegs. Minifterium. Frb. v. Alfch.

Der Chef ber Bentral-Abteilung: v. Flügel, Oberftlieutenant.

Nto 4444.

München 28. März 1895.

Betreff: Stärte=Rapporte.

Die bisher vierteljährlich eingereichten Stärke-Rapporte sind künftig nur noch halbjährlich — nach dem Stande am 15. Januar bezw. 15. Juli — einzureichen. Die Vorlage derselben an das Kriegsministerium hat für die Folge zum 1. Februar bezw. 1. August zu erfolgen.

An dem bisherigen Muster (siehe Kriegsministerial-Restript vom 24. Januar 1886 Nro 1546, Berordnungsblatt Seite 41) wird nichts geändert.

Die Aufschrift hat fortan zu lauten:

Rapport des (Armee-Corps 2c.) nach dem Stande am 15. Januar (bezw. 15. Juli) 18 . .

> griegs. Minifterium. Frb. v. Afc.

> > Der Chef ber Bentral-Abteilung: v. Flügel, Oberftlieutenant.

Betreff: Festsetzung der Berpflegungszuschüsse für das 2. Bierteljahr 1895.

Die für das 2. Vierteljahr 1895 zahlbaren Garnisonsverpflegungszuschüsse, einschließlich des Zuschusses zur Bestreitung eines Frühstückes, werden nachstehend bekanntgegeben:

| Für die Garnisonsorte      | Für<br>Mann<br>und<br>Tag | Für die Garnifonsorte  | Für<br>Mann<br>und<br>Tag |
|----------------------------|---------------------------|------------------------|---------------------------|
| I. Armee-Corps.            |                           | II. Armee-Corps.       |                           |
| Augsburg                   | 15                        | Amberg                 | 19                        |
| Benebiftbeuern             | 17                        | Ansbach                | 17                        |
| Dillingen                  | 18                        | Aschaffenburg .        | 17                        |
| Eichstätt                  | 18                        | Bamberg                | 20                        |
| Freisina                   | 17                        | Bapreuth               | 17                        |
| Fürstenfeld-Brud           | 18                        | Erlangen               | 17                        |
| Gunzenbaujen               | 19                        | Erlangen               | 19                        |
| Ingolitadt                 | 19                        | Germereheim            | 20                        |
| Kempten                    | 18                        | Truppenübungsplat ham= | l                         |
| Landsberg                  | 19                        | melburg                | 32                        |
| Landshut                   | 16                        | \$0f                   | 17                        |
| Truppenübungsplat Lechfeld | 30                        | Kaiserslautern         | 18                        |
| Lindau                     | 19                        | Rissingen              | 16                        |
| Lindau                     | 20                        | Kitingen               | 17                        |
| München                    | 15                        | Landau                 | 21                        |
| Reu=Ulm                    | 19                        | Ludwigshafen a./Rh     | 18                        |
| Passau                     | 17                        | Reuburg a./D           | 16                        |
| Rosenbeim                  | 18                        | Reumarkt i. d. Oberpf  | 19                        |
| Bilehofen                  | 17                        | Nürnberg               | 18                        |
| Bafferburg                 | 20                        | Regensburg             | 16                        |
| Beilheim                   | 18                        | Speyer                 | 20                        |
| ,                          |                           | Speyer                 | 16                        |
|                            | ;                         | Sulzbach               | 20                        |
|                            | i                         | Sulzbach               | 17                        |
|                            |                           | Würzburg               | 16                        |
|                            |                           | Zweibrüden             | 19                        |

Kriege-Minifterium — Militar-Okonomie-Ibteilung. v. Bogl, Generalmajor. Nro 3440.

München 11. März 1895.

Betreff: Beröffentlichung neubearbeiteter Blätter topographischer Karten.

Bom Topographischen Bureau des K. Generalstabes wurden versöffentlicht und können dortselbst bezogen werden:

- 1. Bon der Gradabteilungsfarte des Deutschen Reiches 1:100000: die Sektionen: Rro 622 Burgau und Nro 626 Bilsbiburg.
- 2. Bom topographischen Atlas des Königreichs Bahern 1:50000: Blatt Nro 86 Salzburghofen.

Von der Gradabteilungsfarte des Deutschen Reiches 1:100000 wurden ferner noch veröffentlicht:

durch die A. Preußische Landes-Aufnahme:

die Seftionen: Rro 140 Norden, Nro 157 Labes, Nro 172 Emden, Nro 188 Stargart i/Bom., Nro 219 Pyrit, Nro 411 Mühlhausen i/Thrgn., Nro 413 Naumburg a. d. Saale, Nro 437 Gotha und Nro 438 Erfurt.

Kriegs-Minifterium — Abteilung für Allgemeine Armee-Angelegenheiten. Senigft, Dberftlieutenant.

Nro 4531.

München 24. März 1895.

Betreff: Underungen in der Aufnahmes Maßtafel der Feldfanonen-Rohre K/73/91.

In der Aufnahme-Maßtafel der Feldkanonen-Rohre K/73/91 treten folgende Änderungen ein:

- 1) Seite 13, lfd. Nrv 157, Spalte "Gestattete Abweichung": Das Maß "+ 0,1" ist zu ändern in "— 0,1."
  - 2) Seite 17, lfd. Nrv 226, Spalte "Gestattete Abweichung": Das Maß "+ 0,2" ist zu ändern in "— 0,1."

Dectblätter werden nicht ausgegeben.

Ariegs-Ministerium — Abfeilung für Allgemeine Armee-Augelegenheiten. Senigft, Dberitlieutenant.

# Notizen.

Im Berlage von Rarl Gerber in Munchen ift ericienen:

"Zusammenstellung der förperlichen Eigenschaften, bezw. Fehler, Krantsbeiten und Gebrechen, welche militärdiensttauglich, bedingt tauglich, zeitig unstauglich, nur landsturmtauglich oder dauernd untauglich machen.

Nach der Heerordnung und unter Berücksichtigung der Dienstamweisung zusammengetragen von Karl Hans, Lieutenant a. D. und Sekretär im Behrsamte des Magistrats der t. Haupts und Residenzstadt München"; Preis 60 Pfg. ohne, 70 Pfg. mit Futteral.

Die übersichtliche und handliche Zusammenstellung in Tabellensorm erscheint zur Benützung beim Musterungs= und Aushebungsgeschäfte geeignet.

Es gelangen zur Berteilung:

Durch die Bentral-Abteilung des Kriegsministeriums:

Dectblätter Aro 108-141 gur Ausruftungs = Nachweifung für eine fah= rende bezw. eine reitende Batterie;

Deckblätter Aro 33-49 zur Borichrift für die Berwaltung der Artilleries bepots;

Dedblätter nro 2-4 zu der Unweifung für den Geschäftsbetrieb der R. B. Baffenprüfungs-Anftalten;

Deciblatt Aro 12 zur Dienstordnung der Kriegs-Atademie vom 16. Juni 1889:

Dedblätter Nro 6-9 gur Borfchrift für die Unlage und den Betrieb der Kriegsverpflegungs-Unftalten;

Tedblätter Nro 14—17 zu der Schuftafel Nro 4,

- , 12-15 , , , , 5
- " 3—7 " " " 8a und
- " 14-16 " " " " 10 des Sammelheftes;
- " 43-54 gum Beiheft gum Sammelheft der Schuftafeln.

Durch die R. Inspettion der Fugartillerie:

Dieselben Dedblätter gu ben Gebrauchefcustafeln und zu ben Ginzelnsbeibeften.

# Soniglich gagerifdes griegsminifterium.



# Verordnungs-Blatt.

Münden.

.Nº 13.

5. April 1895.

In halt: 1) Pferdegelder-Borschrift. 2) Refrutierung der Armee für 1895/96.
3) Vorschrift für die Prüfung von Wassenmeistern. 4) Kapitulationen mit zur Probedienstleistung bei einer militärisch organiserten Gendarmerie (Landjägercorps) oder Schuhmannschaft kommandierten Unterossizieren.
5) Reuausgabe und Ausmusterung von Diensibüchern. 6) Garnisons-Berpslegungszuschäusse in der R. Preußischen Armee. 7) Notiz.

Nrv 5053.

München 5. April 1895.

Betreff: Pferdegelder=Borichrift.

#### Im Namen Seiner Majeftät des Königs.

Seine Königliche Hoheit Prinz Knitpold, des König reichs Bahern Berweser, haben inhaltlich Allerhöchster Entschließung vom 26. März 1895 unter Außerkraftsetung der als Beilage zum Berordnungs-Blatt Aro 18 vom Jahre 1891 ausgegebenen Bestimmungen über Gewährung von Pserdegeldern vom 9. April 1891 eine neue vom 1. April 1895 in Kraft tretende Pserdegelder-Borschrift Allergnädigst zu genehmigen und das Kriegsministerium zum Erlasse der etwa ersorderlich werdenden Erläuterungen, Zusäße und Absänderungen nicht grundsätlicher Art zu ermächtigen geruht.

Vorstehende Allerhöchste Entschließung wird mit dem Beifügen zur Kenntnis gebracht, daß die Pserdegelder-Borschrift — Druck-Borschrift Nro 2314 — nach Maßgabe des Druckvorschriften-Etats demnächst unter Umschlag zur Verteilung gelangen wird und daß weitere Exemplare von der Lithographischen Offizin des Uriegsministeriums fäuslich bezogen werden können.

# griegs. Minifterium. Frb. v. Alfc.

Der Chef ber Bentral-Abteilung: b. Flügel, Oberftlieutenant.

Mro 4701.

München 5. April 1895.

Betreff: Refrutierung ber Armec für 1895/96.

Seine Königliche Hoheit Prinz **fuitpold** des Königs reichs Bahern Berweser, haben inhaltlich Allerhöchster Entschließs ung vom 28. März 1895 bezüglich der Rekrutierung der Armee für 1895/96 Nachstehendes Allergnädigst zu genehmigen geruht:

#### I. Entlaffung ber Referviften.

- 1. Der späteste Entlassungstag ist der 30. September 1895. Das Nähere bestimmen die Generalkommandos, für die Fußartilleric die Inspektion der Fußartillerie.
- 2. Bei denjenigen Truppenteilen, welche an den Herbstübungen Teil nehmen, hat die Entlassung der zur Reserve zu beurlaubenden Mannschaften, unter Berücksichtigung der in Zisser 1 getroffenen Festsetzung, in der Regel am zweiten, ausnahmsweise am ersten oder dritten Tage nach Beendigung derselben bezw. nach dem Einstressen in den Standorten stattzusinden. Abweichungen hiervon können das Kriegsministerium und in Bezug auf einzelne Mannsschaften die Generalkommandos versügen.
- 3. Die zu halbjähriger aktiver Dienstzeit im Mai bezw. November eingestellten Trainsoldaten sind am 31. Oktober 1895 bezw. am 30. April 1896, die Traingemeinen sowie die Ösonomie-Handwerker am 30. September 1895 zu enlassen.

#### II. Ginftellung ber Refruten.

A. Normale Zahlen.

- 1. Bum Dienst mit der Baffe find einzustellen:
  - a) bei den Bataillonen der Infanterie einschließlich der IV. Bataillone ,



bei den Jägerbataillonen, bei ben fahrenden Batterien. bei den Bataillonen der Kukartillerie, bei den Pionier=Bataillonen, beim Gifenbahn-Bataillon, bei der Luftschiffer Abteilung, bei den Train-Bataillonen zu zweijähriger aktiver Dienstzeit die Sälfte der etatsmäßigen Bahl an Obergefreiten, Gefreiten, Gemeinen und Unterlazaretgehilfen — jedoch nach Abzug der für Rechnung von Gefreiten=, Gemeinen= und Unter= lagaretgehilfen-Stellen verpflegten Rapitulanten 2c. älterer Jahrestlassen (vom 3. Dienstjahre ab) -- ferner für unbejette Kapitulantenstellen in der Bahl der bezüglichen offenen Stellen: jedem Kavallerie = Regiment mit hohem 160. bei den übrigen Ravallerie-Regimentern mindestens. 150: c) bei jeder reitenden Batterie mit hohem Etat mindestens 35. mit niedrigem Etat mindeftens 25; d) bei jeder Train-Kompagnie zu halbjähriger aktiver Dienstzeit im Herbst 1895 und im Frühjahr 1896 je . . . 38:

als Cfonomie-Handwerfer bei fämtlichen Truppenteilen die Sälfte der etatsmäßigen Jahl.

Für den Fall, daß eine Anderung der vorerwähnten Zahlen notwendig erscheinen sollte, ist das Kriegsministerium zu entsprechenden Anordnungen ermächtigt.

#### B. Überetatemäßige Bahlen.

Zur Deckung von Abgängen durch Tod, Unbrauchbarkeit ze. von Mannichaften aller Jahresklassen, serner von Abgaben an gedienten Mannichaften an Bezirkstommandos, als Bäcker ze. ist eine von dem Kriegsministerium sestzusebende Anzahl Rekruten über den oben unter A festgesehten Bedarf hinaus einzustellen, und zwar gleichzeitig mit den normalen Zahlen.

Die Einstellung zum Dienst mit der Waffe hat nach näherer Anordnung der Generalkommandos bei der Kavallerie baldmöglichst

nach dem 1. Oktober 1895, jedoch grundsählich erst nach dem Wiederseintreffen in den Standorten von den Herbstübungen, bei den Trainsbataillonen zum Herbst am 2. November 1895 und für die Trainssoldaten zum Frühjahr am 2. Mai 1896 zu erfolgen. Die Nekruten für die Unteroffiziersschule sowie die als Okonomie-Handwerker aussgehobenen Rekruten sind am 1. Oktober 1895 einzustellen.

Für die Rekruten aller übrigen Truppenteile einschlüssig der als Mrankenwärter ausgehobenen Rekruten hat das Ariegsministerium den näheren Zeitpunkt der im Laufe des Monats Oktober 1895 stattsfindenden Einstellung festzusetzen.

Das Kriegsministerium hat das hiernach Erforderliche zu vers anlassen.

#### Ausführungsbeftimmungen.

- 1. Bei den Truppen z. mit zweijähriger Dienstzeit hat erforderlichen Falles in der Zeit zwischen dem spätesten Entlassungstage und der Rekruten-Einstellung ein Ausgleich innerhalb der einzelnen Wassen und Truppenteile durch Bersetzung ausgebildeter Mannschaften der Jahresklasse 1894 derart einzutreten, daß die Truppenteile derselben Wasse und gleicher Etats unter Berückssichtigung der einzustellenden Rekrutenzahl annähernd gleiche Stärken haben. Diesen Ausgleich bewirken hinsichtlich der Insanterie und Jäger, der Feldartillerie und des Trains, sowie hinsichtlich der Tkonomie-Handwerker sämmtlicher Wassen ze. die Generals fommandos innerhalb ihres Besehlsbereichs, hinsichtlich der Jussartillerie, der Pioniere und Eisenbahntruppen ausgenommen die Ökonomie-Handwerker die obersten Wassenbehörden innerhalb der Wasse.
- 2. Entlassungstag ist derjenige Tag, welcher dem letten Berpflegungs= tage seitens des Truppenteils folgt.
- 3. Bei Bestimmung des Zeitpunktes der Entlassung der als Burichen 2c. abkommandierten Mannschaften ist auf die dienstliche Stellung der Offiziere 2c. billige Rücksicht zu nehmen.
- 4. Hinsichtlich vereinzelter Beurlaubungen von Mannschaften der Kavallerie und reitenden Feldartillerie zur Disposition der Truppenteile wird auf § 14,2 H. D. Bezug genommen.
- 5. Unsichere Dienstpflichtige bezw. später aufgegriffene Refruten, welche in Gemäßheit der Festsetzung des § 7,2 bezw. 81,7 W. O. zur Zahresflasse 1895 gehören, außerterminlich gemusterte und

vor der allgemeinen Refruteneinstellung eingestellte Refruten der Jahresflaffe 1895, ferner zur Ginftellung in Aussicht genommene Zweis, Dreis und Bierjährig-Freiwillige finden auf die normalen Refrutenzahlen Unrechnung.

- 6. Freiwillige, welchen der Annahmeschein erteilt wird, muffen bei der nächsten Refruteneinstellung eingestellt werden; falls jedoch zu diesem Termin die in der Berechnung des Refrutenbedarfs angesette Rahl von Freiwilligen nicht erreicht ift, können die hiernach fehlenden bis 31. März 1896 (§ 85,2 Abs. 2 W. D.) auch dann noch eingestellt werden, wenn der Stand des Truppenteils noch nicht unter die durch den Friedens-Berpflegungs-Ctat festgesette Stärke gefunken ift. Machen abweichend hiervon besondere Ber-Berhältnisse nachträglich eine Weniger- oder Mehreinstellung von Freiwilligen ausnahmsweise angezeigt, so muß der Ausgleich durch die Mehr: bezw. Minder: Erfatbedarfsnachweisung (§ 1,0 H. D.) bemirft merden.
- 7. Für die Truppenteile mit zweijähriger Dienstzeit gilt das angeichlossene Muster 1 als Anhalt für die Berechnung des Refruten: Musier 1 bedarfs.

& Bei den Truppenteilen mit dreijähriger Dienstzeit, für welche in der Allerhöchsten Entichließung eine Mindestrefrutenzahl festgesett ift, ift die normale Refrutenzahl von jedem Truppenteil jo zu berechnen, daß der Etat an Gefreiten, Gemeinen und Unterlagaretgehilfen einschließlich Rapitulanten nach Abzug der bei der Herbstentlassung ausscheidenden Mannschaften, einschließlich etwaiger Dipositionsurlauber, durch Refruten voll aufgefüllt wird.

Das angeschlossene Muster 2 dient als Anhalt für die Berechnung des Refrutenbedaris dieser Truppenteile.

- 9. Die überetatsmäßigen Refrutenzahlen betragen 9° 6 der unter II A. der Allerhöchsten Entschließung festgesetzen, bezw. bei der Ravallerie und reitenden Feldartillerie für jeden einzelnen Truppenteil gemäß Biffer 8 zu ermittelnden, normalen Refrutenzahlen (einschlieflich der Freiwilligen). Bei der Berechnung find Bruchteile unter 12 außer Ansatz zu lassen, Bruchteile von 1/2 und darüber als voll zu rechnen.
- 10. Die überetatsmäßigen Refruten treten nach Maßgabe des Abganges an etatsmäßigen Mannschaften aller Jahresklaffen in Die freiwerdenden Gtatsftellen ein.

 $\mathcal{M}_{u)ter}$ 



- 11. Die Festsetzung des Zeitpunktes der Rekruteneinstellung insoweit in der Allerhöchsten Entschließung Bestimmung nicht getroffen ist — bleibt vorbehalten.
- 12. Mit Freiwilligen, welche von den Truppen mit zweijähriger Dienstzeit ausnahmsweise zu dreijährigem Dienst angenommen werden, wird nach Bestimmung der Generalkommandos bei Unnahme oder Diensteintritt in gleicher Weise wie mit den Viersjährig-Freiwilligen der Kavallerie (siehe Verordnungs-Blatt 1876 Seite 440 Ziffer 6) kapituliert.
- 13. Bezüglich vereinzelter Nachersatzestellungen von Rekruten und Freiswilligen, insofern die Rekruten der überetatsmäßigen Rekrutenzahlen innerhalb des gesamten Truppenteils vor dem 1. Februar 1896 aufgebraucht und in freigewordene Etatsstellen eingerückt sind, wird auf den Erlaß vom 22. Dezember 1893 Nro 24298 (Nr.M.) Bezug genommen.

Im librigen findet eine weitere Nachersatzestellung durch einzelne Refruten und Freiwillige nicht statt. (§ 1,0 H. D. erster Absat.)

griegs. Minifterium. Feb. v. Afch.

Der Chef ber Bentral-Abteilung: b. Flügel, Oberftlieutenant.

# Beredjunug Des Refrutenbedarfs für Die Truppenteile mit zweijähriger Dienfizeit.

| ses secretariones lat see Scappenterie mit Imerlageiber Stenfellett.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |       |        |     |                         |                 |                                                     |                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|--------|-----|-------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Infanterie | Idger | 35     | 80  | Infanterie.<br>Regiment | Jäger-Bataillon | Feldartillerie.<br>Regiment<br>(fahrende Batterien) | Fußartillerie.<br>Regiment |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            | ROI   | oftahl |     |                         | Яc              | pfzahl                                              |                            |
| I. Zum Dienst mit der Baffe.  A. 1. Etat an Obergefreiten, Gefreiten und Gemeinen laut Friedensverpstegungsschat Nrv. (ausschließlich der daselbst angesetzen hilfshobviften).  2. Unterlagaretgehilfen und zwar die Häfte des Etats an Lazaretgehilfen laut Friedensverpstegung de Etat Nrv.                                                                                                                                                                                                                         |            |       |        |     | 1712                    | 520<br>2        | 1032                                                | 944                        |
| Eumme  B. Tavon ab: (Zum Zeitpunkt der Refruteneinstellung).  1. In Gesteiten-, Gemeinen- und Unterlazaretgehilsen-Stellen befindliche Kapitulanten älterer Jahrgänge (d. h. vom 3. Dienstighre ab) z. B. über die im Friedensverpslegungs - Etat sestgesett Zahl hinaus vorhandene Dilsmusiter: Freiwillige, welche ein 3. Dienstight ableisten; überetatsmäßige Lazaretgehilsen (§ 16,1 F. Bes. B.); Offiziersburichen, welche kapituliert haben, 2c.  2. Außeretatsmäßige Bizeseldwebel als Offiziers-Dienstithuer | 10<br>12   | 12 4  | 8 3    | 6 3 | 1719                    | ·               | 1038                                                | 948                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |       | 1      |     | 22                      | 16              | 11                                                  | 9                          |
| Bleiben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |       | ļ      |     | 1697                    | 506             | 1027                                                | 939                        |
| Davon Refrutenbedarf die Hälfte C. Hierzu: Bur am Refruten-Ginftellungstermin unbejette Kapitulantenftellen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 8          | 4     | 6      | 4   | 849                     | 253             | 514                                                 | 470                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | l          | ı     |        |     | 8                       | 4               | 6                                                   | 4                          |
| Busammen.  D. Hierauf kommen in Anrechnung.  1. Unsichere Dienstpstichtige bezw. später aufgegriffene, sowie außerterminlich gemusterte und eingestellte Rekruten der Jahresklasse.  2. Zur Einstellung in Aussicht genommene Zweis und DreijährigsFreiwillige                                                                                                                                                                                                                                                        | 2 42       | 1 12  | 2 50   | 1   | 857                     | 257             | 520                                                 | 474                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |       |        |     | 44                      | 13              | 52                                                  | 17                         |
| Mithin anzufordernde normale Re-<br>frutenzahl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |       |        |     | 813                     | 244             | 468                                                 | 457                        |

|                                                                                                                                                                                              | Infanterie | 3dger | gelbartifleric<br>(fabrenbe) | Fußartillerie | Infanteric.<br>Regiment | Jager Bataillon | Feldartillerie<br>BRegiment<br>fahrende Batterien) | Fugartillerie.<br>Regiment |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|------------------------------|---------------|-------------------------|-----------------|----------------------------------------------------|----------------------------|
| Übertrag .  E. Überetatemäßige Refrutenzahl.  9% von der vorberechneten anzuforsternden normalen Refrutenzahl unter hinzurechnung der unter D. 2 aufgesführten Freiwilligen                  | 813        |       | 468                          | !             | 813                     | 244             | 468                                                | 457                        |
| Mithin Refruten zu beantragen Ge-<br>famtsumme                                                                                                                                               | 855        | 250   | 518                          | 473           | 77<br>890               | 23<br>267       | 47<br>515                                          | 43<br>500                  |
| II. Zum Dienst ohne Baffe. (Ctonomie-Handwerter.)  1. Die Hälfte ber etatsmäßigen Zahl laut Friedensverpflegungs-Etat Nro  2. Als überetatsmäßige Zahl 9% Within zu beantragen Gesantsumme . |            |       | :                            |               | · 7<br>1<br>8           | 3               | 12<br>1<br>13                                      | 6<br>1<br>7                |

#### Bemertungen.

1. Für die Pionier-Bataillone, das Gisenbahn-Bataillon, die Luftschiffer-Abeteilung und die Train-Bataillone hat die Aufstellung der Berechnung des Refrutenbedarfs in gleichartiger Weise zu erfolgen.

2. In den Fällen, in welchen feststebende Zahlen für einzelne Bositionen der Berechnung bei der Aufstellung noch nicht in Betracht gezogen werden können, ist hiefür der erfahrungsmäßige Durchschnitt in Ansak zu bringen. Etwaiger Ausgleich ist durch die Mehr= und Minderbedaris= Nachweifung (§ 1. 5 H. D.) zu bewirken.

Nachweisung (§ 1, 6 H. C.) zu bewirken.
3. Durch die Anrechnung der in der Berechnung unter 1. B. 2 sowie I. D. 1 aufgeführten Kategorien wird die Festsetung unter Ziffer 1 der kriegsministeriellen Bekanntmachung vom 23. September 1893 Aro 18043 — Verordnungs-Blatt Seite 383 — nicht berührt.

4. Bei Aufstellung ber Berechnung find unberücksichtigt zu laffen :

a) die aus dem vorhergehenden Refrutierungsjahr etwa im Berbst b. 3. noch verbleibende überetatsmäßige Refrutenzahl,

h) an Bezirkstommandos z., als Bader z., abzugebende Mannichaften,

c) überetatemäßige Salbinvaliden,

d) die in die Berpflegung aufgenommenen Einjährig-Freiwilligen,
e) Mannschaften, welche nach Strafverbüßung behufe Ableistung des

e) Wannichaften, weiche nach Strafverbugung behufs Ableifung des Restes der aktiven Dienstzeit zu ihrem Truppenteil zurücklehren, f) Mannschaften, deren Entlassung mit Invalidenversorgung beau-

tragt wird, und

g) die zur Anstellung auf Probe und die zur Probedienstleistung aus der Truppe kommandierten Feldwebel und Bizeseldwebel. (§ 6,2 F. Bes. B.)

Berech nung bes Refrutenbebarfs für Die Eruppenteile mit breijähriger Dienfizeit.

|                                                                                                                                                        | Ravallerie              | Feldartillerie,<br>reitende Batterien | Ravallerie.<br>Regiment | Felbartillerie,<br>reitende Abteilung |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------|
|                                                                                                                                                        | _                       | R                                     | opfzahl                 |                                       |
| I. Bum Dienft mit ber Baffe.                                                                                                                           |                         |                                       |                         |                                       |
| A. Bur Beit der Refrutenbedarfs-Berechnung find vorhanden:                                                                                             |                         |                                       |                         |                                       |
| 1. Gefreite, Kapitulanten, Gemeine einschließlich der überetatsmäßigen mekrutenzahl  2. Desgleichen                                                    | 195<br>192<br>170<br>13 | 52<br>42<br>2                         | 576                     | 153                                   |
| 3. Die aus der II. Jahrestlasse in Hussicht gegenommenen Dispositionsursauber                                                                          | 3                       | 41<br>2<br>2                          |                         |                                       |
| <b>4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1</b>                                                                                                                           | F                       |                                       | 194                     | 56                                    |
| Bleiben                                                                                                                                                |                         |                                       | 382                     | 97                                    |
| C. Der Etat an Gefreiten, Kapitulanten, Gemeinen und Unterslazaretgehilfen (bie Sälfte der Lazaretgehilfen) beträgt laut Friedensverpflegungs Etat Rro |                         |                                       | 575<br>193              | 149                                   |
| D. Pazu als überetatsmäßige Refrutenzahl 9% von 193 bezw. 52<br>Within Refrutenbedarf                                                                  |                         | _                                     | 17<br>210               | 57                                    |

|                                                                                                                                                                                             | Ravallerie | Feldartillerie,<br>reitende Batterien | Regiment    | Felbartillerie,<br>reitende Abteilung |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------|-------------|---------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                             |            |                                       | opinagi     |                                       |
| Übertrag                                                                                                                                                                                    |            |                                       | 210         | 57                                    |
| E. Hierauf sind zur Einstellung in Aussicht genommen: Dreis und Bierjährig-Freiwillige                                                                                                      |            |                                       | 12          | 10                                    |
| Mithin bleiben Rekruten insgesamt anzufordern                                                                                                                                               |            |                                       | 198         | 47                                    |
| II. Jum Dienst ohne Baffe (Ölonomie-Gandwerker).  1. Die Hälfte der etatsmäßigen Zahl laut Friedensverpstegungs- Etat Aro  2. Als überetatsmäßige Zahl 9%  Within zu beantragen Gesamtsumme |            |                                       | 6<br>1<br>7 |                                       |

#### Bemertungen.

1. In den Fällen, in denen feststehende Zahlen für einzelne Positionen der Berechnung bei der Aufstellung noch nicht in Betracht gezogen werden können, ist hiefür der ersahrungsmäßige Durchschnitt in Anjah zu bringen. Etwaiger Ausgleich ist durch die Mehr= und Minderbedarss-Nachweisung (§ 1,5 H. D.) zu bewirken. — Siehe indes Bemerkung 4.

2. Bei Aufftellung ber Berechnung find unberudfichtigt gu laffen:

a) überetatsmäßige Salbinvaliden,

b) Mannichaften, welche nach Strafverbugung behufs Ableiftung bes Reftes ber attiven Dienstzeit zu ihrem Truppenteil zurudtehren,

c) Maunschaften deren Entlassung mit Invalidenversorgung beantragt wird. 3. Sofern die errechnete, am Etat fehlende Zahl — vergl. I. C des Musters —

3. Sofern die errechnete, am Etat fehlende Zahl — vergl. I. C des Wänfers — geringer ist, als die in der Allerhöchsten Entschließung sestgelekte Mindesterrechrung zekutenzahl, so muß zur Erreichung derselben eine entsprechende Vermehrung der Dispositionbeurlaubungen — I. B 1 — eintreten.

der Dispositionbeurlaubungen — I. B 1 — eintreten.

4. Falls die als Abgänge für Tod, Invalidissierung z. in Anjag gebrachten Zahlen — I. B. 5 — bis zum Herbst nicht erreicht werden, so ist ein Ausgleich nicht durch die Mehr= und Minderbedarfs-Nachweisung, sondern

burch nachträgliche Dispositionsbeurlaubungen zu bewirken.

Mrs 3718.

München 5. April 1895.

Betreff: Borichrift für die Brüfung von Baffenmeistern.

Die "Vorschrift für die Prüfung von Waffenmeistern" — Drucksvorschrift Nro 73a — ift neu aufgestellt worden und wird durch die Zentral-Abteilung des Kriegsministeriums zur Berteilung gelangen.

Die bisherige Vorschrift gleichen Titels (München 1887) ist auß= zumustern.

griegs. Minifterium. Frb. v. Afc.

Der Chef der Bentral-Abteilung: v. Flügel, Oberftlieutenant.

Nro 5242.

München 5. April 1895.

Betreff: Kapitulationen mit zur Probebienstleistung bei einer militärisch organi= sierten Gendarmerie (Landjägercorps) ober Schutzmannschaft fommandierten Unter= offizieren.

Mit Unteroffizieren, welche bei einer militärisch organisierten Gendarmerie (Landjägercorps) oder Schuhmannschaft zur Probediensteleistung kommandiert sind, ist bei einem etwaigen Ablauf der Kapitulation während dieser Zeit weiter zu kapitulieren, so daß seine Entelassung derselben aus dem Militärdienst während der Probedienstleistung ausgeschlossen ist.

griegs. Minifterinm. Frb. v. Afch.

> Der Chef ber Bentral-Abteilung: v. Flügel, Oberfilientenant.

Nro 4657.

München 4. April 1895.

Betreff: Neuausgabe und Lusmusterung von Dienstbüchern.

Durch die K. Inspettion der Ingeniem-Corps und der Festungen wird für deren Dienstbereich eine neue "Behelfsbrücken-Borschrift" — "B. V." — ausgegeben, welche in den Etat an ingenieurtechnischen Sondervorschriften Aufnahme findet.

Die "Dienstanweisung, betreffend die Ausbildung und Beschäftigung der Militär=Telegraphisten bei den K. B. Staats=Telegraphen=Unstalten" — ingenieurtechnische Sondervorschrift Nro 3 — ist seit 1. April 1std. Is außer Kraft getreten und auszumustern.

# Briegs-Minifterinm — Ibteilung für Allgemeine Ermee-Angelegenheiten. Senigft, Cherftlieutenant.

Nro 5164. München 2. April 1895. Betreff: Garnisons-Berpflegungszuschüsse in der R. Preußischen Armee.

In nachstehendem wird ein Auszug aus der Bekanntmachung des K. Preußischen Kriegsministeriums vom 27. März 1895 über die sür die K. Preußische Armee für das 2. Bierteljahr 1895 bewilligten Berpstegungszuschlisse, einschließlich des Zuschusses zur Beschaffung eines Frühstückes, mit der Bestimmung zur Kenntnis gebracht, daß dieselben gleichermaßen auf die in den genannten Garnisonen stehenden baherzischen Truppen, sowie die dahin abkommandierten Angehörigen der baherischen Armee Anwendung sinden.

 Dieser Verpstegszuschuß beträgt für Mann und Tag:

 für Berlin
 16 %,

 " Spandau
 17 %,

 " Jüterbog
 16 %,

 " Dieuze
 23 %,

 " Saargemünd
 18 %,

 " Wets
 19 %.

## griege-Minifterium — Militär-Okonomie-Abteilung.

In Bertretung:

b. Müller, Cberft.

## Rotiz.

Der "Erste Allgemeine Teil" bes in zwei Teilen erscheinenben Berkes "Getreide und Hülsenfrüchte als wichtige Nahrungs- und Futtermittel mit besonderer Berücksichtigung ihrer Bedeutung für die Heeresverpsiegung" kann kaufsweise von der K. Preuß. Hobsuchhandlung E. S. Mittler und Sohn, Berlin S.W. Kochstraße 68—70, zu dem Preise von 10 ·K sür das gehestete Trempsar und 11,50 ·K sür das Exempsar in ganz Leinwandmappe — Text kattoniert — bezogen werden.

# Soniglich Saperifches Friegsminiflerium.



# Verordnungs-Wlatt.

Münden.

*№* 14.

11. 3pril 1895.

In balt: 1) Anberung der Herrordnung vom 19. Januar 1889. 2 Lehrturse und Insormationskurs bei der Misstär-Schießichule im Jahre 1895.
3) Dienstordnung der Kriegsakademie. 4) Meldung beurlaubter Soldaten.
5) Kapitulanten-Gebührnisse. 6) Ergänzung der Anlage I zur Garnisonsgebäude-Ordnung, II. Teil. 7) Festsehung der Berpssegungszuschüsse für das 2. Vierteljahr 1895. 8 Notizen.

Mrs 5472.

München 11. April 1895.

Betreff: Anderung der Heerordnung vom 19. Januar 1889.

### Im Namen Seiner Majeftät des Königs.

Seine Königliche Hoheit Prinz Initpold, des Königreichs Bahern Berweser, haben inhaltlich Allerhöchster Entichließung vom 7. April 1. Is zu genehmigen geruht, daß die auf
die Luftschiffer-Abteilung bezüglichen Bestimmungen in § 5 Zisser 2
und 3 e der Heerordnung dahin abgeändert werden, daß als Refruten
für die Luftschiffer-Abteilung frästige und gewandte Militärpslichtige
mit einem Körpergewichte möglichst nicht unter 70 kg auszuwählen
seinen und als kleinstes Körpermaß 1 m 62 cm zu gelten habe, endlich
daß ausnahmsweise für die Öfonomie-Handwerker dieser Truppe ein
kleinstes Körpermaß von 1 m 57 cm sestgeseht werde.

Die Ausgabe von Dectblättern bleibt vorbehalten.

griege Minifterinm. Frb. v. Afch.

Der Chef ber Bentral-Abteilung: b. Flügel, Oberftlieutenant. Nrp 2537.

Betreff: Lehrfurfe und Informationsturs bei der Militar-Schießschule im Jahre 1895.

Im Jahre 1895 werden bei der Militär-Schiefichule auf dem Truppenübungsplat Lechfeld zwei Lehrfurje und ein Informations= furs nach Makgabe der nachstehenden Bestimmungen abgehalten.

# griege Minifterium. Arh. v. Asch.

Der Chef ber Bentral-Abteilung: b. Alugel, Oberftlieutenant.

# Bestimmungen

für die Kommandos zur Militär-Hchießschule im Jahre 1895.

I.

## Zehrkurs für Offiziere und Anteroffiziere der Infanterie und Jager, dann der Dioniere und des Cisenbahn-Bataillons.

## Dauer und Rujammenjegung bes Lehrfurjes.

- 1) Der Lehrfurs beginnt am 11. Mai und endet am 20. Juni c.
- 2) Zu demselben werden 25 Hauptleute, 13 Lieutenants und 149 Unteroffiziere kommandiert und zwar nach Anordnung der General-Rommandos:
- vom I. Armee-Corps 9 Hauptleute und 5 Lieutenants,

1

14 der Infanterie und Jäger;

durch die Inspektion der Militär-Bildungsanstalten: 1 Lieutenant (Inspektionsoffizier der Kriegsschule);

vom 1. Pionier=Bataillon 1 Hauptmann,

ferner, mit Ausnahme der IV. Bataillone: von jedem Anfanterie-, Jäger- und Bionier-Bataillon 2 Sergenten oder Unteroffiziere (Oberjäger), von jedem IV. Bataillon 1 Sergent oder Unteroffizier, vom Eisenbahn=

Bezüglich der Teilnahme von Offizieren des Beurlaubtenstandes siehe nachstehend Abschnitt V.

3) Die Kommandierten haben im Laufe des 10. Mai auf dem Truppenilbungsplate Lechfeld — Station "Kloster Lechfeld" — einzutreffen.

Die Hilfslehrer und die zur Verstärfung der Stammabteilung abzustellenden Unteroffiziere und Mannschaften (Ziff. 4) haben am 6. Mai nachmittags als Vorkommando auf dem Truppenübungsplatze Lechfeld — Station "Aloster Lechfeld" — einzutreffen und bis 21. Juni zu verbleiben.

#### Berftärfung ber Stammabteilung.

- 4) Zur Berstärfung der Stammabteilung sind für die Dauer des Lehrkurses aus den Infanterie-Regimentern (Untoffizierere und Mannschaften nur aus den rechtsrheinischen) bezw. aus den Jäger-Bataillonen abzustellen:
- a. 8 Lieutenants als hilfslehrer, welche durch die Militar-Schießschule beim Kriegsministerium in Antrag zu bringen find,
- b. von jedem Armee-Corps nach Anordnung des General-Kommandos:
  - 5 Sergenten oder Unteroffiziere, welche soweit thunlich bereits einen Lehrkurs an der Militär-Schießschule mitgemacht
    haben und zu Funktions-Unteroffizieren wie insbesondere zu
    Schreibgeschäften gut geeignet sind,
  - 2 schreibgewandte Gefreite,
  - 1 Hornist,
  - 56 Gemeine, worunter 2 Schreiner, 2 Maurer, 2 Zimmerleute, 2 Schlosser, 2 Maler, 1 Steindrucker, 1 Schneider, 1 Schuhmacher, 2 Gärtner, 2 Metzger, 1 Buchbinder als Handwerker, 1 Lazaretgehilfe.

# Auswahl der zu kommandierenden Offiziere, Unteroffiziere und Mannschaften.

5) Die zum Lehrkurse zu kommandierenden Hauptleute sind aus denjenigen zu wählen, welche einen Lehrkurs an der Militärs Schießschule mit Gewehr 88 noch nicht mitgemacht haben.

An Lieutenants sind solche heranzuziehen, welche mindestens 3 Jahre als Offizier gedient und für den Schießdienst besondere Besanlagung und Neigung haben; dieselben sollen der Militär-Schießschule seiner Zeit zu Hilßlehrern und Ussistenten geeigneten Ersat bieten.

6) Die nach Ziffer 2 zum Lehrkurse zu kommandierenden Untersoffiziere sollen als Schießlehrer ausgebildet und vorzugsweise auch

im gefechtsmäßigen Schießen gefördert werden. Sie erhalten eine sorgfältige Unterweisung in Ausstellung und im Bedienen gesechts-

mäßiger Ziele.

Über die Sicherheitsmaßregeln, welche jedes gesechtsmäßige Schießen erfordert, findet eingehender Unterricht statt. Die Untersoffiziere sind ferner über die Obliegenheiten der Schießunteroffiziere einer Kompagnie zu belehren und bei vorhandener Zeit und Geslegenheit im Schulschießen namentlich in betreff der besonderen übungen der Unteroffiziere weiter zu bilden.

Jene Unteroffiziere, in deren Standorten durch Blenden geschoffen wird, sind im vorschriftsmäßigen Gebrauch der Blenden (des Anschlagzgestells) im Sinne der Anlage 5 zur Anleitung für den Bau von Schießständen eingehend zu unterweisen.

Kapitulationserneuerungen sind vor Antritt des Kommandos zu erledigen.

- 7) Wird ein Offizier oder Unteroffizier mährend der Dauer seines Kommandos zur Militär-Schießichule befördert oder versetzt, so hat er gleichwohl den begonnenen Lehrkurs vollständig zu beendigen.
- 8) Die zur Berftärfung der Stammabteilung zu kommandierens den Gemeinen sind lediglich zur Ausführung von Arbeiten bestimmt.

Es ist darauf zu achten, daß die als Handwerker von Beruf zu kommandierenden Gemeinen ihrem Handwerk gewachsen sind. Sämtliche Mannschaften muffen von guter Führung sein.

9) Unmittelbar vor dem Abmarsche der Unterossiziere und Mannschaften zur Militär-Schießschule sind dieselben nach § 62 der Dienstanweisung zur Beurteilung der Militärdienstfähigkeit 2c. ärztlich zu untersuchen.

Es dürfen nur fräftige und völlig gesunde Leute überwiesen werden.

- 10) Die Auswahl des für die Stammabteilung erforderlichen Ersates aus den am Kurse beteiligten Unteroffizieren und Mannschaften liegt dem Commandeur der Militär-Schießschule ob, der hiebei in erster Linie die Qualifikation im Auge zu behalten hat, auf die Junehaltung einer bestimmten Reihenfolge unter den Truppenteilen aber nur insoferne Rücksicht zu nehmen braucht, als dies ohne Beeinsträchtigung des Hauptzweckes Erlangung eines durchweg tüchtigen Personals zulässig erscheint.
- 11) Die Ablösung der zu den etatemäßigen bezw. ständig eins berufenen Offizieren der Militar-Schießichule kommandierten Burichen

behufs ihrer Entlassung zur Reserve oder aus sonstigen Gründen ersfolgt im unmittelbaren Verkehr der Truppenteile mit der Militärs Schießschule.

Der letteren find die bezüglichen Anträge unter Angabe des Entlassungstermines rechtzeitig zu übermitteln.

#### Beförderung der tommandierten Unteroffiziere und Mannichaften.

12) Die zur Militär-Schießschule kommandierten Unteroffiziere und Mannschaften können während der Dauer des Kommandos zu Sergenten oder Gefreiten befördert werden.

Bevor jedoch die Beförderung erfolgt, hat der Truppenteil die Militär-Schießschule um eine Angerung zu ersuchen, ob die Führung und die dienstliche Leistung der Betreffenden während des Kommandos der beabsichtigten Beförderung nicht entgegensteht.

Etwaigen Bedenken der Militär-Schießschule ist seitens des Truppenteils Rechnung zu tragen.

Mit dem Benachrichtigungsschreiben an die Militär-Schießschule über die erfolgte Beförderung sind zugleich die Chargenabzeichen für den Beförderten einzusenden.

### Überweifungspapiere.

13) Die Truppenteile haben über die als Hilfslehrer sowie die zum Lehrkurs kommandierten Offiziere die Personal- und Qualissitationsberichte an die Militär-Schießschule gegen Rückgabe nach besendigtem Kurse zu übersenden.

Nach Beendigung des Kommandos hat der Commandeur der Militär-Schießschule Urteile über die kommandierten Offiziere und Unteroffiziere abzugeben und den K. General-Kommandos zc. einzussenden, von wo sie auf dem Dienstwege an die betreffenden Regisments: zc. Commandeure zu gelangen haben.

14) Für jeden kommandierten Unteroffizier und Gemeinen ift an die Militar-Schießschule einzusenden:

a. das Nationale (Auszug aus der Truppenstammrolle mit Strafbuchauszug),

b. ein Lazaretschein (Beilage 13 der F. S. D).

15) Die fämtlichen vorstehend unter 13 und 14 aufgeführten Bapiere ic. sind derart einzusenden, daß sie bei der Militär-Schießichule in Augsburg spätestens 8 Tage vor Beginn des Lehrkurses eingehen.

#### Befleibung und Ausruftung.

- 16) Jedem Kommandierten (einschließlich Offiziersburschen) sind vom Truppenteile an Bekleidungs- und Ausrüstungsstücken mitzugeben:
  - 2 Feldmüten (den Unteroffizieren und Lazaretgehilfen außerdem eine Schirmmüte),
  - 2 Waffenröcke (darunter ein guter),
  - 1 Litewka und 1 Drillichjacke bezw. Drillichrock (Jäger, Pioniere 2c. 2 Drillichröcke bezw. Jacken),
  - 2 Halsbinden,
  - 2 Tuchhosen,
  - 2 Drillichhosen,
  - 2 Unterhosen,
  - 1 Mantel.
  - 1 Paar Tuchhandschuhe (den Unteroffizieren und Lazaretgehilfen 2 Paar Lederhandschuhe),
  - 2 Paar vollfommen gute Infanterie-Stiefel,
  - 3 Bemden,
  - 1 Selm mit Bubehör,
  - 1 schilfgruner Helmüberzug,
  - 1 Tornister mit Zubehör (den Unteroffizieren ebenfalls Mannschaftstornister mit Schnallen),
  - 1 Zeltausrüftung,
  - 1 Leibriemen mit Säbeltasche und Schloß,
  - 2 Mantelriemen,
  - 1 Brotbeutel,
  - 1 Feldflasche nebst Trinkbecher,
  - 1 Säbeltroddel,
  - 2 vordere Patrontaschen,
  - 1 hintere Patrontasche (den Unteroffizieren ebenfalls Mannschafts= taschen),
  - 1 Fettbüchse,
  - 1 Kochgeschirr mit Zubehör,
  - \*)1 Gewehr mit 1 Gewehrriemen,

<sup>\*)</sup> Anmerkung. Die Gewehre müssen sich in einem vollständig reparaturfreien Zustande befinden und sind daher vor dem Abgang der Kommandierten einer Revision bezw. Reparatur zu unterziehen (§ 36, Anmerkung, der Borschrift für die Instandhaltung der Bassen bei den Truppen).

- 1 Mündungsdeckel,
- 1 Schraubenzieher,
- 1 Schloßschlüssel,
- 1 Seitengewehr,
- 1 Wischstrick (außerdem pro Bataillon 1 Wischstock),
- 1 Soldbuch,
- 1 Schiefbuch,
- 2 Rahmen mit je 5 Exerzierpatronen; außerdem jedem Unteroffizier:
  - 1 fleiner Spaten nebst Kutteral,
  - 1 Fernglas,
  - 1 Schütenpfeife,
  - 1 Schieftvorschrift,
  - 1 Erergier-Reglement;

den Horniften das horn nebst Bubehör.

Die Lazaretgehilfen find mit Lazaretgehilfentasche zu verseben.

Je die Balfte der Gemeinen (ausschließlich Offiziersburschen) ift mit Beilen bezw. Beilpiden nebst Futteral auszurüften.

(Gewehr nebst Zubehör, Fettbüchse, vordere Batrontaschen und Schanzzeug fommen fur die Horniften und Lazaretgehilfen in Wegfall.)

Ferner das jur Inftandhaltung der Bekleidungsgegenstände erforderliche Flickmaterial.

- 17) Für die nach Beendigung des Lehrkurses zum Stamm verfetten bezw. vom 1. Auguft ab zur Berftartung der Militar-Schießschule fommandierten Mannschaften sind außer diesen Stüden nach: bezw. mitzusenden:
  - 2 Waffenröde (darunter 1 zur Parade),
  - 1 Halsbinde,
  - 2 Tuchhosen (darunter 1 zur Parade),
  - 1 Säbeltroddel.
  - 1 Baar Schnürschuhe und
  - 2 Baar Sohlen mit Flecken und Aufnäherlohn.

Filr diese Unteroffiziere und Mannschaften ist dann auch eine Rachweisung nach anliegendem Muster einzusenden, aus welcher die Gebührnisse in Bezug auf die Kleinbekleidungsstücke, Sohlenaufnäher: Muster löhne 2c. für die Dauer des Kommandos ersehen werden können.

Mit dieser Nachweisung ist zugleich der bezügliche Betrag des Sohlenaufnäherlohnes der Militär-Schießschule zu übermitteln. Die Rachweisung ist doppelt auszufertigen.

Das eine Exemplar bleibt bei der Militär-Schießichule, das andere wird von derselben mit Quittung versehen dem betreffenden Truppenteil zurückgesandt.

- 18) Sämtliche Sachen muffen neuester Probe, gut verpaßt und mit dem Namen des Inhabers versehen sein.
- 19) Mehr Bekleidungs: und Ausrüftungsstücke 20., als angeführt, mitzugeben oder nachzuschicken, ist untersagt.

Der weitere Bedarf ist der Militär=Schießschule nur auf Erfordern zu übersenden.

### Überfendung ber Befleidungs. und Ausruftungsgegenftande.

20) Der Marsch der Unterossiziere und Mannschaften zur Militärs Schießschule erfolgt im zweiten Anzuge, sowie mit vollständiger Aussrüftung und Bewaffnung. Die übrigen Bekleidungss und Ausrüftungsstücke werden regimenters bezw. bataillonsweise in einem Packgefäße verpackt, nachdem die Sachen für jeden einzelnen Mann in sich verschnürt und mit einem Zettel versehen sind, auf welchem der Name des Mannes sich befindet.

Die Absendung hat so rechtzeitig stattzufinden, daß die Gegenstände bei der Militär-Schießschule mindestens 3 Tage vor dem Eintreffen der Kommandierten eingehen und zwar unter der Adresse "Station Aloster Lechfeld".

21) Die Frachtfosten dahin werden von der Militär-Schießschule gezahlt und liquidiert, für die Rücksendung dagegen von den bestreffenden Truppenteilen. Privatsachen der Kommandierten dürfen nicht mit verpackt werden.

Die Packgefäße müssen sich in einem derart guten Zustande befinden, daß sie zur Rücksendung der Sachen nach Beendigung des Kommandos wieder benüst werden können.

### Marichangelegenheiten.

22) Die Kosten für die Reisen der Offiziere von der Garnison nach Aloster Lechseld und zurück werden von dem Truppenteil gezahlt und liquidiert, welchem der Offizier angehört.

Die Mitnahme von Pferden auf Kosten der Heeresverwaltung ist ausgeschlossen.

23) Die Unteroffiziere und Mannschaften haben für die Hinund Rückreise die Eisenbahn mit Militärsahrschein zu benützen. Die Fahrscheine für die Rücksahrt werden von der Militär-Schießschule ausgestellt. 24) Die Marschverpslegung der Unteroffiziere und Mannschaften von der Garnison nach Aloster Lechfeld und zurück zahlen und liquidieren die Truppenteile.

#### Geldverpflegung zc.

25) Die zu den Lehrkursen kommandierten Offiziere (auch Hisselehrer) empfangen die sämtlichen Gebühren, ausschließlich der Zulagen unter Ziffer 27 und des Mehrbetrages auf die Höhe der Kommandozulage, von ihrem Truppenteile.

26) Die kommandierten Unteroffiziere und Mannschaften erhalten für Rechnung des Etatskapitels 11 Löhnung z. von der Militärschießichule und zwar vom 1. Kommandotage ab.

In den Soldbüchern der Unteroffiziere und Mannschaften ist zu konstatieren, daß dieselben mit sämtlichen Gebühren inclusive des Eintressetzages von ihrem Truppenteile abgefunden wurden.

27) Es beziehen ferner von der Militär Schießschule vom 1. Kommandotage ab:

- a. die Offiziere eine monatliche Julage von 75 Mark als Hauptmann und von 45 Mark als Lieutenant; wegen Ergänzung derselben bis zur Höhe der Kommandozulage während der beiden ersten Monate des Kommandos siehe § 45 der Friedensbesoldungsvorschrift,
- b. die für Rechnung des Etatskapitels 11 besoldeten Offiziere der Insanterie 2c. außerdem die Tischgelber aus dem Etatskapitel 22,
- c. die Unteroffiziere 6 Mark und die Gemeinen (ausschließlich Offiziersburschen) 3 Mark monatlich Zulage für die ganze Zeit des Kommandos.
- 28) Der Militär-Schießschule ist von jedem Aufrlicken des Kommandierten in eine höhere Löhnung unter Angabe des Tages, von welchem ab dieselbe zahlbar ist, Renntnis zu geben.
- 29) Sämtliche Offiziere werden auf dem Truppenübungsplat Lechfeld untergebracht. Wegen des Servisbezuges derselben wird auf das Kriegsministerial-Restript vom 26. April 1893 Nro 4780 hinsgewiesen.

#### II.

### Sehrhnes für Offigiere und Anteroffigiere der Ravallerie und Enfartillerie.

1) Der 20 Tage dauernde Lehrkurs findet nach den diesjährigen Herbstübungen statt; nähere Bestimmung über den Beginn des Aurses erfolgt nach Ausgabe der Zeiteinteilung für diese Übungen.

- 2) Zu demselben werden 12 Rittmeister bezw. Hauptleute. 10 Lieutenants und 60 Unteroffiziere kommandiert und zwar:
  - von jedem Kavallerie-Regiment 1 Rittmeister und 1 Lieutenant, von jedem Fußartillerie-Regiment 1 Hauptmann,
  - von jeder Eskadron 1 und von jedem Fußartillerie-Bataillon 2 Sersgenten oder Unterossiziere.
- 3) Als Hilfslehrer werden 5 Lieutenants kommandiert, welche durch die Militär-Schießschule beim Kriegsministerium in Antrag zu bringen sind.
- 4) Zur Berstärkung der Stammabteilung sind für die Dauer des Lehrkurses aus den rechtsrheinischen Infanterie-Regimentern bezw. den Jäger-Bataillonen abzustellen:

Von jedem Armee-Corps nach Anordnung des General-Rommandos:

- 4 Sergenten oder Unteroffiziere, welche bereits einen Lehrkurs an der Militär:Schießschule mitgemacht haben und zu Funktions-Unteroffizieren, wie insbesondere zu Schreibgeschäften gut geseignet sind,
- 2 schreibgewandte Gefreite,
- 1 Hornist,
- 40 Gemeine, worunter 2 Schreiner, 2 Maurer, 2 Zimmerleute, 2 Schlosser, 2 Maler, 1 Steindrucker, 1 Schneider, 1 Schulmacher, 2 Gärtner, 2 Metger, 1 Buchbinder als Handwerker,
  - 1 Lazaretgehilfe.

Bon diesen Unteroffizieren und Mannschaften sind die unter I, 16 aufgeführten Bekleidungs= und Ausrüftungsftücke mitzubringen.

- 5) An Waffen, Bekleidungs: und Ausrüftungsstücken sind vom Truppenteil ze. jedem kommandierten Unteroffizier und Offiziersburschen der Kavallerie mitzugeben:
  - 2 Feldmüten (den Unteroffizieren außerdem 1 Schirmmüte),
  - 2 Waffenröcke (darunter ein guter),
  - 1 Drillichjacke (bezw. Drillichrock),
  - 2 Halsbinden,
  - 2 Reithosen,
  - 1 Stallhose,
  - 2 Unterhosen,
  - 1 Mantel,
  - 1 Paar gestrickte wollene Fingerhandschuhe (den Unteroffizieren 2 Paar Lederhandschuhe),

- 1 Baar Reitstiefel,
- 1 Paar furzschäftige Stiefel,
- 2 Bemben,
- 1 Helm bezw. Tschapka mit Zubehör, 1 Helm= 2c. Überzug,
- 1 Paar Epauletten (nur die Ulanen),
- 1 Karabiner 88 mit Zubehör,
- 1 Wischstrick (außerdem pro Regiment 2 Wischstöcke),
- 1 Schloßschlüssel,
- 1 Fettbüchse,
- 1 Schraubenzieher,
- 2 Rahmen mit je 5 Exerzierpatronen,
- 1 Revolver 79 bezw. 83,
- 1 Entladestod zu dem Revolver 79,
- 1 Revolvertasche mit Revolverriemen,
- 1 Kavalleriefäbel bezw. Pallasch,
- 1 Säbelfoppel,
- 1 Faustriemen,
- 1 Kartusche mit Bandolier,
- 1 Paar Anschnallsporen mit Spornleder,
- 1 Soldbuch.
- Für jeden Unteroffizier weiter 1 Schiefvorschrift für die Mavalleric.

Für die Unteroffiziere und Offiziersburschen der Fußartillerie sind die Bestimmungen unter I, 16, soweit einschlägig, maßgebend.

6) Im übrigen haben für diesen Lehrkurs die unter I, 5—29 gegebenen Bestimmungen sinngemäß Anwendung zu finden.

#### III.

### Allgemeine Bemerkung.

Die zu den Lehrkursen kommandierten Offiziere benüten bei den Schießübungen die Gewehre bezw. Karabiner ihrer Burschen.

#### IV.

#### Informationskurs für Stabsoffiziere der Infanterie und Jäger.

- 1) Der Informationskurs findet in der Zeit vom 10. mit 20. Juni statt.
  - 2) Zu diesem Rurse sind zu kommandieren:
- von jeder Division 1 Oberstlieutenant oder Jäger-Bataillons-Commandeur, dann

durch den Chef des Generalstabes der Armee 1 Offizier dieses Stabes.

Die Namen der hiezu bestimmt werdenden Offiziere sind seitens der General-Kommandos bezw. des Chefs des Generalstabes der Armee zum 1. Mai dem Kriegsministerium in Anzeige zu bringen.

- 3) Die kommandierten Stabsoffiziere haben im Laufe des 9. Juni auf dem Truppenübungsplatze Lechfeld Station Kloster Lechsfeld einzutreffen.
- 4) Für die Dauer des Kurses werden den Teilnehmern die chargenmäßigen Tagegelder bei Benütung von Kasernen- 2c. Quartier unter Abzug der gemäß § 24, Ziffer 2, der "Reiseordnung für die Personen des Soldatenstandes" zu leistenden Entschädigung, im Falle der Unterbringung in Zelten 2c. ohne Abzug gewährt. Diese Tagegelder sind von den Truppenteilen zu zahlen und zu liquidieren.
- 5) Die Burschen der Stabsoffiziere sind während des Kurses in Bezug auf Unterkunft, Berpslegung und Disziplin der Militärs Schießschule zu attachieren. Bekleidung und Ausrüftung dieser Burschen bleibt den Truppenteilen überlassen.
- 6) Die Mitnahme von Pferden auf Kosten der Militärverwaltung ist ausgeschlossen.

#### V.

# Teilnahme von Offizieren des Benrlanbtenftandes.

Zu dem unter I aufgeführten Lehrkurse für Insanterie z. können 2 Offiziere des Beurlaubtenstandes der Insanterie und Jäger aus dem Bereiche des II. Armee-Corps, welche im Mobilmachungsfalle als Kompagnieführer in Aussicht genommen sind, zu einer freiwilligen, auf die gesetzliche Zahl von Übungen nicht anzurechnenden Diensteleistung herangezogen werden.

Die betreffenden Offiziere haben sofort nach Empfang der Besorderung ihre Kommandierung der Militärschießschule direkt mitzusteilen und erhalten bei letzterer ihre Gebührnisse an Reisekosten, Übungsgeld, Einkleidungsgeld und Kommandozulage, sowie Barackensquartier.

Die Mitgabe von Burschen für diese Offiziere regelt das Generals Kommando; bezüglich der Bekleidung und Ausrüftung 2c. der Offiziersburschen wird auf vorstehende Ziffer I,16 verwiesen.

# Plachweisung

| <del>ا</del> ن | نو        |        |       | Fälli | gfeits     | zeiten |         | Erh             | ält    |        |          |    |                       |
|----------------|-----------|--------|-------|-------|------------|--------|---------|-----------------|--------|--------|----------|----|-----------------------|
| Laufende Rr.   | Rompagnie | Charge | Namen | Zag   | Mo=<br>nat | Jahr   | Stiefel | Chuür-<br>foube | Sohlen | Hemben | 31<br>Ge | lb | Be=<br>mert=<br>ungen |
| <u>حَ</u>      | -         |        |       |       | <u> </u>   |        | Baar    | Baar            | Baar   | Stüd   | М        | 18 |                       |
|                | :         |        |       |       |            |        |         |                 |        |        |          |    |                       |
|                | li        |        |       |       | ŀ          |        |         |                 |        |        |          |    |                       |
|                |           |        |       |       | !          |        |         |                 |        |        |          |    |                       |
|                |           |        |       | l     |            | :      |         |                 |        |        |          |    |                       |
|                |           | }      |       |       |            |        |         | 1               |        |        |          |    |                       |
|                |           |        |       |       |            |        |         |                 |        |        |          |    |                       |
|                |           |        |       |       |            |        |         | , !             |        |        |          | 1  |                       |
|                |           |        |       |       |            |        |         | !               |        |        |          |    |                       |
|                |           |        |       |       |            |        |         |                 | !      |        |          |    |                       |
|                |           |        |       |       |            |        | ,       | · i             |        |        |          |    |                       |
|                |           |        |       |       |            |        |         | ,               |        |        |          | :  |                       |
| ļ              |           |        |       |       |            |        |         | ı               | i      |        |          |    |                       |
| 1              |           |        |       |       | .          |        | 1       |                 |        |        |          | }  |                       |
|                | - 1       | 1      |       |       |            | ı      | '       | i               | ŀ      | ı      |          | ı  |                       |

Ort und Datum.

Unteridrift.

#### Unmertungen.

- 1. Der Zeitpunft ber Fälligfeit ift nach ber etatsmäßigen Tragezeit ber Stude zu berechnen.
- 2. Die im Gebrauch ber Kommandierten ze. befindlichen Stüde find hier nicht aufzunehmen.
- 3. Dagegen sind in die Rachweisung die Beträge des Bekleidungszuschwifes für Unteroffiziere sowie das Sohlenaufnähegeld 23 Pfg einzutragen.

Nro 4850.

München 11. April 1895.

Betreff: Dienstordnung der Rrieg&= akademie.

In der "Dienstordnung der Kriegs-Akademie, München 1889" — Druckvorschriften-Etat Nro 203a — tritt nachstehende Ünderung ein: Seite 27 § 32,2 erhält folgenden Zusat:

Die Pferde der kommandierten Offiziere einer und derselben Garnison sind behufs Erreichung des billigsten Tarissates möglichst zu einem Transport zu vereinigen und auf Grund eines Militärsahrscheines nach Minchen bezw. zurück zu befördern. Nach demselben Grundsate ist auch seitens der Direktion der Kriegsakademie bezw. der betreffenden Truppenteile bei Ausstellung der Militärsahrscheine sür den hins bezw. Kücktransport der Pferde derjenigen Offiziere zu versahren, welche während der Ferien der Kriegsakademie zu Dienste

Die Ausgabe eines Deckblattes bleibt vorbehalten.

# griegs. Minifterinm. Frb. v. Afch.

leiftungen bei Truppenteilen außerhalb Münchens kommandiert werden.

Der Chef ber Bentral-Abteilung: v. Flügel, Oberftlieutenant.

Nro 5254.

München 11. April 1895.

Betreff: Melbung beurlaubter Solbaten.

Unter Aufhebung des Erlasses vom 27. Dezember 1883 Nro 16632 — Berordnungsblatt Seite 469 — wird bestimmt, daß beurlaubte Unterossiziere und Soldaten am Urlaubsorte nur beim Kommandanten bezw. Garnisonsältesten — an Orten ohne Garnison, in welchen sich ein Meldeamt besindet, bei dem demselben vorstehenden Bezirksofsizier, in sonstigen Orten ohne Garnison bei der Ortsbehörde — Meldungen zu erstatten haben.

Im übrigen wird auf § 7 Ziffer 7 Absat 3 der Ehrenbezeigungs-Vorschrift Bezug genommen.

griegs.Minifterinm. Grh. v. Afch.

Der Chef ber Bentral-Abteilung: b. Flügel, Oberftlieutenant. Nro 5435.

München 11. April 1895.

Betreff: Rapitulanten-Bebührniffe.

Mannschaften, welche als Büchsenmacher oder Waffenmeister auszgebildet werden und zu diesem Zwecke kapitulieren, haben auf Kapitulanten=Löhnung und Kapitulations-Handgeld (§§ 11 und 56 der Friedens-Besoldungs-Vorschrift) keinen Anspruch.

Bon einer Wiedereinziehung bereits bezogener Kapitulanten-Ge-

# griegs.Minifterinn. Frh. v. Afch.

Der Chef der Bentral-Abteilung: v. Flügel, Oberftlieutenant.

Nrp 5489.

München 11. April 1895.

Betreff: Ergänzung der Anlage 1 zur Garnijonsgebäude-Ordnung, II. Teil.

Die Bemerkung zu Ziffer 42 "Waschbecken" auf Seite 38 der Garnisonsgebäude-Ordnung, II. Teil, erhält folgenden Zusat:

"Eine Mehrgewährung fann von der Intendantur genehmigt werden. Dieselbe muß aber jedenfalls mit einem Stilde für jeden Mann erfolgen, wenn Augenfrankheiten auftreten oder nach ärztlichem Gutachten eine Neigung zu solchen vorhanden ift."

# griegs. Minifterinm. Frb. v. Alfc.

Der Chef der Bentral-Abteilung: v. Flügel, Oberstlieutenant.

Mrs 5508.

München 9. April 1895.

Betreff: Festjetung ber Berpflegungszuschüffe für bas 2. Bierteljahr 1895.

In der Ausschreibung vom 24. v. Mts Nro 4580 — Berordnungs-Blatt Seite 67 — ist zusolge neuerlicher Erhebungen bei:

"Truppeniibungsplat Hammelburg" zu setzen:

"29 &" statt 32.

Kriegs-Ministerium — Militär-Ökonomie-Ibteilung. Thäter, Oberftlieutenant.

## Rotizen.

Es gelangen zur Berteilung:

Durch bie Bentral=Abteilung bes Rriegsminifteriums:

Deciblätter Nro 32—53 zu ber britten Abteilung bes Handbuchs "Das Material ber Feldartillerie";

Dectblätter nro 4-39 zur Traindepot=Ordnung.

Durch die Inspettion der Fugartillerie:

Dedblätter Nro 41-48 zu ben "Sondervorschriften für die R. B. Fugartillerie A. Geschützohre."



# Souiglich Saperifches Briegsminifterium.



# Verordnungs-Blatt.

Münden.

*№* 15.

19. April 1895.

Inhalt: 1) Auszeichnung der im Schießen besten Kompagnien bezw. Batterien der Insanterie, Feld- und Fußartillerie. 2) Anderung der Landwehrsbezirkseinteilung für den Bereich des R. Preußischen VIII. Armee-Corps.
3) Zeiteinteilung für die Schießübungen der Artillerie im Jahre 1895.
4) Benühung von Schnellzügen dei Reisen beurlaubter Willitärpersonen.

Nro 5473.

München 19. April 1895.

Betreff: Auszeichnung ber im Schießen besten Kompagnien bezw. Batterien ber Infanterie, Telb- und Jugartillerie.

### Im Namen Seiner Majeftat bes gönigs.

Seine Königliche Hoheit Bring guitpeld, des Königreichs Bahern Verweser, haben inhaltlich Allerhöchster Entschließung vom 7. ds Mts mit Bezug auf die Allerhöchste Verfügung vom 30. März 1894 – Verordnungs-Blatt Seite 141 — zur weiteren Förderung des Schießdienstes Nachstehendes Allergnädigst zu bestimmen geruht:

"Diejenige Kompagnie bezw. Batterie, welche in ihrer Gesantleistung im Schießen, bei der Artillerie mit Geschützen, — als die beste befunden wird, erhält ein auf dem rechten Oberarm von sämtlichen Manuschaften der Kompagnie bezw. Batterie zu tragendes Königsabzeichen nach den beisolgenden Proben.

Für diese Auszeichnung find von jedem Armee-Corps alljährlich 1 Infanterie-Kompagnie — in den geraden Jahren vom II. ArmeeCorps 2 Infanterie-Kompagnien —, dann von den Jägern, sowie von der Felds bezw. Fußartillerie in bemessenen Zeiträumen je 1 Kompagnie bezw. Batterie seitens des Kriegsministeriums in Antrag zu bringen.

Der betreffenden Kompagnie bezw. Batterie wird ferner ein dauernd in ihren Besit libergehender Königspreis, dem Kompagnies bezw. BatteriesChef außerdem ein bleibendes Erinnerungszeichen versliehen werden.

Das Kriegsministerium ist zum Erlasse weiterer Bollzugsbestimmungen ermächtigt."

Borstehende Allerhöchste Entschließung wird mit dem Beifügen zur Kenntnis der Armee gebracht, daß die Ausgabe von Proben und Bollzugsbestimmungen demnächst erfolgen wird.

# Kriegs. Minifterinm. Grh. v. Afch.

Der Chef der Bentral-Abteilung: b. Flügel, Oberftlieutenant.

Mrs 5488.

München 19. April 1895.

# Agl. Staatsministerium des Junern

und

# kal. Kriegsminiferinm.

In der mit Ausschreibung vom 17. März 1894 Nro 5593 (Berordnungs-Blatt Seite 104) bekanntgegebenen Landwehrbezirkseinteilung für den Bereich des K. Preußischen VIII. Armec-Corps bezw. der 30. Infanterie-Brigade sind vom 1. April I. Is ab folgende Änderungen eingetreten:

Der Landwehrbezirk Köln ist zum 1. Bezirk,

die Landwehrbezirke Siegburg und Bonn sind zum 2. Bezirk der 30. Infanterie-Brigade getreten.

Deckblätter zu Anlage 1 der Behrordnung werden nicht auszgegeben.

## Frh. v. feilikich. Erh. v. Afch.

Anderung der Landwehrbezirkseinteilung für den Bereich des K. Preußischen VIII. Armec-Corps.

Der Chef der Zentral-Abteilung: v. Rügel, Oberstlieutenant.

Betreff: Zeiteinteilung für die Schieß= übungen ber Artillerie im Jahre 1895.

| Truppenübungés<br>plap | Truppenteile x.                                                                                                                                                                                                             | Zeit, einj <b>á</b> ließli <b>á</b><br>Einmarjá <sub>l</sub> Abwariá-<br>Tag |                                                                              |  |  |  |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| Lectyield              | 1. Fußartillerie-Regiment Übungs-Bataillon der Landswehr-Fußartillerie 3. Feldartillerie-Regiment Schießlehrfurs der Feldartilslerie 1. Feldartillerie-Regiment 2. Fußartillerie-Regiment Schießlehrfurs der Fußartilslerie | 11. Wai 6. Juni 23. Juni 8. Juli 17. Juli 15. Augujt                         | 19. Juni 19. Juni 12. Juli 14. August 10. August 26. September 26. September |  |  |  |
| Şammelburg             | 2. Felbartilleric-Regiment 5. Feldartilleric-Regiment 4. Felbartilleric-Regiment                                                                                                                                            | 18. Mai<br>1. Juli<br>25. Juli                                               | 9. Juni<br>22. Juli<br>14. August                                            |  |  |  |

griegs. Minifterium. Frb. v. Afch.

Der Chef ber Bentral-Abteilung: b. Flügel, Oberftlieutenant. Aro 5620. München 19. April 1895.

Betreff: Benütung von Schnellzügen bei Reisen beurlaubter Militärpersonen.

Der deutsche Gisenbahn-Berkehrs-Berband hat unterm 1. März ds Is für die Gisenbahnen Deutschlands folgende Bestimmung erlassen:

"Beurlaubten Soldaten ist bei kürzerer, bis achttägiger, Urlaubsdauer die Benützung der dritten Wagenklasse aller Schnellzüge nach
den Sätzen des Militärtariss bis aus weiteres in dem Falle freizugeben, daß es sich um Entsernungen über 300 km und um Reisen
handelt, die außerhalb der Festzeiten — also nicht an dem Tage vor
oder nach Weihnachten, Ostern und Pfingsten oder während dieser
Festtage — angetreten werden.") Bei Benützung von Durchgangs- D-Zügen sind Platzkarten zu lösen.

Das Bedürfnis für die Benützung von Schnellzügen wird seitens der Truppen auf den Urlaubspässen der Mannschaften durch den an in die Augen fallender Stelle (etwa oben links) anzubringenden Bermerk "Benützung von Schnellzügen" bescheinigt werden.

Die Fahrfartenausgabeftelle hat zu prüfen, ob die Benütung von Schnellzügen nach vorstehenden Grundsätzen stattfinden kann, und zutreffenden Falles auf die Rückseite der Fahrkarte den Tages- oder Stationsstempel zu setzen, und mit Tinte das Wort "Schnellzug" zu schreiben, sosern nicht besondere Stempel hiefür beschafft sind."

Dies wird im Berfolg der Restripte vom 17. November 1894 Nro 22969 und 9. Januar 1895 Nro 27449/94 — Berordnungs-Blatt 1894 Seiten 290/91 und 1895 Seite 14 — zur Kenntnis der Urmee gebracht.

# Briegs Minifterium. Frb. v. Afch.

Der Chef ber Bentral-Abteilung: b. Flügel, Oberftlieutenant.

<sup>\*)</sup> Auf der Reichsbahn, Badischen, Pfälzischen, hessischen Ludwigs-, Main—Nedar- und Bürttembergischen Bahn findet diese Bestimmung auch in der Boche nach Beendigung der großen herbstübungen feine Anwendung.

# Soniglich Bagerifches Friegeminifterium.



# Verordnungs-Blatt.

Münden.

.Nø 16.

29. April 1895.

Inhalt: 1) Hauptmilitäretat für 1895, 96, hier die Ausdehnung des Tienstealtersstudenspitems auf die höheren Beamten. 2) Darstellung gesechtsmäßiger Ziele für die Felde und Fußartillerie. 3) Preize der Patronenrahmen und Padschafteln zc. 4) Abänderungen der Garnisons Berwaltungsvordnung. 5) Beschwerden über die Beschaffenheit der im Etatsjahre 1894/95 an die Truppen veradreichten Naturalien. 6 Niederlegung von Wertspapieren bei der General-Wilitärkasse. 7) Verrechnung der Löhnungszuschüften Familien. 8) Notizen.

Nro 6157.

München 29. April 1895.

Betreff: Sauptmilitäretat für 1895/96, hier die Ausbehnung des Dienstaltersjufenjystems auf die höheren Beamten.

Seine Königliche Hoheit Prinz fuitvold, des Königreichs Banern Verweser, haben mit Allerhöchster Entschließung
vom 20. April 1895 Allergnädigst zu genehmigen geruht, daß die Gehaltsvorrückungsverhältnisse der höheren Beamten der baperischen Militärverwaltung vom Etatsjahre 1895 96 ab nach Dienstaltersstusen geregelt, hiernach die ersorderlichen Feststellungen in den Hauptetat der baperischen Militärverwaltung für 1895 96 aufgenommen und daß die jür die einzelnen Beamten nach Maßgabe der neuen Borrückungsgrundsätze treffenden Gehälter, vorbehaltlich der gesetzlichen Feststellung des gedachten Etats, mit Wirfung vom 1. April 1895 augewiesen werden. Borstehende Allerhöchste Entschließung wird andurch zur Kenntnis der Armee gebracht und für den Bollzug vom Kriegsministerium Folgendes verfügt:

Die Gehälter der höheren Beamten werden vom 1. April ds Is nach Dienstaltersftusen geregelt.

Mulage. Poltack

Die beiliegende Nachweisung ergibt die Bahl der Stufen, die Geshaltssätze in denselben und die Zeitdauer für die verschiedenen Geshaltsklassen.

Für die Ausführung sind die für die Unterbeamten (Berordnungsblatt 1893 Seite 157 u. ff.), sowie für die mittleren und Kanzleibeamten (Berordnungsblatt 1894 Seite 173 u. ff.) getroffenen Bestimmungen — letzere mit Ausnahme von Ziffer 3 und 4 — maßgebend.

### griege-Minifterium.

Frh. v. Asch.

Der Chef ber Bentral-Abteilung: b. Flügel, Oberftlieutenant.

Nro 6124.

München 20. April 1895.

Betreff: Darstellung gefechtsmäßiger Ziele für die Feld= und Fugartillerie.

Die "Anleitung für die Darstellung gefechtsmäßiger Ziele für die Feld- und Fußartillerie" gelangt als Druckvorschrift Kro 82d neu zur Ausgabe und wird in der benötigten Zahl von Exemplaren den Kommandobehörden zc. durch die Zentral-Abteilung des Kriegs- ministeriums übermittelt werden.

Der mit Kriegsministerial-Restript vom 9. Juli 1892 Nro 12028 ausgegebene Entwurf ift auszumustern.

# friegs. Minifterium. Frb. b. Afch.

Der Chef ber Bentral-Abteilung: b. Flügel, Oberftlieutenant.

Mro 5331.

München 29. April 1895.

Betreff: Preise der Patronenrahmen und Badichachteln 2c.

Die in der Übungsmunitions. Vorschrift auf Seite 20 in Ziffer 2 sowie in der Patronen-Verwaltungs-Vorschrift im Anhang unter a aufgeführten Preise für Patronenrahmen, Packschachteln und Packschillen 88 sind wie folgt abzuändern:

Statt 4 -6 -- 30 Pf. ift zu feten:

2,5--5 -- 20 Bf.

In der erstgenannten Borschrift ift ferner auf Seite 6, Zeile 3 v. u. "2" zu erfeten durch "1".

Die Ausgabe von Dectblättern bleibt vorbehalten.

griegs. Minifterinm. Frh. v. Afch.

> Der Chef ber Bentral-Abteilung: v. Mingel, Oberftlieutenant.

Mrs 6234.

Minchen 29. Upril 1895.

Betreff: Abanderungen ber Garnijons= Bermaltungsorbnung.

1. Beilage 3, Ziffer 1, Absat 1 erhält folgenden Wortlaut:

"Die Ramen aller auf der Stube einquartierten Unteroffiziere und Soldaten muffen auf einer an der inneren Seite der Stubenthur befestigten Tafel verzeichnet sein, und zwar an oberfter Stelle die Ramen des vom Kompagnie- 2c. Chef ernannten Stubenälteften und feines Stellvertreters, welcher ebenfalls vom Kompagnie- 2c. Chef zu bezeichnen ift.

Die Namen der übrigen Mannschaften folgen nach dem Alphabet." 2. Beilage 33 (Priegsministerial-Restript vom 4. Juni 1886 Nro 9892).

In dem Mufter zu dem Attefte unter der Belegungs- und Lotalbenützungs-Nachweisung sowie Berechnung der zuständigen Berbrauchsgegenstände für den Monat März ift vor den Worten "verwendet worden sind" hinzuzufügen:

"zu bestimmungsmäßigen 3meden".

Dedblätter werden nicht ausgegeben.

griegs Miniferium. Arh. v. Ash.

> Der Chef ber Bentral-Abteilung: b. Alugel, Oberftlieutenant.

98rp 5909.

München 19. April 1895.

Betreff: Beschwerben über bie Beschaffen-heit der im Etatsjahre 1894/95 an die Truppen verabreichten Raturalien.

Rach den gemäß § 156 des Reglements über die Naturalverpflegung der Truppen im Frieden dem Kriegsministerium juge=

Digitized by Google

gangenen Berichten der General-Kommandos ist im Etatsjahre 1894/95 über die Beschaffenheit der an die Truppen verausgabten Naturalien eine Beschwerde nicht erhoben worden.

## Kriegs-Minifterinm — Militär-Ökonomie-Ibteilung. Thäter, Oberftlieutenant.

9tro 6308.

München 20. April 1895.

Betreff: Niederlegung von Wertpapieren bei der General-Militärkasse.

Die Niederlegung von Wertpapieren in das Depositorium der General-Militärkasse und die Herausgabe solcher Papiere aus demsselben (siehe § 14 des Entwurß zur Kassenordnung für die Truppen und Zisser 5 der Aussiührungsbestimmungen hiezu) findet in der Regel nur am 8. eines jeden Monats bezw. dem nächstsolgenden Werttage statt. Anträge auf Herausgabe von Wertpapieren an einem anderen Tage sind nur im Falle der Dringlichkeit zu stellen und bessonders zu begründen.

Außer Kurs gesetzte Wertpapiere sind aus Anlaß der Hinterlegung bei der General-Wilitärkasse nicht erst wieder in Kurs zu setzen.

#### Kriegs-Minifterium — Militär-Gkonomie-Ableilung. Thäter, Oberftlieutenant.

Nro 6509.

München 25. April 1895.

Betreff: Berrechnung der Löhnungszuichüsse für Familien.

Durch die Bestimmung im § 38,7 der Friedens-Besoldungsvorsschrift (s. Nachtrag I. Kro 19) ist der Erlaß vom 3. Dezember 1888 Kro 21270 — Berordnungs-Blatt Seite 488 — nicht aufgehoben.

#### Kriegs-Minifterinm — Militar-Okonomie-Abteilung.

Thater, Oberftlieutenant.

### Notizen.

Es gelangen gur Berteilung:

Durch die Bentral=Abteilung des Rriegsminifteriums:

Dedblätter Nro 3-25 und 26-32 zu ber Ausruftungs-Nachweijung für ben Oberbefehlshaber einer Armee;

Deciblatter Nro 3—16 und 17—21 zu der Ausruftungs-Nachweifung für die Feld-Intendantur einer Armee;

Dedblätter Nro 54-75 und 76-81 zu der Ausrüftungs-Nachweisung für die Stabswache ze. eines Armee Cherkommandow:

Dedblätter Nro 3-17 und 18-22 zu der Ausruftunge-Rachweifung für einen Etappen-Inspecteur;

Dedblätter Nro 3-27 und 28-35 zu der Andrüftungs-Rachweisung für bie Feld-Intendantur einer Etappen-Inspektion;

Dedblätter Nro 25-29 gur Krieg&=Berpflegung&=Boridrift;

Tedblätter Rro 6 und 7 zur Borfchrift über bas Geschäftsverfahren bei den technischen Revisionen im Bereiche der Artillerie-Depots;

Dedblatter Nro 96--101 gu den Gebührnis-Nachweisungen (Beiheft zur Kriegs= Befolbungs-Borichrift);

Dedblätter Dro 3-7 gu ber Schuftafel Dro 13b, und

Dedblätter Nro 1-4 zu ber Schuftafel Nro 16 des Sammelheftes:

Dedblätter Rro 1-12 gur Festunge Banordnung II. Teil: Raffengeschäfte;

Dedblatt Dro 1 jum Leitfaden betr. das Gewehr 88 2c.;

Dedblatt Dro 1 jum Leitfaben betr. ben Rarabiner 88 20.;

Deckblatt Nro 19 zu der Vorschrift über die Ausbewahrung und die Beschandlung der für den Kriegsfall benötigten Handwaffen, welche nicht in den Artillerie-Depots, jondern in den Formationsorten der Truppen aufsbewahrt werden;

Dechblätter Rro 3--4 zu ber Schufttafel Rro 20 bes Sammelheftes:

Durch die R. Infpettion ber Fugartillerie:

dieselben Dectblätter für die genannte Gebraucheschuftafel;

Deciblatt Aro 47 gur Borichrift für die Untersuchung gebrauchter Geichütrohre; Deciblatter Aro 1-3 zu der Anichiegvorschrift für Geschütrohre und Laffeten.

;I

# Mach weisung

**Inchis** 

die Ansdehnung des Dienftaltersftusensqueme auf bobere, bisher nicht hineinbezogene Beamte, Anlage jum Ariegeminifterial-Reffript vom 29. April 1895 Rro 6157.

## Nachweisung

betreffend

die Ausdehunng des Dienstaltersstufensystems auf höhere, bisher nicht hineinbezogene Beamte.

| -     | <del>,</del>  |                                                                                                         |            | <del></del> |       |          |          |
|-------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|-------|----------|----------|
| Kap.  | Tit.          |                                                                                                         | Zahl       |             |       |          | ı jollen |
|       | <u> </u>      | Dienfiftellung ber Beamten                                                                              | der<br>Be= | 1.          | 2.    | 3.       | 4.       |
| des ( | <b>Etat</b> ® |                                                                                                         | amten      |             | € t   | <u> </u> |          |
|       |               |                                                                                                         |            | . H.        | M.    | , H.     | M        |
| 1.    | 3.            | Rlaffe 1. 7 500 bis 9 900 M.<br>Bortragende Räte                                                        | ĩ          | 7 500       | 8 100 | 8 700    | 9 300    |
|       |               | Rlaffe 2. 7 500 bis 9 000 M.<br>Rlaffe 8. 7 450 bis 8 650 M.<br>Rlaffe 4. 7 000 bis 9 000 M.<br>Nichts. |            |             |       |          |          |
| 3.    | 1.            | Rlaffe 5. 6900 bis 8100 M.<br>Intendanten                                                               | 2          | 6 900       | 7 500 | 8 100    | _        |
| 5.    | 1.            | Richts.  Rlaffe 8. 5 600 bis 7 500 M.  Sberauditeure                                                    | 5          | 5 600       | 6 100 | 6 600    | 7 100    |
| 5.    | 2.            | Rlaffe 18. 5 100 bis 5 600 M. Corpsauditeure, Direktoren der Militär= bezirksgerichte                   | 2          | 5 100       | 5 350 | 5 600    | _        |
| 15.   | 1.            | Riaffe 15. 4 200 bis 6 000 M. Intendantur= und Bauräte                                                  | 4          | 4 200       | 4 600 | 5 000    | 5 400    |

| fünftiç | g beziel | jen in | der |       | Die L | Beamter                      | ı folle | n verb                       | leiben                      | in der |       |             |
|---------|----------|--------|-----|-------|-------|------------------------------|---------|------------------------------|-----------------------------|--------|-------|-------------|
| 5.      | 6.       | 7.     | 8.  | 1.    | 2.    | 3.                           | 4.      | 5.                           | 6.                          | 7.     | 8.    | Bemerkungen |
|         | € t      |        |     |       |       |                              |         | ufe                          |                             |        |       |             |
| M       | M        | M      | M   | Jahre | Jahre | Jahre                        | Jahre   | Jahre                        | Jahre                       | Jahre  | Jahre |             |
| 9 900   |          |        |     | 3_    | 3     | 3                            | 3_      | Rest ber<br>Dienst-<br>jahre |                             |        |       |             |
|         |          |        |     | 3     | 3     | Rest ber<br>Dienst-<br>jahre |         |                              |                             |        |       |             |
| 7 500   | _        | _      | _   | 3_    | 3     | 3                            | 3       | Rest ber<br>Dienst-<br>jahre | _                           | _      | _     |             |
|         | _        | -      | _   | 3     | 3     | Rest ber<br>Dienst<br>jahre  |         | _                            |                             | _      | _     |             |
| 5 700   | 6 000    | _      | _   | 3_    | 3     | 3                            | 3       | 3                            | Rest ber<br>Dienst<br>jahre |        | _     |             |

| Kap. Tit.   |                                                                | Zahl       | ,     | Die   | Beamte | n follen |
|-------------|----------------------------------------------------------------|------------|-------|-------|--------|----------|
| .           | Dienftftellung ber Beamten                                     | der<br>Be= | 1.    | 2.    | 3.     | 4.       |
| des Etats   |                                                                | amten      |       |       | ufe    |          |
|             |                                                                | -          | M     | M     | M      | M        |
|             | Rlaffe 16. 4200 bis 5 900 M.                                   |            |       |       |        |          |
|             | Riaffe 17. 4 000 bis 6 000 M.                                  | 1          |       |       |        |          |
|             | Rlaffe 18. 4 500 bis 5 400 M                                   |            |       |       |        |          |
|             | Rlaffe 19. 4 200 bis 5 400 M.                                  |            |       |       |        |          |
|             | Nichts.                                                        |            |       |       |        |          |
|             | Rlaffe 20. 8 600 bis 5 400 M.                                  |            |       |       |        |          |
| 1 3 5 9     | Intendanturräte                                                | . 14       | 3 600 | 4 000 | 4 400  | 4 800    |
| 1. 0. 0. 2. | Girchountacease                                                | 1 **       | 0 000 | 1000  | 1100   | 1000     |
|             | Rlaffe 21. 4 000 bis 5 000 M.                                  |            |       |       |        |          |
|             | Rlaffe 22. 2 700 bis 5 700 M.                                  |            |       |       |        |          |
|             | Rlaffe 28. 3 000 bis 5 400 M.                                  |            |       |       |        |          |
|             | Nichts.                                                        | 1          |       |       |        |          |
|             | Rlaffe 24. 3 600 bis 4 800 M.                                  |            |       |       | i      |          |
| 1.15. 5. 1. | Garnisons-Bau-Inspektoren                                      | . 18       | 3 600 | 3 900 | 4 200  | 4 500    |
|             | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,                        | 1          |       |       |        |          |
|             | Rlaffe 25. 2 400 bis 5 400 M.                                  |            |       |       |        |          |
| !           | Rlaffe 26. 3 300 bis 4 500 M.                                  |            |       |       |        |          |
|             | Rlaffe 27. 3 600 bis 4 200 M.                                  |            |       |       |        |          |
|             | Nichts.                                                        |            |       |       |        |          |
|             | Rlaffe 28. 2 100 bis 5 100 M.                                  |            |       |       |        |          |
| 1. 5. 5.12. | Divisions= und Garnisonsauditeure                              | . 37       | 2 100 | 2 600 | 3 100  | 3 500    |
|             | <b>A</b> V <b>F</b>                                            | 1          |       |       |        |          |
|             | Riaffe 29. 8 000 bis 4 000 M.                                  |            |       |       |        |          |
|             | Riaffe 80. 8 000 bis 8 600 M                                   |            |       |       |        |          |
|             | <b>2</b> 1affe 31. 2 100 bis 4 200 M                           |            |       |       |        |          |
|             | Rlaffe 32. 2700 bis 3 600 M                                    |            |       |       |        |          |
|             | Rlaffe 83. 2 400 bis 8 600 M.<br>Rlaffe 84. 2 100 bis 8 600 M. |            |       |       |        |          |
|             | Riaffe 85. 2 400 bis 3 800 M                                   |            |       |       |        |          |
|             | Riaffe 36. 1800 bis 3800 M                                     |            |       |       |        |          |
| i           | Rlaffe 37. 1 700 bis 3 500 M                                   |            |       |       |        |          |
|             | Nichts.                                                        |            |       |       |        |          |

| fünftig | fünftig beziehen in ber Die Beamten follen verbleiben in der |       |       |       |       |       |       |                    |                              |       |                     |             |
|---------|--------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------------------|------------------------------|-------|---------------------|-------------|
| 5.      |                                                              | 7.    | 8.    | 1.    | 2.    | 3.    | 4.    | 5.                 | 6.                           | 7.    | 8.                  | Bemertungen |
|         |                                                              | u f e |       |       |       |       |       | ufe                |                              |       |                     |             |
| M       | М.                                                           | M     | M     | Jahre | Jahre | Jahre | Jahre | Jahre              | Jahre                        | Jahre | Jahre               |             |
| - 100   |                                                              |       |       |       |       |       |       |                    |                              |       |                     |             |
| 5 100   | อ 400                                                        | -     |       | 3     | 3     | 3     | 3     | 3                  | Reft ber<br>Lienst:<br>jahre |       | _                   |             |
|         |                                                              |       |       |       |       | 15    |       |                    | lahre                        |       |                     |             |
| 4 800   |                                                              | _     |       | 3     | 3     | 8     | 3     | Reft ber<br>Dienft |                              |       | _                   |             |
|         |                                                              |       |       |       |       | 2     |       | jahre              |                              |       |                     |             |
| 3 900   | 4 300                                                        | 4 700 | 5 100 | _3_   | 3     | 3     | 3_    | 3                  | 3                            | 3_    | Reft ber<br>Dienft. |             |
|         |                                                              |       |       |       |       |       | 21    |                    |                              |       | jahre               |             |

| Kap. Tit.   | Dienftfiellung der Beamten                                    | Zahl<br>ber<br>Be=<br>amten | Die Beamten sollen  1 2.   3. 4.  Stufe |          |       |     |  |
|-------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------|----------|-------|-----|--|
| 1. 3. 5. 2. | <b>Rlaffe 88. 1800 bis 8 000</b> M.<br>Intendantur-Affesjoren | 7                           | 1 800                                   | M. 2 400 | 3 000 | _M. |  |
|             |                                                               |                             |                                         |          | 1     |     |  |
|             |                                                               |                             |                                         |          |       |     |  |
|             |                                                               |                             |                                         |          |       |     |  |
|             |                                                               |                             |                                         |          | ,     |     |  |

| fünftig | g bezie | hen in | der |       | Die L | Beamter                      | n foller | ı verbl | eiben i | n der |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------|---------|--------|-----|-------|-------|------------------------------|----------|---------|---------|-------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5.      | 6.      | 7.     | 8.  | 1.    | 2.    | 3.                           | 4.       | 5.      | 6.      | 7.    | 8.    | Bemerfungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|         | € t     | u f e  |     |       |       |                              |          | u f e   |         |       |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| . He    | M       | M      | M   | Jahre | Jahre | Jahre                        | Jahre    | Jahre   | Jahre   | Jahre | Jahre |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| _       |         |        | _   | 3     | 3     | Rest ber<br>Dienst-<br>jahre | _        | -       | _       |       |       | Die nach ber Rangslasseniering ber Beamten ber Militärverwaltung bom 13. Dezember 1894 — Berordungsblatt Nro 35 — zu ben höheren Beamten zählenben ingenieure und Chemifer Beidenten etmischen Ingenieure und Ermischen Erniage 2 zum Kriegsministerialseitzie und ber Erwicklerie und ber Milage 2 zum Kriegsministerialseitzie und ber Milage 2 zum Kriegsministerialseitzie und 1834 Rro 13448 — Berordungsblatt Nro 19 — ausgesührt. |

## Königlich Bayerifches Kriegsminifterium.



# Verordnungs-Blatt.

Münden.

*№* 17.

7. Mai 1895.

Inhalt: 1) Ausgabe einer neuen Feldpioniervorschrift für die Infanterie.
2) Straf= und Beurlaubungsbefugniffe des Direktors der Militär-Telegraphen-Schule. 3) Ausgabe neuer Ansrüftungs-Nachweifungen. 4) Andersung der Übungsmunitions-Borschrift. 5) Abanderung des Exerzier-Reglements für die Feldartitlerie. 6) Notizen.

Mrs 6195.

München 30. April 1895

Betreff: Ausgabe einer neuen Feldpionier= vorschrift für die Infanterie.

### Im Namen Seiner Majestät des Königs.

Seine Königliche Hoheit Prinz **Initpold**, des Königsreichs Banern Berweser, haben inhaltlich Allerhöchster Entschließung vom 20. ds Mts die neubearbeitete Feldpionier-Borschrift sür die Infanterie, welche an die Stelle der gleichnamigen Vorschrift vom 11. Juni 1890 tritt, zu genehmigen und das Kriegsministerium zu ermächtigen geruht, notwendig werdende Erläuterungen zu erteilen sowie ersorderlichen Falles Änderungen, insoweit sie nicht grundsätzlicher Natur sind, zu verfügen.

Dies wird mit dem Beifügen zur Kenntnis der Armee gebracht, daß die neue Feldpionier-Vorschrift für die Infanterie — Drucksvorschrift Nro 34 — demnächst an die Kommandobehörden 2c. 2c. in

der erforderlichen Anzahl von Exemplaren zur Verteilung gelangen wird und daß weitere Exemplare bei der Lithographischen Offizin des Kriegsministeriums käuflich bezogen werden können.

Kriegs: Minifterinm. Frb. v. Alfch.

Der Chef der Bentral-Abteilung: v. Flügel, Oberftlieutenant.

Nro 6590.

München 7. Mai 1895.

Betreff: Straf= und Beurlaubungsbefugniffe bes Direttors der Militär=Telegraphen=Schule.

#### Im Namen Seiner Majeftat des gönigs.

Seine Königliche Hoheit Prinz Knitpold, des Königreichs Bahern Berweser, haben inhaltlich Allerhöchster Entschließung vom 28. April 1895, unter Aushebung der bisherigen einschlägigen Bestimmung, dem Direktor der Militär-Telepraphen-Schule die Disziplinarstrasbesugnisse eines selbständigen Bataillons-Commandeurs Allergnädigst zu verleihen geruht.

Vorstehende Allerhöchste Entschließung wird mit dem Beifügen zur Kenntnis gebracht, daß sich die Besugnis des Direktors zur Erteilung von Urlaub, in Abänderung der Festsehung in § 6 der Dienstordnung sür die Militär-Telegraphen-Schule nach den Allerhöchst genehmigten Bestimmungen des Kriegsministeriums vom 19. Februar 1886 Nro 2964 — Verordnungs-Blatt Seite 63 — zu richten hat.

Die Ausgabe eines Dectblattes bleibt vorbehalten.

## griegs. Minifterinm. Frb. v. Afch.

Der Chef der Bentral-Abteilung: b. Flügel, Oberftlieutenant.

Nro 6224.

Münden 3. Mai 1895.

Betreff: Ausgabe neuer Ausruftungs-Nachweifungen.

Die Ausriftungs=Nachweisungen:

- 1) für eine Fußartillerie-Kompagnie mit Bespannung (Haubigen),
- 2) " " " " " " " (schwere Mörser) neu aufgestellt —,

3) für eine Munitions-Kolonne eines Fußartillerie-Bataillons mit Bespannung (Haubigen),

4) für eine Munitions-Kolonne eines Fußartillerie-Bataillons mit Bespannung (schwere Mörser), — neu ausgestellt —,

gelangen als Druckvorschriften Nro 172a und b bezw. 173a und b durch die Zentral-Abteilung des Kriegsministeriums zur Verteilung.

Die bisherige Ausgabe — München 1893 — der unter Ziffer 2 und 4 genannten Ausruftungs-Rachweisungen ift auszumuftern.

# griegs Minifterium. Frb. v. Afch.

Der Chef ber Bentral-Abteilung : v. Flügel, Oberftlieutenant.

Nro 6186.

München 7. Mai 1895.

Betreff: Anderung der Übungsmunitions-

Der vorlette Absat auf Seite 39 der Übungsmunitions-Vorschrift erhält folgende Kassung:

"Zur Deckung der durch den Bedarf an Zielfeuern und Zielspatronen 2c. 2c. anfallenden Kosten werden der Militär-Schießschule jährlich 700 .M., zahlbar durch das Artilleriedepot Angsburg, zur Verfügung gestellt."

Ein Deckblatt wird nicht ausgegeben.

# griegs : Minifterium. Grb. v. Alfch.

Der Chef ber Bentral-Abteilung: v. Flügel, Oberftlieutenant.

Mro 6690.

München 7. Mai 1895.

Betreff: Abanderung des Exerzier-Reglements für De Feldartillerie.

In Nro 107 Absat 3 Zeile 1 und 2 des Exerzier=Reglements für die Feldartillerie sind die Worte "ohne Rücksicht auf Platten, welche liegen bleiben," zu streichen.

Deciblätter werden nicht ausgegeben.

friegs.Minifterinm. Frh. v. Afch.

Der Chef der Bentral-Abteilung: b. Flügel, Oberftlieutenant.

### Motizen.

Der I. Band eines vom Generalmajor a. D. Köftler herausgegebenen Werkes "Handbuch zur Gebiets- und Ortstunde des Königreichs Bayern", welches sich als eine wertvolle Bereicherung der Literatur zur Geschickts- und Landestunde Bayerns darstellt und für Behörden sowie Bibliotheken als praktisches Nachschlagebuch geeignet erscheint, ist in der Lindau erschen Buch- handlung (Schöpping) in München erschienen und von dort zum Preise von 10 M für das Exemplar zu beziehen.

Es gelangen gur Berteilung:

Durch die Bentral=Abteilung des Rriegeminifteriums:

Dedblatt Nro 8 zur "Lehr=Drbnung der Kriege-Afademie — München 1889 —"; Dedblätter Nro 1—5 zur Vorschrift für hufeisen= und Schraubstollenbeschlag ber Pserbe schweren Schlages.

### Boniglich Bayerifdes Friegeminifterium.



# Verordnungs-Blatt.

Münden.

A. 18.

15. Mai 1895.

Inhalt: 1) Bekleidung und Ausrüstung der Luftschiffer-Abteilung. 2) Hauden militäretat für 1895/96, hier besondere Wassuchmen. 3) Anderung der Truckvorschrift Aro 79, hier Haftung für Unfälle. 4) Bestimmungen über die Abstellung von Telegraphen-Bersonal an Felds und Etappen-Formationen. 5) Borschrift für die Besichtigung des Feldgeräts der Feldsartillerie-Geräts. 6) Transport von Militärgut auf Eisenbahnen. 7) Pierdenationale. 8) Anderungen der Bestimmungen über Bade und Brunnenkuren. 9) Eisenbahnbesörderung von Militärspersonen und Militärtransporten mit Schnellzügen. 10) Notizen.

Nro 6686.

München 14. Mai 1895.

Betreff: Befleibung und Ausruftung ber Luftichiffer-Abteilung.

### Im Namen Seiner Majestät des Königs.

Seine Königliche Hoheit Prinz **Juitpold**, des Königreichs Bahern Verweser, haben inhaltlich Allerhöchster Entschließung vom 29. April 1895 geruht, unter Beauftragung des Kriegsministeriums mit dem Erlasse der ersorderlichen Vollzugsbestimmungen die Einsührung einer besonderen Unisorm für die Luftschiffer-Abteilung Allergnädigst zu genehmigen, welche in Grundfarbe und allgemeinen Abzeichen mit jener der Eisenbahntruppen übereinstimmt, als besonderes Abzeichen der Truppe auf den Schulterklappen ein "E" in gelber Schnur, serner auf dem Wassenrocktragen und den Ausschlägen weiswollene Ligen, nach dem für das Infanterie-Leib-Regiment festgesetzten Muster erhalten soll und zu welcher als Ropfbedeckung der Tschako getragen wird.

Borstehende Allerhöchste Entschließung wird mit dem Anfügen bekanntgegeben, daß die erforderlichen Bollzugsbestimmungen gesons dert ergehen.

### griegs Minifterinm. Frb. v. Alfc.

Der Chef ber Bentral-Abteilung: b. Flügel, Oberftlieutenant.

Mrs 7206.

Minchen 14. Mai 1895.

Betreff: Hauptmilitäretat für 1895/96, bier besondere Magnahmen.

Seine Königliche Hoheit Prinz fritpole, des Königereichs Bahern Verweser, haben durch Allerhöchste Entschließung vom 7. Mai 1895 vorbehaltlich der gesetzlichen Feststellung des Haupt-militäretats für 1895/96 folgendes Allergnädigst zu bestimmen geruht:

- I. Den General-Kommandos werden seitens des Kriegsministeriums und nach dessen näheren Bestimmungen Bureaugeldbeihilfen inso-weit gewährt, als die bezüglichen Ausgaben den aus der Dienstzulage der betreffenden Besehlshaber zu bestreitenden Betrag von je 750 «Jjährlich überschreiten.
- II. Bei jeder fahrenden Abteilung der Feldartillerie und bei jedem TrainsBataillon wird eine Unteroffiziersstelle in eine Fahnensschwiedstelle umgewandelt und ändern sich dementsprechend die SS'48,2 und 50,1 der MilitärsBeterinärsOrdnung vom 5. März 1889.
- III. Benn die Übungen der Militär-Telegraphisten des Beurlaubtenstandes am Festungstelegraphen durch Festungsbauwarte geleitet werden, dann erhalten die letzteren eine Zulage nach § 47 der Friedens-Besoldungs-Borschrift.

Diese Allerhöchste Entschließung wird mit nachstehendem zur Kenntnis der Armee gebracht.

- 1. Zu Ziffer I. Nähere Bestimmungen ergehen besonders.
- 2. Zu Ziffer II. Die §§ 48,2 und 50,1 der Militär-Veterinärs Ordnung vom 5. März 1889 werden wie folgt abgeändert: "§ 48,2: Bei jeder Eskadron und reitenden Batterie ist ein Fahnenschmied bezw. Oberfahnenschmied, bei jeder

fahrenden Abteilung der Feldartillerie und bei jedem Train-Bataillon sind zwei Fahnenschmiede bezw. Oberfahnenschmiede etatsmäßig."

- "§ 50,1: Für die Ausführung des Hufbeschlages werden aus dem Hufbeschlaggelderfonds monatliche Zulagen gewährt und zwar von
  - 6 M bei jeder reitenden Batterie,
  - 9 M bei jeder Estadron,
  - 12 M bei jeder fahrenden Abteilung der Feldartillerie und bei jedem Train-Bataillon."
- 3. Infolge der Bewaffnung der Kanoniere der fahrenden Batterien der Feldartillerie mit dem Revolver 83 wird das Waffenreparaturgeld für diese Manuschaften von 0,54 *M* auf 1,20 *M* für den Mann und das Jahr erhöht.
- 4. Die Ausgaben für die lausende Unterhaltung der nach dem Kriegsministerial-Erlaß vom 2. August 1892 Nro 14266 eingeführten Ferngläser für Infanterie und Kavallerie sind in Abänderung der Ziffer 4 erwähnten Erlasses im Wassen-reparatursonds der betressenden Truppenteile und der Unterossiziersschule, von der Militär-Schießschule im Fonds "Insgemein" (Kapitel 22 Titel 32) nachzuweisen und von den Truppenteilen zc. alljährlich zum 21. März bei den zuständigen Intendanturen zur Erstattung zu liquidieren, welch seizere die Beträge beim Kapitel 24 Titel 18a der sortdauernden Ausgaben zur Berausgabung auzuweisen und zum 1. Mai jeden Jahres truppenteisweise getrenut dem Kriegsministerium anzumelden haben.

Bezüglich der Ausführung größerer Reparaturen der Ferngläser bleibt der Ariegsministerial-Erlaß vom 2. August 1892 Nro 14266 — Zisser 4 Schlußsah — in Kraft.

Der Ersatz abgängig werdender Ferngläser ist von den Truppenteilen 2c. wie bisher beim Kriegsministerium zu beantragen.

5. Wenn mit Rücksicht auf den sanitären Schutz der Truppen und der Lazarette bei ansteckenden Krankheiten der in Kasernen oder Lazaretten wohnenden Familienangehörigen von Unterbeamten die Krankenhausbehandlung notwendig wird, dann darf zur Deckung der dadurch entstandenen Kosten im Falle der Bedürftigkeit des Unterbeamten eine Unterstützung beim Kriegsministerium besonders beantragt werden.

- 6. Vorstehende Bestimmungen treten vom 1. April 1895 in Kraft.
- 7. Es werden neue Friedensverpslegungsetats zur Ausgabe gelangen. Die außer Geltung tretenden Friedensverpslegungs= etats sind sobald sie entbehrlich durch Verbrennen zu vernichten.
- 8. Die aus vorstehendem sich ergebenden Anderungen und Ergänzungen der Druckvorschriften werden durch Deckblätter bezw. Nachträge bekanntgegeben werden.

## Friegs. Minifterium. Reh. v. Afch.

Der Chef ber Bentral-Abteilung: b. Flügel, Oberitlieutenant.

Mrs 6408.

München 14. Mai 1895.

Betreff: Underung der Drudvorjchrift Rro 79, hier Haftung für Unfalle.

In der Vorschrift für die Verdingung von Lieferungen und Leistungen bei den Artillerie-Depots 2c. (Druck-Vorschriften-Etat Nro 79) erhält in § 19 der letzte Absatz (Fassung gemäß Nachtrag I) folgenden Wortlaut:

Der Lieferant gilt bezüglich dieser Hilfskräfte (Arbeiter 2c.) als Unternehmer im Sinne der 88 5 Absatz 9 und 9 Absatz 2 des Unsfall-Versicherungs-Gesetzes vom 6. Juli 1884.

Die Ausgave eines Deckblattes bleibt vorbehalten.

### griegs : Minifterinm. Frh. v. Afch.

Der Chef ber Bentral-Abteilung: v. Flügel, Oberftlieutenant.

Nro 6971.

München 14. Mai 1895.

Betreff: Bestimmungen über die Abstellung von Telegraphen-Bersonal an Feld= und Etappen-Formationen.

Die "Bestimmungen über die Abstellung von Telegraphen-Personal an Feld- und Etappen-Formationen" gelangen als Druckvorschrift Nro 182a neu zur Ausgabe.

Die älteren "Bestimmungen über die Abstellung von Telegraphensbeamten und Bediensteten, dann von Telegraphen-Material für die

Feld: und Etappen: Telegraphen: Formationen — München 1886 —" treten außer Kraft und sind unter Beachtung von Ziffer 19 der Bors bemerkungen zum Druckvorschriften: Etat auszumustern.

## griegs. Minifterium. Frb. v. Alfch.

Der Chei der Zentral-Abteilung: b. Flügel, Oberitlieutenant.

Nrv 7036.

München 14. Mai 1895.

Betreff: Borschrift für die Besichtigung des Feldgeräts der Feldartillerie bezw. des Fußartillerie-Geräts.

Die "Vorschrift für die Besichtigung des Feldgeräts der Feldartillerie" sowie die "Vorschrift für die Besichtigung des Fußartilleries Geräts" sind neu aufgestellt worden und gelangen beide Vorschriften, als Druck-Vorschrift Nro 77a bezw. 77b, durch die Zentral-Abteilung des Kriegsministeriums zur Verteilung. Die bisherige "Vorschrift sür die Besichtigung des Feldgeräts der Feldartillerie und des Fußsartillerie-Geräts -- München 1892" -- Druck-Vorschrift Nro 77-ist auszumustern.

Gleichzeitig wird bestimmt, daß der Juspizient des Fußartilleries Materials das in Ziffer 2, lettem Absat, der Druck-Vorschrift Aro 77 bangeführte Geräte der Pionierformationen 2c. alle 2 Jahre zu besichtigen hat.

### gricgs. Minifterium. Frh. v. Afch.

Der Chef ber Bentral-Abteilung: v. Rlugel, Oberfilientenant.

Mrs 7069.

München 14. Mai 1895.

Betreff: Transport von Militärgut auf Eifenbahnen.

Im Sinne des § 37,0 der Friedens-Transport-Ordnung sind nur diejenigen von Brivatpersonen aufgegebenen Gegenstände als Militärgut zu betrachten und zu den Säpen des Militärtarifs zu befördern, welche sich schon vor der Aufgabe zur Bahn im Eigenstum oder im Besit der Militärverwaltung befunden haben.

## friegs. Minifterinm. Frb. v. Alfch.

Der Chef ber Bentral-Abteilung: b. Flügel, Oberstlieutenant.

Mrs 7418.

München 14. Mai 1895.

Betreff: Pferbenationale.

Die Nationale der Pferde der Pferdegeld empfangenden Offiziere (§ 8 der Pferdegelder-Borschrift) sind im Interesse der letzteren als "nur für den Dienstgebrauch bestimmt" zu bezeichnen.

Hievon ist zu § 8 der Borschrift 231 d Vormerkung zu machen.

### griegs Minifterinm. Frb. v. Mich.

Der Chef ber Bentral-Abteilung: b. Flügel, Oberftlieutenant.

Mrs 7488.

München 14. Mai 1895.

Betreff: Underungen der Bestimmungen über Bade= und Brunnenturen.

Beilage 4 der Friedens-Sanitäts-Ordnung.

- 1. 3m § 8,1 ift ftatt § 70,10 zu setzen: § 71,11.
- 2. § 11,3 erhält folgenden Rusat:

Hinsichtlich der inaktiven Mannschaften sind unter diesen Reisen lediglich die Wege vom Sitze des betreffenden Bezirkskommandos bezw. dem Standorte des die Einkleidung besorgenden Linientruppenteils — § 16.2-10 nach dem Badeorte und zurück zu verstehen.

Falls eine Übernachtung am Einkleidungsorte nicht zu umgehen ist, hat die Kasernierung oder Einquartierung der Manuschaften einzutreten.

Dedblätter werden nicht ausgegeben.

# griegs. Minifterinm. Brh. v. Afch.

Der Chef der Bentral-Abteilung: b. Flügel, Oberfelieutenant.

Nrv 7377.

München 8. Mai 1895.

Betreff: Eisenbahnbeförderung von Militärpersonen und Militärtransporten mit Schnellzügen.

Nachstehendes Verzeichnis derjenigen Schnellzüge, mit welchen Militärpersonen und Militärtransporte für die Dauer des mit dem 1. ds Mts in Kraft getretenen Sommersahrplans auf Militärsahrsfarten befördert werden können, wird mit dem Bemerken zur allgemeinen Kenntnis gebracht, daß das Seite 275/277 des Verordnungs-Blattes für 1894 abgedruckte bezügliche Verzeichnis hiedurch außer Kraft tritt.

friege-Ministerium — Militär-Ghonomie-Abteilung. Thater, Oberftlieutenant. Berzeichnis berjenigen Schnellzüge, mit welchen Militärperfonen und Militärtransporte vom 1. Mai 1895 ab anf Militärfahrkarten nach Mafigabe bes Militärtarifs beförbert werben können.

|                                                                                           | Bezeichnung                                     | Bahn                                                                                  | ftrede                                      |                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bahnverwaltung                                                                            | und Nummer<br>des Zuges<br>nach dem<br>Lursbuch | Anfangsftation<br>und<br>Abfahrtszeit                                                 | Endstation<br>und<br>Ankunftszeit           | Bemerkungen                                                                                                                                                                                                                  |
| I. Königlich Preußi- iche Staats- Eisenbahnen: a Königliche Eisenbahn=Di- rektion Altona. | Schnellzug<br>11 u. 21                          | Fleusburg 85 V.                                                                       | Altona 1115 B.                              | Widerruflich nur für<br>Rommandos bis zu 20<br>Mann und für einzelne<br>Beurlaubte auf Mili-<br>tärfahrichein bezw. Wili-<br>tärfahrtarte von Has<br>dersteben, welchefonft<br>in Flensburg feinen<br>Unschlußfinden würden. |
| b` Königliche<br>Eijenbahn = Di =<br>reftion Köln.                                        |                                                 | Köln Hytbhf.<br>60 V.                                                                 | Herbesthal 87 V.                            |                                                                                                                                                                                                                              |
| c Aönigliche Eifenbahn : Di-<br>reftion St. Jo-<br>hann : Saars<br>brüden.                | " 291                                           | 126 %.                                                                                | Roblenz Woj.<br>1018 B.<br>Trier r. 1029 R. | dis 311 Nur für solde Nommandierte, beren casse Be- iörberung im die ütlichen Inter- este Liegt, und wenn bie Teinglichfeit vom absenbenden Arupenteil be- gründet wird.                                                     |
| d' Rönigliche<br>Eifenbahn-D's<br>reftion Bojen.                                          | handelt, and zügen zugele                       | nahmsweise in Fä<br>1sjen werden, unt<br>Wilitärpersonen                              | llen besonderer Di<br>er der Borausse       | h nicht um Beursaubungen<br>ringlichleit bei den Schnells<br>yung, daß durch die Wits<br>rfe des Zuges nicht übers                                                                                                           |
| II. Möniglich Ban<br>erijche Staats<br>Eisenbahnen.                                       | " 18<br>" 82                                    | Mündjen 3tbhf.<br>420 N.<br>Brobftzella<br>247 N.<br>Budloe 45 N.<br>Pleinfeld 745 N. | 1221 V.<br>München Zthhf.<br>1045 R.        |                                                                                                                                                                                                                              |

| <del></del>                                                         | Bezeichnung                                                        | Bahn stre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | e ct e                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| Bahnverwaltung                                                      | und Nummer<br>des Zuges<br>nach dem<br>Kursbuch                    | นัทช                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Endstation<br>und<br>Infunft&zeit                                                                                                                      | Bemerkungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |
| II. Königlich Bay=<br>erijche Staats=<br>Eijenbahnen.               | schritten wi<br>von mindest<br>oder des ar                         | rd, und es fich um<br>ens 400km — han<br>deren dieser Schnelly<br>1 der Transporte is                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Reisen auf g<br>delt, oder n<br>jüge wichtige                                                                                                          | e des Zuges nicht übersprößere Entfernungen —<br>ur durch Benüßung eines<br>Anschlüsse und damit die<br>r bestimmten Frist noch                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |
| III. Königlich Bürt=<br>tembergische<br>Staats = Eisen =<br>bahnen. | , ° 165                                                            | Stuttgart 540 B. Mü<br>Heilbronn Bie<br>1180 B.<br>Bictigheim 47 N. Hei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | tigheim<br>1216 98.                                                                                                                                    | Bis zu 100 Mann.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |
| IV. Großherzoglich<br>Elbenburgische<br>Staate Eisen =<br>bahn.     | " 6a<br>" 10<br>" 3<br>" 5<br>" 7<br>" 9<br>" 9a<br>" 22a<br>" 25a | 225 N. Clbenburg Go N. Clbenburg 920 N. Wilhelmshaven Old                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 755 V. (helmshaven 420 N. denburg 929 N. denen Helmshaff. 322 N. denen Helmshaff. 711 N. denen Helmshaff. 712 N. denburg 920 N. r 84 V. denburg 214 N. | Mur bis 31 50 Mann.  Die Züge 2a und 22a verfehren nur vom 20. Auni bis 20. September.  Der Zug 25a verlehrt nur vom 20. bis 25. Juni, 1. bis 9., 16. bis 24. und am 30. und 31. Juli, 1. bis 8., 15. bis 23., 29. bis 31. Auguit, 1. bis 7. und 14. bis 20. September.  Der Zug 27a verfehrt nur vom 26. bis 30. Juni, 10. bis 15., 25. bis 29. Juli, 9. bis 14., 24. bis 28. Auguit und 8. bis 13. September. |  |  |
| V. Hejjijche Luds<br>wigs-Bahn.                                     | " 58<br>" 54<br>" 39<br>" 43                                       | Mainz Zthhi. Fre 447 N. Fre 1010 N. Fre 1120 B. Fre 2011 N. Fre 20 | antfurt a. M. dythhf. 754 B.<br>antfurt a. M. dythhf. 552 M.<br>antfurt a. M.<br>dythhf. 1058 M.<br>ing Ithhf.<br>1251 R.                              | Bis zu 80 Mann. Je<br>nach den obwaltenden<br>Bertehröverhältnissen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |

| <b>L</b> ahnverwaltung          | Bezeichnung<br>und Nummer<br>des Zuges<br>nach dem<br>Kursbuch | Bahn<br>Unfangsstation<br>und<br>Ubsahrtszeit                                                                                   | iftrede<br>Endstation<br>und<br>Antunitszeit                                                       | Bemerkungen                                                       |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| V. Heifische Lud-<br>wigs-Bahn. | " 70<br>" 72<br>" 67<br>" 77<br>" 116                          | Mainz Zibhf. 11s B. Mainz Zibhf. 114s B. Darmitadt H. L. Bhf. 720 B. Darmitadt H. L. Bhf. 440 R. Frankfurt a. M. D. Bhf. 11s R. | Darmstadt H. L.<br>Bhf. 12ss N.<br>Mainz 3thhf.<br>88 B.<br>Mainz 3thhf.<br>524 N.<br>Ughaffenburg | Bereinbarung auch grö=<br>Here Transporte zuge=<br>lassen werden. |
| VI. Main = Nedar =<br>Bahn.     | Schnellzug 3<br>" 5                                            | Frantjurt a. W.<br>Hytbhj. 940 B.<br>Frantjurt a. W.<br>Hytbhj. 1140 B.                                                         | Mannheim 1124 B. ( Heidelberg 1228 R. (Wannheim 127 R. Schwehingen                                 |                                                                   |
|                                 | " 11                                                           | Frantfurt a. W.<br>Hptbhj. 520 N.                                                                                               | Deidelberg 710 N. Mannheim 712 N. Schwehingen 750 N. Oeidelberg                                    | Soweit die Befürderung                                            |
|                                 |                                                                | Frankfurt a. W.<br>Hyptbhf. 810 N.                                                                                              | 954 N.<br>Mannheim<br>958 N.<br>Schwezingen<br>945 N.                                              | mit ben regelmäßigen<br>Transportmitteln<br>möglich ist.          |
|                                 | "                                                              | Frantfurt a. M. Hoptbhf.10. N. Heidelberg                                                                                       | Mannheim<br>1244 B.<br>Frankfurt a. M.                                                             |                                                                   |
|                                 | " 2                                                            | 45 B.<br>Heidelberg 65 B.<br>Mannheim 65 B.                                                                                     | Frantfurt a.W.<br>Hythhf. 740 B.                                                                   |                                                                   |
|                                 | " 4                                                            | Seidelberg<br>956 B.<br>Mannheim<br>955 B.                                                                                      | Sptbhf.1145 B.                                                                                     |                                                                   |

| <u>.</u>                       |                                                                |                                                                                                                          |                                                                                                                                               |                                                                                    |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Bahnverwaltung                 | Bezeichnung<br>und Nummer<br>des Zuges<br>nach dem<br>Kursbuch | Bahn<br>Anfangsstation<br>und<br>Abfahrtszeit                                                                            | tftrede<br>Endstation<br>und<br>Ankunst&eit                                                                                                   | Bemerkungen                                                                        |
| VI. Main = Nefar =<br>Bahn.    | Schnellzug 6<br>" 10<br>" 14<br>" 14b                          | Heibelberg 12ss N. Wannheim 12ss N. Schwetzingen 12so N. Heibelberg 3s N. Wannheim 9s N. Heibelberg 9s N. Wannheim 9s N. | Frankfurta.M. Heantfurta.M. Heantfurta.M. Heantfurta.M. Heantfurt a.M. Heantfurt a.M. Heantfurta.M. Heantfurta.M. Heantfurta.M. Heantfurta.M. | Soweit die Beförderung<br>mit den regelmäßigen<br>Transportmitteln<br>möglich ist. |
| VII. PfälzischeEifen=<br>bahn. | " 26/122<br>" 121/1<br>" 88                                    | a. Rh. 1119 B.                                                                                                           | Weißenburg 2ss B. Worms 5s B. Lauterburg 1014 B. Lubwigshafen                                                                                 | Bis zu 80 Mann im Dienste.  Bis zu 10 Mann im Dienste.                             |

Bezüglich ber Benützung von Schnellzügen durch beurlaubte Soldaten vergleiche Erlaß vom 19. April 1895 Nro 5620 — Berordnungs-Blatt S. 102. —

### Notizen.

Es gelangen gur Berteilung:

Durch die Zentral=Abteilung des Kriegeministeriums: Rachtrag IV zur Besoldungsvorschrift für das Bayerische heer im Frieden; Dedblatt Rro 1 zum Unhang zur Train=Depot=Ordnung; Dechlätter Rro 12—20 zur Schußtasel Rro 11,

" " 5—9 " " " 13, " " 7—12 " " " 10b, " 3—8 " " 10c, " " 11—15 " " " 12a,

" " 3—7 " " 12b des Sammelheftes; Dedblätter Nro 25—29 zu den Bemerkungen und Zusätzen zum Beiheft zum

Schußtafel=Sammelheft; Durch die Inspektion der Fußartillerie:

Die obengenannten Deckblätter zu den Gebrauchsschußtafeln Nro 10b, 10c, 12a und 12b, sowie zu den Bemerkungen 2c. zu den Einzeln-Beiheften.

Das Lesebuch für die Kapitulantenschulen, I. Teil, ist in einer Neuauslage erschienen und kann von der Lithographischen Offizin des Kriegsministeriums um den Preis von 1 & 60 & pro Exémplar käuflich bezogen werden.

### göniglich Bayerifches griegeminifterium.



# Verordnungs-Blatt.

Münden.

*№* 19.

21. **Mai 1895.** 

In halt: 1) Ginzelprüfungsichießen 1895. 2) Instandhaltung ber Fahnen und Standarten. 3) Abanderung ber Felbgendarmerie-Ordnung.

Nro 7674.

Milnchen, 21. Mai 1895.

Betreff: Einzelprilfungeschießen 1895.

Unter Bezugnahme auf die Nummern 168 mit 173 der Schießvorschrift für die Infanterie und Jäger werden nachstehend die Aufgaben für das diesjährige Einzelprüfungsschießen bekanntgegeben.

Bom Bekanntwerden der Aufgaben ab bis zur Erledigung des Einzelprüfungsschießens ist jedes Schießen mit scharfen Patronen verboten.

In besonders begründeten Fällen dirfen die General-Kommandos die Abhaltung von gesechtsmäßigen Schießlibungen in diesem Zeitzaum genehmigen. Meldung bei Vorlage der Schießberichte.

Die Regiments: bezw. Bataillons:Commandeure sind dafür verantwortlich, daß die Kompagnien in größtmöglichster Stärke am Prüfungsschießen teilnehmen. Insbesondere ist durch geeignete Unordnung — Schießen der Bataillone bezw. Kompagnien an verschiedenen Tagen 2c. — dafür zu sorgen, daß ein Ausfall durch innerhalb des Standortes Kommandierte — wie Wachmannschaften, Schreiber, Ordonnanzen, Handwerker, Arbeiter 20. — nicht stattfindet, insoweit die betreffenden Mannschaften bestimmungsmäßig am Schulschießen teilzunehmen haben.

Behufs Ermittlung der besten Ergebnisse — vergl. Ziffer 1 des Kriegs-Ministerial-Erlasses vom 3. Mai 1895 Kro 6871 — sind zusnächst die Summen der erschossenen Ringesder drei Übungen zusammens zuzählen und demnächst die Gesamtsumme durch die Zahl der von der Kompagnie abgegebenen Schüsse zu teilen.

### Kriegs-Minifarian. Frh. v. 187th.

Der Chef ber Bentral-Abteilung: b. Flügel, Oberftlieutenant.

Übung I. Die sämtlichen Unteroffiziere und Rapitulanten, welche im Standorte anwesend sind, bestimmungsmäßig am Schulschießen teilzunehmen haben, und zum Prüfungsschießen herangezogen werden können, schießen auf 300 m gegen eine braune Ringscheibe mit 3 aufsgeklebten (aufgemalten) Kopfscheiben\*) je 5 Schuß liegend freihändig.

| 1                            | 2                               | 3                                       | 4                                     | 5                                                                                         | 6           |
|------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Nrv<br>ber<br>Rom=<br>pagnie | Zahl<br>ber<br>Schü <b>h</b> en | Zahl<br>der ab=<br>gegebenen<br>Schilse | Summe<br>ber<br>erschossenen<br>Ringe | Ringzahl,<br>welche durch-<br>fchnittlich mit<br>dem einzelnen<br>Schuß erreicht<br>wurde | Bemerkungen |
| 1                            |                                 |                                         |                                       |                                                                                           | •           |
| bi8<br>14                    |                                 |                                         |                                       |                                                                                           |             |
| Summe:                       |                                 |                                         |                                       |                                                                                           |             |

<sup>\*)</sup> Bergl. beigefügte Abbilbung.

#### 2. Seite bes Bogens.

Die famtlichen Gemeinen (Gefreiten) Des zweiten Sahr. Übung II. gangs, welche im Standorte anwesend find, bestimmungs= mäßig am Schulschießen teilzunehmen haben und zum Brufungeschießen berangezogen werden können, schießen auf 300 m gegen eine braune Ringscheibe mit 3 aufgetlebten (aufgemalten) Ropficheiben je 5 Schuß liegend freihandig.

| Nro<br>der<br>Kom=<br>pagnie | Z<br>Jahl<br>ber<br>Schützen | Bahl<br>der ab=<br>gegebenen<br>Schüffe | 4<br>Summe<br>der<br>erschossen<br>Ringe | 8 Ringzahl, welche burch- fchuittlich mit bem einzelnen Schuß erreicht wurde | 6<br>Bemerkungen |
|------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 1<br>bis<br>14<br>Summe:     |                              |                                         |                                          |                                                                              |                  |

<sup>1.</sup> Große der Ringscheibe bezw. Ropfscheibe, wie auf Seite 23 und 25 ber Schiefvorschrift für bie Infanterie und Jager angegeben.

<sup>2.</sup> Farbe ber Ringscheibe möglichst genau ber Farbe ber Reltbahnen in neuem Ruftande entibrechend.

<sup>3.</sup> Die Ringe find wie diejenigen ber gewöhnlichen Ringicheibe berauftellen, die Ringe 10 und 11 jedoch nicht schwarz auszufüllen. Der schwarze Strich tommt in Fortfall.

<sup>4.</sup> Auf die Ringscheibe werden 3 Kopfscheiben nebeneinander berartig aufgeklebt ober aufgemalt, bag ber obere und der untere Rand ber mittleren Ropficheibe gleichweit in Ring 9 hineinragen. Die Abgrenzungen ber Ringe innerhalb der Ropficheiben find durch rote Linien berzustellen.

<sup>5.</sup> Die burch Dro 171 ber Schiefvorschrift angeordnete Brufung ber Scheiben bat fich auch auf die Farben berfelben und namentlich darauf zu erftreden, daß die Farbe ber Gesichter nicht unnatürlich bell gehalten ift.

<sup>6.</sup> Es werben nur Ringe angezeigt; ob die Treffer sich innerhalb ober außerhalb ber Ropficheiben befinden, bleibt außer Betracht.

#### 3. Seite bes Bogens.

Ubung III. Die sämtlichen Gemeinen (Gefreiten) des jüngsten Jahrgangs, welche im Standorte anwesend sind, bestimmungsmäßig am Schulschießen teilzunehmen haben und zum Prüfungsschießen herangezogen werden können, schießen auf 200 m gegen die Ringscheibe

je 5 Schuß ftehend freihandig.

Die auf die Einjährig-Freiwilligen bezüglichen Angaben sind in dem nachstehenden Muster über den anderen Angaben, in welche sie nicht einbezogen werden, in roter Tinte gesondert einzutragen.

| 1                            | 2                      | 3                                       | 4                                     | 5                                                                                        | 6           |
|------------------------------|------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Nro<br>der<br>Rom=<br>pagnie | Zahl<br>der<br>Schühen | Zahl<br>der ab=<br>gegebenen<br>Schüffe | Summe<br>ber<br>erschossenen<br>Ringe | Ringzahl,<br>welche durch:<br>fchnittlich mit<br>dem einzelnen<br>Schußerreicht<br>wurde | Bemerkungen |
| 1                            |                        |                                         |                                       |                                                                                          |             |
| bis<br>14                    |                        |                                         |                                       |                                                                                          |             |
| Summe:                       |                        |                                         |                                       |                                                                                          |             |

4. Seite bes Bogens.

# Angaben über Datum und Wetter, fowie Dauer bes Schiegens.

| 1                       | 2                           | 3                            | 4                                        |
|-------------------------|-----------------------------|------------------------------|------------------------------------------|
| Nro<br>ber<br>Kompagnie | Datum<br>des<br>Schießens*) | Dauer<br>des<br>Schießens**) | Wetter, Temperatur, Beleuchtung,<br>Wind |
| 1                       |                             |                              |                                          |
| bi8<br>14               |                             |                              |                                          |

Ort und Datum.

Name und Charge des Commandeurs.

<sup>\*)</sup> Beim Tagesdatum ist durch Hinzufügung der Bezeichnung B. bezw. N. die Tageszeit ersichtlich zu machen.

<sup>\*\*)</sup> In Spalte 3 ift die Bahl der von jeder Kompagnie für das Schießen gebrauchten Stunden und Minuten anzugeben; bei den Kompagnien, welche auf mehreren Ständen geschossen haben, ist die Dauer des Schießens auf den einzelnen Ständen jusammenzuzählen.

### Dem Berichte über das Einzel-Prufungsschießen ist eine

## Stärke-

| _                 |                                                |                                        |                                              |                                  |                                                                                        |                                              |                                    |                                        |                                              |                                                                       |                                        |                                              |                                       |                                        |                                              |
|-------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------|
| 1                 |                                                | 2                                      |                                              |                                  |                                                                                        |                                              | 3                                  |                                        |                                              |                                                                       | 4                                      | •                                            |                                       | 5                                      |                                              |
| agnie             | Iftftårte<br>am Tage des<br>Brftfungsschießens |                                        |                                              |                                  | Am Tage des Brüfungsfchießens<br>waren<br>außerhalb außerhalb<br>kommandiert beurlaubt |                                              |                                    |                                        |                                              | Am Tage bes Brüfungsichießens waren im Stand- orte anwefend (8 von 2) |                                        |                                              | Am<br>Brüfungsichießen<br>nahmen Teil |                                        |                                              |
| Nro der Kompagnie | Unteroffiziere<br>nnd Kapitulanten             | Gemeine (Gefreite)<br>bes 2. Jahrgangs | Gemeine (Gefreite)<br>bes jüngften Jahrgangs | Unterossiere<br>und Kapitulanten | Gemeine (Gefreite)<br>bes 2. Jahrgangs                                                 | Gemeine (Gefreite)<br>des jüngsten Jahrgangs | Unteroffiziere<br>und Kapitulanten | Gemeine (Gefreite)<br>bes 2. Jahrgangs | Gemeine (Gefreite)<br>des jüngsten Jahrgangs | Unterossiere<br>und Kapitulanten                                      | Gemeine (Gefrette)<br>des L. Jahrgangs | Gemeine (Gefreite)<br>des jüngsten Jahrgangs | Unteroffiziere<br>und Kapitulanten    | Gemeine (Gefreite)<br>bes 2. Jahrgangs | Gemeine (Befreite)<br>bes füngsten Jahrgangs |
|                   |                                                |                                        |                                              |                                  |                                                                                        |                                              |                                    |                                        |                                              |                                                                       |                                        |                                              |                                       |                                        |                                              |
|                   |                                                |                                        |                                              |                                  |                                                                                        |                                              |                                    |                                        |                                              |                                                                       |                                        |                                              |                                       |                                        |                                              |
|                   |                                                |                                        |                                              |                                  |                                                                                        |                                              |                                    |                                        |                                              |                                                                       |                                        |                                              |                                       |                                        |                                              |
|                   |                                                |                                        |                                              |                                  |                                                                                        |                                              |                                    |                                        |                                              |                                                                       |                                        |                                              |                                       |                                        |                                              |
|                   |                                                |                                        |                                              |                                  |                                                                                        |                                              |                                    |                                        |                                              |                                                                       |                                        |                                              |                                       |                                        |                                              |

Stärkenachweisung nach nachstehendem Mufter beizufügen.

## Nadzweisung.

|             |        |                                                                                                                       |                        | Um         | Brüf         | anges  | chieße               |                        | hmen       | nicht        | Teil   |                      |                        |            |                | 7                         |
|-------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------|--------------|--------|----------------------|------------------------|------------|--------------|--------|----------------------|------------------------|------------|----------------|---------------------------|
|             | Unt    | (5 von 4) nteroffiziere Gemeine (Gefreite) Gemeine (Gefreite) und des des tapitulanten L Jahrgangs jüngsten Jahrgangs |                        |            |              |        |                      |                        |            |              |        |                      |                        |            |                |                           |
| Rurzstatige | Rrante | Innerhalb Beurlaubte                                                                                                  | Innerhalb Kommanbierte | Arretierte | Rurglichtige | Rrante | Innerbalb Beurlaubte | Innerhalb Kommanbierte | Arretierte | Rurgfichtige | Rrante | Innerhalb Beurlaubte | Innerhalb Rommanbierte | Arretierte | Unausgebildete | Be=<br>mer <b>t</b> ungen |
|             |        |                                                                                                                       |                        |            |              |        |                      |                        |            |              |        |                      |                        |            |                |                           |
|             |        |                                                                                                                       |                        |            |              |        |                      |                        |            |              |        |                      |                        |            |                |                           |
|             |        |                                                                                                                       |                        |            |              |        |                      |                        |            |              |        |                      |                        |            |                |                           |
|             |        |                                                                                                                       |                        |            |              |        |                      |                        |            |              |        |                      |                        |            |                |                           |
|             |        |                                                                                                                       |                        |            |              |        |                      |                        |            | ł            |        |                      |                        |            |                |                           |
|             |        |                                                                                                                       |                        |            |              |        |                      |                        |            |              |        |                      |                        |            |                |                           |
|             |        |                                                                                                                       |                        |            |              |        |                      |                        |            |              |        |                      |                        |            |                |                           |

#### Erläuterungen.

1. Die Einjährig - Freiwilligen sind gesondert und zwar über den Zahlen des jüngsten Jahrgangs mit roter Tinte zu führen.

2. Kurzsichtige, welche auf Grund eines ärztlichen Zeugnisses auf verstürzten Entfernungen schießen (Nro 85 der Schießvorschrift), nehmen am Brüfungsschießen nicht Teil; desgleichen diejenigen Mannsschaften des jüngsten Jahrgangs einschließlich EinzährigsFreiwillige, welche infolge von Krankheit 2c. noch nicht 8 Wochen Dienstgethan haben.

3. Junerhalb des Standortes Beurlaubte sind in Spalte 7 zu erläutern.

97ro 7777.

München 15. Mai 1895.

Betreff: Instandhaltung der Fahnen und Standarten.

In Ziffer 3, Absatz 1, des Kriegsministerial-Erlasses vom 5. Rovember 1894 Kro 23672 — Berordnungs-Blatt Seite 287 — sind die Worte "als Wertstild versichert" zu streichen und ist dafür zu setzen "unter Deflaration des Interesses an der Lieferung".

Kriegs-Ministerium — Abteilung für allgemeine Armee-Angelegenheiten. Senigft, Oberftlieutenant.

Mro 7771.

München 16. Mai 1895.

Betreff: Abanderung der Felbgendarmerie-Ordnung.

Auf Seite 10 vierte Zeile von oben ist "Januar" in "Dezember" abzuändern.

Ein Deckblatt wird nicht ausgegeben.

Ariegs-Ministerium — Ableilung für Allgemeine Armee-Angelegenheiten. Senigft, Oberftlieutenant.

### Soniglich Baperifches Friegeminifterium.



# Verordnungs-Blatt.

Münden.

.Nº 20.

1. Juni 1895.

Inhalt: 1) Errichtung einer Stiftung. 2) Die Berichtigung einiger Bestimmungen der Militär-Eisenbahn-Ordnung. 3) Vollzug der Gewerbesordnung. 4) Mutterpläne für das Pioniers und Eisenbahn-Material. 5) Zeiteinteilung für die Schießübungen der Artillerie im Jahre 1895. 6) Nachtrag zum Arzneibuch für das Deutsche Reich. 7) Veröffentlichung neubearbeiteter Blätter topographischer Karten. 8) Ünderung in der Vorsichrift für die Verwaltung des Waterials der Feldartillerie 20. 20. 9) Notizen.

Nro 8057.

München 31. Mai 1895.

Betreff: Errichtung einer Stiftung.

#### Im Namen Seiner Majeftat des Königs.

Die am 22. Februar 1894 verlebte Privatiere Käthi Karl, Adoptivtochter des verstorbenen Rechnungsvates a. D. Eduard Karl, hat letztwillig versügt, daß aus den jährlichen Zinsen ihres Rücklasses, welcher nach Wegsertigung verschiedener Legate aus Wertpapieren im Nominalbetrage von 12628 . besteht, Präbenden in beliebigen Besträgen an mittellose, verwaiste und ledige Töchter von baherischen Wilitärbeamten und Zivilbeamten der Militärverwaltung ohne Unterschied der Konsession ausbezahlt werden sollen.

Seine Rönigliche Hoheit Bring Initpold, des Rönig: reichs Bapern Berweser, haben diefer Stiftung unter der Bezeich:

nung "Natharina Karl'sche Stiftung" die landesherrliche Bestätigung Allergnädigst zu erteilen und zugleich Allerhuldvollst zu verfügen geruht, daß die Stiftung unter dem Ausdrucke Allerhöchstwohlgefälliger Anserkennung des von der Erblasserin befundeten Wohlthätigkeitsssinnes durch das Kriegsministerial-Verordnungsblatt bekanntgegeben werde.

## griegs : Minifterinm. Frb. v. Afch.

Der Chef der Bentral-Abteilung: v. Flügel, Oberftlieutenant.

Mro 7850.

München 31. Mai 1895.

Betreff: Die Berichtigung einiger Bestimm= ungen der Militär-Gifenbahn=Ordnung.

Infolge der durch das Königliche Staats-Ministerium des Königlichen Hauses und des Ängern in Nro 7 des Gesetz und Berordnungs-Blattes vom Jahre 1895 veröffentlichten neuen Fassung der Anlage B zur Verkehrsordnung für die Eisenbahnen Deutschlands ist eine Berichtigung der mit Kriegsministerial-Erlaß vom 10. Oktober 1894 Nro 21442 — Verordnungs-Blatt Nro 29 Seite 268 — ausgegebenen Änderungen zum 1. und III. Teil der Militär-Gisenbahn-Ordnung notwendig geworden.

Die hiernach erforderlichen Berichtigungen werden nachstehend bekanntgegeben:

I. Kriegs=Transport=Ordnung.

§ 48 Ziffer 7 unter a: für XXXVI ist zu setzen "XXXVa", unter b: für XXXVI a aundb ist zu setzen "XXXVb a undb", für XXXVII ist zu setzen "XXXVI",

Anlage XI Biffer 1: für XXXVI ift zu feten "XXXVa"

Biffer 2: für XXXVIa a und b ist zu seten "XXXV b a und b", für XXXVII ist zu seten "XXXVI".

Zwischen Ziffer 2 und 3 ist als neue Bestimmung einzuzuschalten:

"3) Zur Berfehrs-Ordnung Anlage B XXXVI wird festgesett:

Die Beförderung der Metallpatronen für Kanonen geschieht unter denselben Bedingungen, wie diejenige der Metallpatronen für Handseuerwaffen."

Flir die alten Ziffern 3, 4 und 5 ift zu setzen "4, 5 und 6".

C. Militarifde Ausführungs=Bestimmungen Biffer 46. (Berzeichnis der Sprengftoffe)

in der Überschrift A: für XXXVI ist zu setzen "XXXVa", in der Überschrift B: für XXXVIa a und b und XXXVII ist zu setzen: "XXXVb a und b" und "XXXVI".

II. Friedens=Transport=Ordnung.

§ 34 Biffer 3: für XLVIa ift zu setzen "XLV",

§ 35 Ziffer 3: für XXXVI ist zweimal zu setzen "XXXVa",

Biffer 7 unter a: für XXXVI ist zu setzen "XXXVa",

unter b: für XXXVIa a und b und XXXVII ist zu setzen: "XXXVb a und b" und "XXXVI",

Ziffer 8: sür die Überschrift zu Ziffer XXXVI ist zu setzen "Zu Ziffer XXXVa",

Biffer 8d: für A zu 4 (2) und (4) ist zu setzen "A zu 4 (3) und (5),"

Biffer 8e: für A zu 4 (3) ift zu setzen "A zu 4 (4)",

Biffer 8: für die Überschrift zu Ziffer XXXVIa a und bift zu setzen "XXXVb a und b",

im zweiten Absatze unter dieser Überschrift ist für XXXVIa a zu setzen "XXXVb a",

Biffer 8h Anmerkung: für XXXVI ist zu seizen "XXXVa", Biffer 8: für die Überschrift zu Ziffer XXXVII ist zu seizen "Zu Ziffer XXXVI" und unter dieser Überschrift ist als erster Absat die neue Bestimmung einzuschalten:

"Die Beförderung der Metallpatronen für Kanonen geschieht unter denselben Bedingungen, wie diejenige der Metallpatronen für Handseuerwaffen."

G. (Berzeichnis der Sprengftoffe)

in der Überschrift A: für XXXVI ist zu setzen "XXXVa", in der Randbemerkung zu A: für XXXVId ist zu setzen "XXXVa Abs. d",

in der Überschrift B: für XXXVIa aund b und XXXVII ist zu setzen "XXXVb aund b" und "XXXVI".

Deckblätter werden nicht ausgegeben.

## Kriegs Minifterium. Frb. v. Afch.

Der Chef ber Bentral-Abteilung: b. Flügel, Oberftlieutenant.

Nro 7874.

München 31. Mai 1895.

= =

. :

= 1

- !

7

Betreff: Bollgug ber Gewerbeordnung.

Der Kriegsministerial: Erlaß vom 29. Oktober 1892 Nro 19655 — Berordnungsblatt Seite 382 — wird im Einverständnisse mit dem Königlichen Staatsministerium des Innern, Abteilung für Land=wirtschaft, Gewerbe und Handel, wie folgt, ergänzt:

In Absat 2, a, 3, zweite Zeile ist nach "Artillerie-" zweimal einzuschalten "und Train-".

## griege Minifterinm. Frb. v. Afch.

Der Chef ber Bentral-Abteilung: v. Mügel, Oberftlieutenant.

Mro 7433.

München 27. Mai 1895.

Betreff: Mutterplane für das Bionier= und Gijenbahn=Material.

Die Mutterpläne für das Pionier= und Eisenbahn=Material werden neu ausgegeben und durch die K. Inspektion des Jugenieur=Corps und der Festungen nach Maßgabe der Fertigstellung zur Berteilung gelangen.

Die Gesamtauflage vom Jahre 1878 ist schon jetzt an die genannte Dienstesstelle zurlickzuliefern.

griegs-Minifterium — Abteilung für Allgemeine Armee-Angelegenheiten. Senigft, Dberftlieutenant.

Mrs 8270.

Minchen 27. Mai 1895.

Betreff: Beiteinteilung für die Schieß= übungen der Artillerie im Jahre 1895.

Unter Bezug auf den Erlaß vom 19. April 1895 Aro 5365 — Berordnungs-Blatt Aro 15 — wird bekanntgegeben, daß die Schieß- übung des 2. Feldartillerie-Regiments auf dem Truppenübungsplatze Hammelburg auf die Zeit vom 26. Mai bis einschließlich 17. Juni ds 33 (Ein- und Abmarschtag inbegriffen) verlegt worden ist.

Briegs Ministerium — Ableilung für Algemeine Armee:Angelegenheiten. Sonigft, Cheriflicutenant.

Mrs 7778.

München 28. Mai 1895.

Betreff: Nachtrag zum Arzneibuch für bas Deutsche Reich.

Der nach § 1 der Allerhöchsten Berordnung vom 19. März 1895 - Gefets- und Berordnungsblatt Nro 12, Seite 131 - mit dem 1. April Ifd 38 in Wirffamkeit getretene Nachtrag zum Arzneibuch für das Deutsche Reich, dritte Ausgabe, wird nach Maßgabe des Druckvorschriften = Etats durch die Zentral = Abteilung des Rriegs= ministeriums zur Berteilung gelangen.

#### Arieas-Minifterinm — Medizinal-Abteilung. Dr v. Lopbed,

Generalftabsarzt ber Urmee.

Nto 7533.

München 29. Mai 1895.

Betreff: Beröffentlichung neubearbeiteter Blätter topographischer Rarten.

Vom Topographischen Bureau des R. Generalstabes murden veröffentlicht und können dortselbst bezogen werden:

- 1. Von der Gradabteilungsfarte des Deutschen Reiches (1:100,000): die Sektion Dro 641 Saiming.
- 2. Bom topographischen Atlas des Königreichs Bayern (1:50,000): Dro 82 Beilheim Oft.
- 3. In Photolithographie hergestellte Positionsblätter (1:25,000):

Nro 735 Memmingen,

Mro 763 Blonhofen,

Nro 736 Ottobeuren. Nro 737 Dirlemang,

Nro 764 Denklingen,

Nro 782 Kimratshofen, Nro 783 Dietmannsried,

Mro 738 Börishofen,

Nro 784 Saldenwang,

Mro 739 Waal. Nro 758 Legau,

Nro 785 Unter=Thingau,

Mro 760 Rousberg,

Nro 788 Schongan,

Rro 761 Ober Gungburg,

Nro 897 Zugipis.

Mro 762 Raufbeuren,

4. Aus der Karte des Deutschen Reiches (1:100,000) zusammengestellt: Frankische Schweiz, Preis 70 3.

Von der Gradabteilungskarte des Deutschen Reiches (1:100,000) wurden noch veröffentlicht:

durch die A. Preußische Landes-Aufnahme in Berlin die Sektionen:

Nro 142 Wilhelmshaven,

Nro 412 Sömmerda.

Nro 373 Guhrau,

Nro 659 Monitans.

Ariegs-Miniferinm - Ibteilung für Algemeine Ermee-Angelegenheiten. Denigft, Cberftlieutenant.

München 31. Mai 1895.

Nro 7663.

Betreff: Ünderung in der Borschrift für die Berwaltung des Materials der Feldartillerie zc. 2c.

In der "Vorschrift für die Verwaltung des Materials der Feldartillerie 2c. 2c." (Druck-Vorschriften-Etat Nro 62) ist auf Seite 10 in der Anmerkung 1, Zeile 1 von unten statt "der Schießplatz-Verwaltungs-Kommission" zu setzen: "den Platkommandos der Truppenübungsplätze".

Gin Dechblatt wird nicht ausgegeben.

## Kriegs-Minifterium — Abteilung für Allgemeine Ermee-Angelegenheiten. Senigft, Oberitlieutenant.

#### Motizen.

Es gelangen zur Berteilung:

Durch die Bentral=Abteilung des Rriegeministeriume:

Dedblatt Dro 36 jum Entwurf der Schiegvorschrift für die Feldartillerie;

Dedblätter Rro 65 und 66 gur Befleidungsordnung I. Teil;

Dedblätter Nro 99—128 zu dem Preistarif der Fabritate der Artillerie= Wertstätten — München 1891 —;

Dedblatt Rro 1 zu der Gewehr-Schiegvorichrift für die Fugartillerie;

Dedblätter Rro 42-62 gu ben Bestimmungen für die Feldartillerie-Schiehichule; Dedblätter Rro 10-19 gur Übungsmunitiong-Borichrift:

Dechblätter Aro 1—23 zu ber Ausruftungs-Nachweisung für die Stäbe und

Truppenteile der Fußartillerie 20.; Deckblätter Nro 97—116 zu der Ausruftungs-Nachweisung für die Stäbe der

Fußartillerie mit Bespannung; Dedblätter Nro 40-58 gur Traindepot-Ordnung;

Deckblätter Nro 44—61 zu der 4. Abteilung des Handbuches "Das Material der Feldartillerie";

Dedblätter Rro 1 und 2 zur Schiefvorichrift für die Infanterie und Jager;

Dechblätter Nro 1 und 2 zu den Abanderungen bezw. Erganzungen für die Pioniere und Gisenbahntruppen zum Anhang I zur Schieftvorschrift für die Infanterie und Jäger;

Dedblätter Dro 11 und 12 gur Schuftafel Dro 10a;

Dechblätter Nro 6-10 gur Schuftafel Nro 12 bee Sammelheftes.

Durch die Inspettion der Fugartillerie: biefelben Dectblätter für die Gebrauch ichugtafeln;

Dedblätter Rro 4-8 zu der Anichieftvorschrift für Geschütrohre und Laffeten.

Der Generalstab hat behufs Vornahme der Revision des Bestandes der Armee-Bibliothet die Schließung derselben vom 15. Juli bis 31. August de Innd die Einlieserung der ausgeliehenen Werte bis 12. Juli c. angeordnet.

Königlich Bayerifches Kriegsminifterium.



# Verordnungs-Wlatt.

Münden.

*№* 21.

11. 3nni 1895.

Inhalt: Armee=Befehl.

Armee-Befehl.

München, den 11. Juni 1895.

Im Namen Seiner Majeftat des gonigs.

Jum fünfundzwanzigsten Male kehren die Gedenktage des großen Krieges wieder, an dessen opfervollen Kämpfen die Urmee, Schulter an Schulter mit den Truppen der übrigen deutschen Heeres-Kontingente, ruhmvollen Unteil genommen hat.

Erneut zolle Ich bei diesem Unlasse Dank und Unerkennung der Urmee, welche in altbewährter

Tapferkeit, hingebung und Pflichttreue ihre fahnen mit unvergänglichem Corbeer geschmuckt hat.

Ehrendes Gedenken widme Ich denen, welche den Heldentod für das Vaterland gestorben sind.

Ich wünsche, daß durch die Armee, als berufene Crägerin der Überlieferungen jener großen Zeit, das Gedächtnis hieran auch in den künftigen Geschlechtern stets lebendig erhalten werde und daß die Cruppen gelegentlich der kommenden Gedenktage ihren Sieges-Erinnerungen durch ein wahrnehmbares Zeichen Aussdruck geben.

Ich verfüge deshalb — in Übereinstimmung mit den von Seiner Majestät dem deutschen Kaiser und König von Preußen getroffenen Anordnungen —, daß, so oft in der Zeit vom 16. Juli dieses Jahres bis zum 10. Mai des kommenden Jahres die Fahnen entfaltet werden, sämtliche Fahnen und Standarten, welchen für die Teilnahme an dem Kriege 1870/71 eine Auszeichnung verliehen worden ist, mit Eichenlaub —, und die ersten Geschüße derzenigen Batterien, welche in ihm gesochten haben, mit Eichenkränzen geschmuckt werden.

Euitpold, Pring von Bayern, des gionigreichs Bayern Verweser.

Erh. v. Asch.

### Königlich Bayerifches Kriegsminifterinm.



# Verordnungs-Blatt.

Münden.

*N*i 22.

12. Juni 1895.

Inhalt: 1) Stiftung Seiner Königlichen Hoheit bes Prinzen Arnulf von Baper n. 2) Befleibung der Eisenbahn-Formationen. 3) Drudvorschriften= Etat. 4) Schuftafeln. 5) Notizen.

97rp 8808.

München 12. Juni 1895.

Betreff: Stiftung Seiner Königlichen Hoheit des Brinzen Arnulf von Babern.

#### Im Namen Seiner Majeftat des gönigs.

Seine Königliche Hoheit Prinz Arnulf von Bayern haben, nachdem sich heuer jene große Zeit zum fünfundzwanzigsten Male jährt, in der es dem Heere vergönnt war, einen ewig denk- würdigen und an Ruhm und Siegen reichen Krieg zur Verteidigung des Baterlandes zu führen, in dankbarer Erinnerung und zum bleisbenden (Vedächtnisse hieran laut Stiftungsurkunde vom 14. Mai heur. Zu für das Höchstiseinen Namen sührende 12. Insanteries Regiment eine Stiftung mit einem Kapitale von 10000 Mark errichtet. Die Zinsen sollen jeweilig am 2. Dezember — als dem Schlachttage von Loigun Pouprn, an welchem es dem Regimente gegeben war, sich in hervorragender Beise auszuzeichnen — als Prämie einem oder einigen vom Commandeur zu bestimmenden Kapitulanten ausgehändigt werden, und ist als Bedingung gesetzt, daß der betreffende Unterossizier,



bei guter Führung, sich um die Ausbildung der Mannschaften bestonders verdient gemacht bat.

Seine Königliche Hoheit Bring Initpold, des Königreichs Bayern Verweier, haben durch Allerhöchste Entschließung
vom 4. de Mts der Stiftung die landesherrliche Bestätigung Allergnädigft zu erteilen und zu bestimmen geruht, daß dieser Beweis
edler Fürsorge des hohen Stifters für das Wohl von Angehörigen
des genannten Regiments durch das Kriegsministerial-Verordnungsblatt der Armee bekanntgegeben werde.

#### griegs. Minifterium. Brb. v. Afch.

Der Chef ber Bentral-Abteilung: b. Flügel, Oberftlieutenant.

Mro 9146.

München 12. Juni 1895.

Betreff: Befleidung der Gifenbahn= Formationen.

#### Im Namen Seiner Majeftat des gönige.

Seine Königliche Hoheit Prinz futpold, des Königreichs Bapern Berweser, haben inhaltlich Allerhöchster Entschließung vom 11. ds Mits Allergnädigst zu bestimmen geruht, daß von den Unteroffizieren und Mannschaften des Eisenbahn-Bataillons auf Waffenrockfragen und Armelaufschlägen die weißwollenen Ligen nach dem für die Luftschiffer-Abteilung sestgesetzen Muster getragen werden.

Vorstehende Allerhöchste Verfügung wird mit dem Bemerken zur Kenntnis der Armee gebracht, daß Vollzugsbestimmungen demnächst erfolgen werden.

## Briege : Minifterium. Web. v. Afch.

Der Chef ber Bentral-Abteilung: b. Flügel, Oberftlieutenant.

Mrs 8180.

München 12. Juni 1895.

Betreff: Drudvorichriften-Ctat.

Der Druckvorschriften-Etat ist neu aufgestellt worden und gelangt nebst einem Sonderabdrucke des Alphabetischen Berzeichnisses hiezu durch die Zentral-Abteilung des Kriegsministeriums zur Berteilung. Der Druckvorschriften-Etat vom Jahre 1887 und der Etat an Druckvorschriften für Garnisonslazarette — Beilage 38 zu § 175,8 der Friedens-Sanitäts-Ordnung — werden außer Kraft gesetzt.

Die bisherigen Druckvorschriften

Nro 102a — Sammlung "Allgemeine Bemerkungen des Inspiziensten der Waffen bei den Truppen" —,

Nro 242 — Reglement über das Garnisons-Baurechnungswesen, 1873 —,

Nro 246 — Bestimmungen über die Anlage 2c. der Blipableiter für Militär-Hochbauten 2c., 1890 —

scheiden aus dem Druckvorschriften-Etat aus und sind bei den außer Etat befindlichen Büchern nachzuweisen.

Die bisherigen Druckvorschriften

Nro 199 — Bestimmungen über die Aufnahme von Zöglingen in das Kadettencorps, 1887 —,

Nro 247 — Borschriften für die Anlage und Einrichtung der Abtritte in Militär-Gebäuden, 1861 —,

Nro 248a — Vorschrift über die Reinigung der Kamine, Öfen, Herde und Rauchrohre in den Militär-Gebänden, 1864 — sind, als veraltet, auszumustern; erstere Vorschrift ist durch die Anslage 1 zu § 13 der Dienstordnung des K. B. Kadettencorps, 1890 — bisherige Druckvorschrift Nro 197 — ersett.

Die bisherige Drudvorschrift

Nro 220b — Sollstandsnachweisungen für die Sammel- und Ersatmagazine, 1888 —

hat im neuen Druckvorschriften-Etat nicht mehr Aufnahme gefunden, da dieselbe nach besonderen Bestimmungen — Kriegsministerial-Erlaß vom 21. September 1888 Nro 16533 und 12. September 1890 Nro 13437 — verteilt ist. Die Nachweisung derselben hat gesondert stattzusinden.

griegs.Minifterinn. Frh. v. Afch.

Der Chef der Bentral-Abteilung: b. Flügel, Oberftlieutenant.



Nro 8460.

Betreff: Schußtafeln.

Die Schußtafeln

Nro 8 für die 12 cm Kanone,

Nro 9a und 9b für die 21 cm Turm-Haubitze St.

gelangen neu zur Ausgabe.

Die für die Sammelhefte benötigten Eremplare werden durch die Bentral-Abteilung des Kriegsministeriums, die Gebrauchsschußtaseln durch die Inspektion der Fußartillerie den einschlägigen Dienstesstellen libermittelt werden.

Es treten außer Rraft:

die bisher gilltigen Schußtafeln des Sammelheftes und die Gebrauchs-Schußtafeln Nro 8 und 9a für die 12 cm Kanone bezw. schwere 12 cm Kanone.

Kriegs-Ministerinm — Ableilung für Allgemeine Armee-Augelegenheiten. Senigft, Oberftlieutenant.

#### Rotizen.

Es gelangen gur Berteilung:

Durch die Zentral=Abteilung des Kriegsministeriums:

Dedblätter Nro 4 und 5 gu der Borichrift für Die Brufung von Militarbuchsenmachern und Baffenrevisoren;

Dedblatter Mro 23-29 gur Dienstordnung für die Equitations-Unftalt;

Dedblätter Nro 59-78 gur Traindepot-Ordnung;

Dedblatt Rro 1 zur Anleitung für die Darftellung gefechtsmäßiger Ziele für bie Felds und Fugartillerie.

Die Bestimmungen über Führung der Ariegstagebücher — Beilage zum Ariegsministerial-Erlaß vom 28. Januar 1895 Nro 27 266/94 — können von der Lithographischen Offizin des Ariegsministeriums um den Preis von 5 23 pro Exemplar känslich bezogen werden.

München 9. Juni 1895.

### goniglich Bayerifches griegeminifterinm.



# Verordnungs-Blatt.

Münden.

*№* 23.

21. Juni 1895.

Inhalt: 1)-Königlich Allerhöchste Berordnung, Anderungen der Wehrordnung für das Königreich Bahern vom 19. Januar 1889 betreisend.
2) Anderungen der Wehrordnung für das Königreich Bahern vom 19. Januar 1889. 3) Bestimmungen über die Beschwerdesührung der Offiziere, Sanitätäs Offiziere und Beamten des Hechwerdesührung der Offiziere, Sanitätäs Offiziere und Beamten des Hechwerdesührung der Jivistandse registern für militärische Zwecke; hier Auszüge aus den Sivistandse registern für militärische Zwecke; hier Auszüge aus den Sterberegistern betr. 5) Vortoseiheit von Postiendungen, betr. Unterstützung von Famissen der zu Friedensübungen einberusenen Wannschaften. 6) Wisitärärztliche Untersuchung von Mannschaften des Beurlaubtenstandes und von Freis willigen. 7) Abeslarische Übersicht der bei der Losung m Jahre 1894 gezogenen höchsten Losunummern und der Abschushunmmern. 8) Absanderung des § 13 der Dienste-Ordnung für die Equitations-Amitalt.
9) Ergänzung und Anderung der Kranssenträger-Ordnung. 10) Kormpreis für Brot und Fourage, sowie Bergütungspreis der Rationen sür nicht vorhandene etatsmäßige Offizierspseche für das 2. Halbjahr 1895.
11) Ergänzung der Train-Oepot-Ordnung. 12) Notizen. 13) Berichtigung.

Königlich Allerhöchste Berordnung, Anderungen der Wehrsordnung für das Königreich Bayern vom 19. Januar 1889 bestreffend.

Im Ramen Beiner Majeftät des Königs.

Luitpold,

von Gottes Gnaden Königlicher Prinz von Sayern, Regent.

Wir haben unter Aufhebung aller entgegenstehenden Bestimmungen den anbei folgenden Anderungen und Ergänzungen der §§ 3, 46, 50,

Digitized by Google

57, 58, 63, 64, 66, 68, 72, 73, 74, 75, 78 und 97, dann der Übersschrift des Abschnitts X, ferner der Muster 6, 11 und 13 der Wehrsordnung für das Königreich Bahern vom 19. Januar 1889 Unsere Genehmigung erteilt.

Gegeben zu München den 15. Juni 1895.

## Euitpold,

### Pring von Bagern,

des Königreichs Bapern Verweser.

frh. v. feilihich.

frh. v. Af.h.

Auf Allerhöchsten Befehl: Der Chef der Zentral-Abteilung: In Bertretung: Frb. v. Bonnet, Major.

## Ünderungen

der

### Wehrordung für das Königreich Bayern vom 19. Januar 1889.

§ 3.

Die Anmerfung\*) zu Ziffer 5 erhält folgende Fassung: "In Bapern findet ein Ersatzgeschäft für die Marine nicht statt."

\$ 46.

Bu Biffer 6, Absat 1, ift als Anmerkung\*) aufzunehmen:

"In den Küsten-Aushebungsbezirken ist schon bei Aufstellung der Refrutierungsstammrollen sestzustellen, ob der Militärpstichtige zur seemännischen oder halbseemännischen Bevölkerung (§ 23) gehört oder früher gehört hat und somit zum Dienst in der Marine verspsichtet ist."

Die bieherige Anmerkung\*) zu Ziffer 7 wird Anmerkung \*\*).

\$ 50.

Bu Biffer 2 tritt am Schluffe bingu:

"Borftellungslifte F"

enth ilt die Militärpflichtigen der seemännischen und halbseemännischen Berilferung, und zwar:

- a) die Auszuschließenden,
- b) die Muszumusternden,

- c) die zur Marine-Erjagreferve in Borichlag Gebrachten,
- d) die zur Aushebung für die Marine in Borichlag Gesbrachten."

Ju Biffer 4 trit an Stelle des "E" ein "F".

\$ 57.

In Biffer 2 tritt nach "Papiere" als Anmerkung\*) hinzu:

"Die Borschrift der Ammerkung") zu § 46,0 ift auch hier zu beachten."

§ 58.

Biffer 5, Abjat 1, hat zu lauten:

"Der Militär-Borsigende der Ober-Ersatstommission läßt die unter Ziffer 4 bezeichneten Rachweisungen für den Infanterie-Brigade-bezirk summarisch nach Muster 9 und 10 zusammenstellen und reicht dieselben zum 1. April dem General-Kommando ein."

§ 63.

In Ziffer 6 tritt nach "befragt" als Anmerkung\*) hinzu:

"In den Küsten-Aushebungsbezirken ist festzustellen, ob der Militärspslichtige zur seemännischen oder halbseemännischen Bevölkerung (§ 23) gehört oder früher gehört hat und somit zum Dienst in der Marine verpslichtet ist."

§ 64.

In Ziffer 3 tritt am Schlusse bes ersten Absahes hinzu: "(Siehe auch Anmerkung zu § 63,6.)"

\$ 66.

In Biffer 7 tritt als weitere Unterziffer hingu:

"5. bis auf weiteres die Militärpflichtigen der seemännischen und halbseemännischen Bevölkerung (§ 76,4)."

In Biffer 14 ist statt "Gisenbahntruppen" zu setzen:

"Gisenbahn= und Luftschiffertruppen",

dagegen nach "Kürassiere" das Wort "Luftschiffertruppen" zu streichen.

§ 68.

In Ziffer 3, vierter Absatz, tritt am Schlusse des ersten Satzes nach "Kandidaten des Bolksschulamts" hinzu:

"getrennt nach Land- und seemännischer (halbseemännischer) Be- völkerung".

§ 72.

In Ziffer 1a, Abfat 2, ift an Stelle von "B, C, D und E" zu seinen: "B, C, D, E und F"

Ebenda ift nach Absatz 3 als neuer Absatz 4 einzufügen:

"Bon den in der Vorstellungsliste F Enthaltenen werden nur diejenigen nicht beordert, welche von dem Zivilvorsitzenden der Ersatzfommission auch von der Gestellungspflicht beim Aushebungsgeschäft
ausdrücklich entbunden sind (§ 62,2 und § 75,2)."

Der bisherige Absatz 4 wird fünfter Absatz.

#### § 73.

In Ziffer 4b ist nach "Ersatreservepässe" einzufügen:

"und Marine-Erfatrefervepäffe",

ferner nach "Ersatreservisten" einzuschalten:

"und Marine-Erfatreferviften."

In Biffer 5 Absat 2 ift "ftatt Gifenbahntruppen" zu seten:

"Gijenbahn- und Luftschiffertruppen",

dagegen nach "Kürassiere" das Wort "Luftschiffertruppen" zu streichen.

Ebenda Absat 4 hat zu lauten:

"Falls taugliche Wilitärpflichtige der seemännischen (halbseemännischen) Bevölkerung zur Vorstellung gelangen, so sind dieselben für die Marine auszuheben und zunächst in die gemäß § 74,2 und 3 zu ersstattenden Weldungen aufzunehmen."

#### \$ 74.

In Ziffer 3 ist statt "1. September" zu setzen: "26. August".

#### Abschnitt X.

Zur Überschrift "Schiffer-Musterungsgeschäft" tritt als Anmerkung\*) hinzu:

"Schiffer-Musterungen finden in Bapern nicht statt."

#### § 75.

In Ziffer 2, Absatz 1, ist am Schlusse des Absatzes als Anmerkung \*) anzufügen:

"In Aushebungsbezirken, in welchen Schiffermusterungen nicht stattfinden, dürsen die schifffahrttreibenden Militärpslichtigen auf ihren Bunsch ebenfalls bis zum Dezember des laufenden Jahres zurückgestellt und demnächst ebenso wie die von See zurücksehrenden Militärpslichtigen (§ 78) außerterminlich gemustert werden."

Ebenda in Ziffer 4 ist am Schlusse als Anmerkung\*) anzufügen: "Siehe Anmerkung zu § 75,2."

§ 78.

In Ziffer 1 ist im ersten Satze nach "dann vorgenommen" als Ansmerkung\*) anzusügen:

"Siehe auch Anmerkung zu § 75,2."

§ 97.

Biffer 6 ist nach den Worten "für den Corpsbezirk" einzufügen: "nach Herr und Marine getrennt"

Mufter 6 gu § 46, 47 und 48.

Als Anmerkung 4 tritt hinzu:

"In den Küsten-Aushebungsbezirken ist festzustellen, ob der Betreffende zur seemännischen oder halbseemännischen Bevölkerung gehört (§ 23) und somit der Aushebung für die Marine unter-worfen ist."

Mufter 11 zu § 67.

Die Anmerkung am Schlusse desselben erhält Ziffer 1.

"Im Losungsschein der Militärpslichtigen der seemännischen und halbseemännischen Bevölkerung ist der im Muster für die Losummer vorgeschene Raum zu durchstreichen und die Zugehörigkeit zur seesmännischen oder halbseemännischen Bevölkerung in Spalte "Besmerkungen" ersichtlich zu machen."

Mufter 13 zu § 74:

An Stelle tes bisherigen Mufters tritt das folgende:

Bezirt des . . . ArmeesCorps. Jahr 189 . .

der nicht aufgebrachten Rekruten, sowie der als überzählig zur Einstellung verfügbaren tanglichen Militärnflichtigen

| Infanterie-Leibregime             | nt      |       | 130            |
|-----------------------------------|---------|-------|----------------|
| Übrige Infanteri                  | e       |       | 11111)         |
| Zäger                             |         | 111   |                |
| Schwere Reiter u. Ula             |         | affin |                |
| Chevaulegers                      |         | סנוונ |                |
| Reitende Artilleri                | e       | ,,    | hien           |
| Fahrende Artiller                 | rie     | =     | 90             |
| Bußartillerie                     |         | 000   | 1              |
| Bionicre .                        |         | 2     | 1611,          |
| Gijenbahntrupper                  | ı       |       | 70             |
| Luftschiffertrupper               | n -     |       | 1              |
| Train=Gemeine                     | i<br>I  |       | 5              |
| Train=Soldaten                    | 2 ra    |       | a i v          |
| Sanitate:Solbaten (Krantentrager) | Ξ       |       | 11000          |
| <u> O</u> čatrojen                | 22      |       | ğuyı           |
| Majchineupersonal                 | H.      | 15    | 8.             |
| Heizer                            | ereller | 3.0   | 3111           |
| Schiffszimmerleute                | enian   | n c   | 9              |
| Segelmacher                       | ii be   |       | licu           |
| Schneider                         |         |       | Birm           |
| Schuhmacher                       | Dan G   | 5.    | 130            |
| Sattler                           | U Q     | one   | Bult           |
| Segelmacher                       | erfe    | mie   | סוני           |
| Souftige                          | ۲       | , ;   | =              |
| Aranfenwärter                     |         |       | Bin            |
| Land:<br>Bevölferung              | ber     | mun S | ilujeii        |
| feemännischen<br>Bevölkerung      | 1,00    | 200   | שווות          |
| Be-<br>mertungen                  |         |       | ություսյուցեր. |

Es konnten nicht aufgebracht werden:

Bur Einstellung noch verfügbar (Nacherjag und Überzählige):

(Angabe ber Handwerfer für die Pioniere, Eisen Hahn- und Luft-schiffertruppen.)

Digitized by Google

Nro 9433.

München 20. Juni 1895.

Betreff: Anderungen der Behrordnung für das Rönigreich Bagern vom 19. Januar 1889.

Vorstehende Allerhöchste Verordnung wird hiemit zur Menntnis der Armee gebracht.

Die Ausgabe von Dectblättern bleibt vorbehalten.

griege Minifterinm. Frb. v. Afch.

Der Chef der Zentral-Abteilung: In Bertretung: Frh. v. Bonnet, Major.

Nro 8676.

München 16. Juni 1895.

Betreff: Bestimmungen über die Beichwerdesührung der Offiziere, Sanitäts-Offiziere und Beamten des Heeres.

#### Im Namen Seiner Majeftat des Königs.

Seine Rönigliche Hoheit Pring Initpold, des Königreichs Banern Berweser, haben inhaltlich Allerhöchster Entichließung vom 1. de Mits geruht:

- 1. die "Bestimmungen über die Beschwerdeführung der Offiziere, Sanitäts-Offiziere und Beamten des Heeres" zu genehmigen und mit Bezug auf die Allerhöchste Berstigung vom 12. Juli 1894 zu bestimmen, daß die "Borschriften über den Dienstweg und die Behandlung von Beschwerden der Militärpersonen des Heeres sowie der Zivilbeamten der Militärverwaltung vom 29. Oftober 1875" nunmehr völlig außer Kraft treten,
- 2. das Ariegsministerium zum Erlasse etwa notwendig werdender Ergänzungen nicht grundsätlicher Art und Erläuterungen dieser Bestimmungen zu ermächtigen.

Vorstehende Allerhöchste Entschließung wird mit dem Beisigen zur Kenntnis der Armee gebracht, daß die vorerwähnten, zum Separatabdruck III der Druckvorschrift Nro 262 des Etats beizusnehmenden Bestimmungen nach erfolgtem Druck den Truppen und Behörden in der erforderlichen Anzahl besonders zugehen werden und auch fäuslich von der Lithographischen Offizin des Kriegsministeriums bezogen werden können.

griege Miniferinm. Frh. v. Alfch.

Ter Chef der Zentral-Abteilung: In Bertretung: Frh. v. Bonnet, Major. St.-W. d. J. Nro 4879.

An die f. Regierungen, Kammern des Junern, Erfat; behörden, Gemeindebehörden und Standesämter des König = reichs.

## Agl. Staatsministerium des Innern und

#### Agl. griegsminifterium.

Unter Bezugnahme auf die Entichließung des k. Staatsministeriums des Junern und des k. Ariegsministeriums vom 7. April 1893, bestreffend die Auszüge aus den Civilstandsregistern für militärische Zwecke (Amtsblatt des Staatsminsteriums des Junern S. 69 ff. und Berordnungs-Blatt des Kriegsministeriums S. 148 ff.) wird hiemit ansgeordnet, daß die gemäß \$46,76 der Behrordnung von den Standesbeamten anzusertigenden Auszüge aus den Sterberegistern nicht mehr in der bisher vorgeschrieben gewesenen tabellarischen Form, sondern in der Form einer Sammlung von Einzelauszügen sür jeden Verstorbenen nach dem beigesigten Formular B (Titelbogen und Einlage) herzusstellen sind.

Diese Einzelauszüge sind von den Civilvorsitzenden der Ersatzkommissionen zu den in § 46,9 der Wehrordnung vorgeschriebenen Mittheilungen unmittelbar zu benützen und von den Gemeindebehörden nach Geburtsjahrgängen und Anfangsbuchstaben der Namen geordnet aufzubewahren.

Bezüglich der Beschaffung der Formulare und der Deckung der Mosten derselben verbleibt es bei den bisher geltenden Bestimmungen.

Die vorhandenen älteren Formulare, von denen sich die Kopfbögen übrigens auch zur Verwendung als Titelbögen eignen, können noch aufgebraucht werden.

München, den 1. Juni 1895.

#### Frh. v. feilibich.

Frh. v. Ash.

Auszüge aus den Civilstandsregisiern für militärische Bwede; hier Auszüge aus den Sterberegistern betr. Der Generalsefretär: von Kopplstätter, Ministerialrath.



B.

## Auszug

aus bem

# Sterberegister des Standesamts,

enthaltend

> Die Richtigfeit und Bollftandigfeit der Uebertragung aus dem Standesregifter bescheinigt

. . . . , ben . , ten . . . . . 189 .

Der Standesbeamte.

Digitized by Google

| e womöglich Tag,<br>Monat, Jahr der<br>Geburt | Religion u<br>Verwalt | nd<br>ung&bezirf<br>— ——— |
|-----------------------------------------------|-----------------------|---------------------------|
|                                               |                       |                           |
|                                               |                       |                           |
|                                               |                       |                           |
|                                               |                       |                           |
|                                               |                       |                           |
|                                               |                       |                           |

Bemerkungen:



| Des Baters Vor= und<br>Zuname | Der Mutter Bor- und<br>Zuname (bei unehe- |     | Sterbe= | Nummer<br>des Sterbe= |  |
|-------------------------------|-------------------------------------------|-----|---------|-----------------------|--|
| fowic Stand                   | lichen Geburten auch<br>Stand)            | Zag | Monat   | Jahr                  |  |
| . <u>.</u> .                  |                                           |     |         |                       |  |
|                               |                                           |     |         |                       |  |
|                               |                                           |     |         |                       |  |
|                               |                                           |     |         |                       |  |
|                               |                                           |     |         |                       |  |
|                               |                                           |     |         |                       |  |
|                               |                                           |     |         |                       |  |
|                               |                                           |     |         | · .                   |  |
|                               |                                           |     |         |                       |  |
|                               |                                           |     |         | ı                     |  |
|                               |                                           | ,   |         |                       |  |

München 20. Juni 1895.

Nrv 6480.

Betreff: Portofreiheit von Postsendungen, betr. Unterstützung von Familien der zu Friedenssübungen einberufenen Mannschaften.

Es wird hiedurch zur Kenntnis der Armee gebracht, daß nach einer Mitteilung des A. Staats-Ministeriums des A. Hauses und des Äußern die bei der Ausführung des Reichsgesetzes vom 10. Mai 1892, betreffend die Unterstützung von Familien der zu Friedensübungen einberusenen Manuschaften, notwendig werdenden Postsendungen von oder an Staats- und Kommunalbehörden als portofreie Sendungen in Militärangelegenheiten anzusehen sind.

#### griegs. Minifterinn. Frb. v. Afc.

Der Chef ber Bentral-Abteilung: In Bertretung: Frb. v. Bonnet, Major.

Nro 8121.

München, 20. Juni 1895.

Betreff: Militärärziliche Untersuchung von Mannschaften bes Beurlaubtenstandes und von Freiwilligen.

Nach einer zwischen dem &. Preußischen Kriegsministerium und dem &. und &. Österreichellngarischen Reichsellrigsministerium im ausgesetzten Betreffe erfolgten Bereinbarung finden die mit AriegseministerialsCrlaß vom 5. April 1894 Nro 5124 — Berordnungse Blatt Seite 117 — im Abdruck bekanntgegebenen Bestimmungen auch Anwendung:

- 1. auf die in Bosnien und der Herzegowina\*) sich aushaltender Mannschaften des Beurlaubtenstandes des deutschen Heeres und der deutschen Marine sowie auf Bewerber zum freiwilligen Einstritt in das deutsche Heer und in die deutsche Marine;
- 2. auf die in Deutschland lebende nicht aktive Mannschaft der bosnisch-herzegowinischen Truppen sowie auf bosnisch-herzegowinischen Kruppen sowie auf bosnisch-herzegowinischen K. und K. Kriegsmarine oder in die bosnisch-herzegowinischen Truppen freiwillig eintreten wollen.

<sup>\*)</sup> Die beutsche Bertretungsbehörde für Bosnien und bie Bergegowina be-



Vorstehendes wird mit dem Beifügen zur Kenntnis der Armee gebracht, daß das Kriegsministerium der gegenwärtigen Vereinbarung beigetreten ist.

Bezüglich des Bollzuges haben die im obengenannten Erlaß enthaltenen Anordnungen sinngemäße Geltung.

## griegs. Minifterinm. Frb. v. Afc.

Der Chef der Zentral-Abteilung: In Bertretung: Frb. v. Bonnet, Major.

Mrs 9212.

München 20. Juni 1895.

Betreff: Tabellarische Übersicht der bei der Losung im Jahre 1894 gezogenen höchsten Losnummern und der Abschlußsnummern.

In der tabellarischen Übersicht der bei der Losung im Jahre 1894 gezogenen höchsten Losummern 20. sind folgende Anderungen vorzunehmen:

Die Abschlußnummer des Aushebungsbezirks Dillenburg ist auf 390, die höchste Losnummer des Aushebungsbezirks Norder-Dith-marschen auf 364 festgesett.

Beim Aushebungsbezirk Solingen ist die Abschlußnummer des Jahrgangs 1872 — nicht 1873 — auf Nro 1358 hinaufgerückt.

# griege Minifterinm. Feb. v. Afch.

Der Chef ber Bentral=Abteilung: In Bertretung: Frh. v. Bonnet, Major.

**M**ro 9350.

München 20. Juni 1895.

Betreff: Abanderung des § 18 der Dienst= Erdnung für die Equitations-Anstalt.

Die Eisenbahn-Besörderung der etatsmäßigen und der für Rechnung des Militärsonds mitgenommenen überetatsmäßigen Pferde der zur Equitations-Anstalt kommandierten Offiziere hat künftig nur noch auf Grund von Militärsahrscheinen stattzufinden.

Digitized by Google

Demgemäß ist in Ziffer 2 des § 13 der Dienst-Ordnung für die Equitations-Anstalt der zweite Sat von "Sind" bis "mitzugeben" zu streichen.

Deckblatt wird nicht ausgegeben.

## griegs: Miniferium. Frb. v. Afch.

Der Chef der Zentral-Abteilung: In Bertretung: Fib. v. Bonnet, Major.

97ro 9409.

München 20. Juni 1895.

Betreff: Ergangung und Anderung ber Krantentrager=Ordnung.

1. Als Beilage 5 ift neu erschienen "Die Anleitung zur Herstellung von Zelten zur vorübergehenden Unterbringung von Verwundeten auf dem Schlachtfelde vermittelst der tragbaren Zelt-Ausrüftung".

Die erforderlichen Abdrucke werden den beteiligten Stellen durch Die Bentral-Abteilung des Kriegeministeriums zugehen.

II. In der Krankenträger-Ordnung sind folgende Anderungen porzunehmen:

1. Geite X, V. Teil ichalte hinter Beilage 4 ein:

"Beilage 5 zu § 32,7. Belte aus der tragbaren

Belt-Musriistung . . . . . . . . . . . Seite 105".

- 2. Seite 1, Anmerkung\*) zu § 2,1, Zeile 2 setze für 312 "346".
- 3. Seite 2, § 2,1, Zeile 1 und 2 von oben setze für Bekleidungs-Reglement "Bekleidungsordnung — I. Teil —, sowie Bekleidungsund Ansriftungs-Nachweisung".

4. Seite 5, § 5, erhalt folgenden Bufat:

- "Ob unter besonderen Berhältnissen bei einzelnen Truppenteilen der Unterricht bereits mahrend des Sommers des ersten Dienstjahres statzusinden hat, bestimmen gleichfalls die unter 1 erwähnten Russinandobehörden".
- 5. Seite 5, § 5, Beile 1 und 2 von oben fetze für Lagaretgehilfen= tehrlinge "Lagaretgehilfenichüler".
- 6. Seite 5 und 6, § 5,100 erhält an Stelle der jetzigen folgende Fassung: Mit den Hobvisten ze. des zweiten Dienstjahres sind Wieders holungen vorzunehmen, in späteren Jahren nur bei freiwilliger Meldung".
- 7. Seite 10, § 8,6 Zeile 6 bis 9 von oben streiche die Worte "die" bis "machen.\*\*)", sowie in der zugehörigen Anmerkung \*\*) die Worte "Hierbei" bis "beachten".

Beilage 5.

Der zu dieser Anmerkung bisher gehörige Hinweis auf Abschnitt X der Schießvorschrift für die Infanterie (vergl. Berordnungs-Blatt 1893, Seite 112) tritt nunmehr der Anmerkung\*) hinzu.

8. Seite 49, § 32 erhalt am Schluffe folgenden neuen Absat:

"7. Sobald genügend viel tragbare Zelt-Ausrüftungen von Berwundeten und Gefallenen zur Berfügung stehen, schlägt zum Zwecke der vorübergehenden Unterbringung von Verwundeten die Reserve-Patronille Zelte vermittelst der tragbaren Zelt-Ausrüstungen nach der in Beilage 5 gegebenen Anleitung auf.

Den Plat für die Aufstellung dieser Zelte, sowie die Zahl und

Art der-letteren' bestimmt der 1. Stabsarzt".

Dechblätter werden nicht ausgegeben.

Nrc 9184.

## griegs. Miniferinm. Frb. v. Afch.

Der Chef ber Bentral-Abteilung: In Bertretung: Irb. v. Bonnet, Major.

München 18. Juni 1895.

Betreff: Normpreis für Brot und Fourage, fowie Bergutungepreis der Rationen für nicht porbandene ctatemagige Diffizierepferde für das 2. Salbjahr 1895. In dem Zeitraume vom 1. Juli bis Ende Dezember 1895 gelten: a) als Normpreise für Brot und Fourage (vergl. 88 8, 63, 118, 119, 124, 128, 129 und 131 des Friedens-Natural-Berpflegungs=Reglements): für die tägliche leichte Brotvortion . 10,2 3, idnvere 13,5 3; für die monatliche leichte Fourageration 27 K 01 4, mittlere idnwere für einzelne Fourageteile: für 50 kg Hafer . . . . . . . . " ici " Dai " (ich .. Strob . b) als Bergütungspreis der Rationen für nicht vorhandene etatomäßige Offizieropferde (vergl. S Friedens-Natural-Berpflegungs-Reglements): für die Monatsration 23 # 68 4.



Die Ausscheidung der Wirtschaftskosten erfolgt nach Maßgabe der Bestimmungen des Kriegsministerial-Erlasses vom 20. Juni 1893 Nro 9420 unter Zugrundlegung der mit Kriegsministerial-Erlas vom 5. April 1895 Nro 5436 sestgeseten Prozentsätze.

#### griegs-Ministerium — Militär-Ökonomie-Ableilung. Thäter, Oberstlieutenant.

Nro 9136.

München 19. Juni 1895.

Betreff: Ergänzung der Train= Depot=Ordnung.

Im § 90,1 — erster Absatz — der Train-Depot-Ordnung ist nach "verwaltet wird" aufzunehmen:

jowie hinfichtlich des den Truppen zur Verwaltung überwiesenen Feldgeräts von Trainformationen.

Gin Deciblatt wird nicht ausgegeben.

Rriegs-Ministerium — Ibteilung für Allgemeine Ermee-Angelegenheiten. Senigft, Oberftlieutenant.

#### Notizen.

Es gelangen zur Berteilung:

Durch die Bentral-Abteilung des Kriegsministeriums:

Dedblätter Dro 27 und 28 jum Exergier-Reglement für die Feldartillerie;

Dedblätter Nro 6-23 gur Dienstvorschrift über Marschgebührnisse z. vom 13. September 1887;

Dedblätter zur Kriegsfeuerwerkerei für brifante Munition und rauchichwaches Bulver;

Dedblatter Nro 37 bis 103 zum Entwurf der Schieftvorschrift für tie Felbartillerie.

Durch die Inspettion der Fußartillerie:

Deckblätter Nro 1-11 zu der Borichrift "Die Fahrzeuge der Munitions-

#### Berichtigung.

In dem Erlaß vom 9. Juni 1895 Nro 8460 (Berordnungs-Blatt Nro 22) ist in Zeile 3 von oben hinter "Nro 9a und 9b" handschriftlich einzuschalten: für die schwere 12 cm Kanone und Nro 15b

### Siniglia Saprilles Lriegeniniskrium.



# Verordnungs-Blatt.

Minhrs.

. 15 24.

3uui 1893.

Inbalt: 1 Kimigich Alerdonfte Bereitbung, die Dieite nach in bei für bie Gendurmerremannimaft betreffend. 2) Rogeiung der Dieitschland Beralbefugme best Corps Coris und der Rompagnie-Cores der

Roniglich Allerhodie Berordnung, die Diembinarinafordnung für die Gendarmeriemannimaft betreffend

Im Namen Seiner Majeftät des Königs.

Euitpold, von Gottes Gnaden Königlicher Prinz von Kanern, Regent.

Bir haben die über die Bestrafung der Disziplinarübertretungen der Gendarmerie geltenden Vorschriften einer Revision unterhellen lassen und finden Uns bewogen, zu verordnen, was folgt:

### Disziplinarstrafordung für die Gendarmeric-Mannschaft.

**§ 1**.

Gegenwärtige Disziplinarstrasordnung sindet Anwendung auf Übertretungen der Dienstesinstruftion, soserne dieselben keiner gericht-lichen Bestrasung unterliegen.

§ 2.

Jeder Dienstworgesetzte ist befugt, der unter seiner Aussicht stehenden Mannschaft wegen leichterer Übertretungen der Dienstessinstruktion mündlich oder schriftlich Ermahnungen oder Warnungen zu erteilen.

Benn sich die erteilte Ermahnung oder Warnung als erfolglos erweist, oder wenn dieselbe wegen der Schwere der Übertretung als nicht hinreichend erscheint, tritt Disziplinarbestrafung ein.

\$ 3.

Als Disziplinarstrafen sind folgende Strafen zulässig:

- 1. gegen Oberwachtmeister: Berweis, Wohnungsarrest;
- 2. gegen Mannschaften vom Wachtmeister abwärts: Berweis, Zimmersarrest, enger Arrest, Entlassung.

§ 4.

Die Dauer der Arreststrafen darf nur nach ganzen Tagen bes meisen werden.

§ 5.

Der Höchstbetrag des Wohnungsarrestes ist zwei Wochen.

Der Wohnungsarrest wird von dem Bestraften in seiner Wohnung verbüßt; der Bestrafte darf während der Dauer desselben seine Wohnung nur, soweit der Dienst es ersordert, verlassen, auch Besuche nicht annehmen.

\$ 6.

Der Höchstbetrag des Zimmerarrestes ist vier Wochen, der Höchstsbetrag des engen Arrestes drei Wochen.

Der Zimmerarrest wird im Gendarmerielokale beziehungsweise im Quartiere erstanden, ist stets mit Berrichtung aller den Bestraften treffenden Dienste verbunden und beschränkt seine persönliche Freiheit in der Art, daß er jede dienstsreie Zeit ausschließend im Gendarmerieslokale, beziehungsweise im Quartiere zubringen muß.

Der enge Arrest wird in Einzelhaft verbüßt.

§ 7

Disziplinarübertretungen dürfen drei Monate nach der Berübung nicht mehr mit Strafe belegt werden.

§ 8.

Die Strafe der Entlassung kann in erster Instanz nur vom Corps-Chef ausgesprochen werden.

Im übrigen wird die Disziplinarstrafgewalt in erster Justanz vom Kompagnie-Chef ausgeübt, soferne sich nicht im einzelnen Falle der Corps-Chef hiezu veranlaßt sieht.

§ 9.

Vor der Verhängung einer Disziplinarstrase ist dem Beschuldigten Gelegenheit zu geben, sich über die ihm zur Last gelegte Verletzung seiner Dienstpslicht zu verantworten.

Der mit der Ausübung der Disziplinargewalt betraute Borgesette hat nötigenfalls die Aufklärung des Sachverhältnisses durch mündliche oder schriftliche Berhandlungen zu veranlassen.

#### § 10.

Die Art und das Maß der Disziplinarstrafe ist unter möglichster Schonung des Ehrgefühls des Beschuldigten, mit Berücksichtigung seines gesamten Berhaltens und etwaigen Rücksalls, nach der größeren oder geringeren Erheblichkeit der Disziplinarübertretung zu bestimmen.

#### § 11.

Der Ausspruch der Strafe erfolgt durch schriftlichen Bescheid.

Der Disziplinarbescheid muß außer der Festsetzung der Strafe die für erwiesen erachteten Thatsachen und die übertretene Dienstessvorschrift bezeichnen.

#### § 12.

Der Disziplinarbescheid ist dem Beschuldigten gegen Unterschrift zu eröffnen.

#### § 13.

Beschwerden gegen Disziplinarbescheide sind innerhalb einer unerstrecklichen Frist von fünf Tagen, vom Ablauf des Tages der Ersöffnung an gerechnet, auf dem Dienstwege anzubringen.

Beschwerden gegen Disziplinarbescheide des Kompagnie-Chefs werden endgültig vom Corps-Chef, Beschwerden gegen Disziplinarbescheide des Corps-Chefs endgültig vom Kriegsministerium beschieden.

#### § 14.

Die auf Entlassung lautenden oder in zweiter Instanz ergehenden Bescheide des Corps-Chefs erfolgen auf schriftlichen Antrag des Auditeurs und werden von demselben mitunterzeichnet.

#### § 15.

Der Bestrafte hat die im Berfahren erwachsenen Auslagen zu erstatten; über die Pflicht zur Kostentragung ist gleichzeitig mit der Entscheidung in der Hauptsache zu erkennen.

#### \$ 16.

Ein auf Entlassung lautender Disziplinarbescheid zieht die sofortige Suspension vom Dienste und von sämtlichen Bezügen nach sich.

Im übrigen sind Disziplinarbescheide zu vollziehen, sobald dieselben mit Beschwerde nicht mehr angefochten werden können.

#### § 17.

Der Corps-Chef hat darüber zu wachen, daß die Disziplinarstrafs gewalt von den Kompagnie-Chefs gemäß den Borschriften gegenwärtiger Berordnung ausgeübt werde.

Findet sich, daß eine verhängte Disziplinarstrafe ihrer Art oder Dauer nach unzulässig war, so ist dieselbe abzuändern oder aufzuheben.

#### Schlugbeftimmungen.

- 1. Vorstehende Disziplinarstrasordnung tritt mit dem Tage der Verfündigung in Wirksamkeit; mit diesem Tage ist die Disziplinarstrasordnung für die Gendarmerie vom 25. Oktober 1868 nebst
  allen sonstigen entgegenstehenden, die disziplinäre Bestrasung der
  Gendarmerie betreffenden Vorschriften ausgehoben.
- 2. Für den Bollzug der vor dem bezeichneten Tage erkannten Diszi= plinarftrafen bleiben noch die bisherigen Borschriften in Kraft.
- 3. An der Befugnis des Corps-Chefs zur Entlassung von Mannschaften aus dienstlichen Erwägungen und an der Besugnis der Kompagnie-Chefs zur Kückversetzung von Stationskommandanten in den Stand des Gendarmen (§ 17 Absah 1 Ziffer 3, beziehungsweise § 16 Absah 2 der Organisationsverordnung vom 24. Juli 1868) wird durch vorstehende Disziplinarstrasordnung nichts geändert.

Die in § 17 Absat 6 der eben angeführten Berordnung fests gesetzte Beschwerdefrist wird hiemit auf fünf Tage verlängert. Gegeben zu München, am 15. Juni 1895.

## Luitpold,

## Pring von Bagern,

des Königreichs Bahern Berweser.

frh. v. feilitich.

frh. v. Afd.

Auf Allerhöchsten Befehl: Der Chef ber Zentral-Abteilung: In Vertretung: Frb. v. Bonnet, Major. Mro 9412.

München 24. Juni 1895.

Betreff: Regelung ber Disziplinar-Strafbefugnis des Corps-Chefs und der Kompagnie-Chefs der Gendarmerie.

#### Im Hamen Seiner Majeftat des gonigs.

Seine Königliche Hoheit Prinz fnitpold, des Königsreichs Bahern Berweser, haben inhaltlich Allerhöchster Entschließung vom 15. ds Mts den KompagniesChefs der Gendarmerie die Strafsbefugnis eines selbständigen BataillonssCommandeurs nach § 11 der DisziplinarsStrafordnung filr das Heer gegenüber den ihnen unterstellten Offizieren, dem CorpssChef jene des DivisionssCommandeurs nach § 14 Abs. 3, Biffer 2 der gleichen Ordnung gegenüber sämtlichen GendarmeriesOffizieren zu verleihen geruht.

Vorstehende Allerhöchste Entschließung wird hiemit zur Renntnis der Armee gebracht.

griegs. Minifterium. Frb. v. Afch.

Der Chef der Zentral-Abteilung: In Bertretung: Frh. v. Bonnet, Major.



### göniglich Bayerifdes griegsminifterinm.



# Verordnungs-Blatt.

Münden.

.Nº 25.

28. Juni 1895.

Inhalt: 1) Berlegung einer Pionier-Truppe in die Garnison München.
2) Fahrpreisermäßigung für die Veteranen aus dem Feldzuge 1870, 71.
3) Kommandierungen zu der R. Preußischen Fußartillerie-Schießichule.
4) Verössentlichung neubearbeiteter Blätter topographischer Karten. 5: Ausemusterung eines Dienstduches. 6) Fessesung der Verpflegungszuschüsse für das 3. Viertesiahr 1895. 7) Notizen.

Nro 9832.

München, 27. Juni 1895.

Betreff: Berlegung einer Bionier-Truppe in Die Garnijon München.

#### Im Namen Seiner Majestät des Königs.

Seine Königliche Hoheit Brinz Inipold, des Königreichs Bahern Berweser, haben inhaltlich Allerhöchster Entichließung vom 24. Juni 1. Is die Zusammenziehung der beiden fünften Kompagnien der Pionier-Bataillone zu einem selbständigen Detachement in München unter einem Stabsoffizier mit den Befugnissen eines selbständigen Bataillons-Commandeurs zum Herbst dieses Jahres Allergnädigst zu verfügen und das Kriegsministerium mit dem Erlaß der erforderlichen Bollzugsbestimmungen Allerhöchst zu beauftragen geruht.

Vorstehende Allerhöchste Berfügung wird mit dem Bemerken zur Kenntnis der Armee gebracht, daß die Vollzugsanordnungen demnächst ergehen werden.

griegs Minifterium. Reb. v. Afch.

Der Chef ber Zentral=Abteilung: In Bertretung:

Frh. **v. Bonnet,** Major.

Mrs 9583.

Betreff: Fahrpreisermäßigung für bie Beteranen aus bem Feldzuge 1870/71.

Nachstehend wird ein Erlaß des Königlichen Staatsministeriums des Königlichen Hauses und des Außern an die General-Direktion der Königlichen Staats-Eisenbahnen zur Kenntnis der Armee gebracht und gleichzeitig bestimmt, daß die Ausstellung von Bescheinigungen an Stelle etwa verloren gegangener Besitzeugnisse der Kriegsdenkmünze des Feldzuges 1870/71 durch die früheren Truppenteile der betreffenden Beteranen und nur, wenn diese Truppenteile zur Zeit nicht mehr bestehen, von den heimatlichen Bezirkskommandos zu bewirken ist.

Im übrigen wird auf Ziffer 4 des Kriegsministerial-Erlasses vom 11. Dezember 1873 Rro 13440 hingewiesen.

## griegs. Miniferinm. Frb. v. Alfch.

Der Chef der Bentral-Abteilung: In Bertretung: Frb. b. Bonnet. Major.

Abdrud.

Nro 3318 11.

Abschrift. München den 18. Juni 1895.

## Königl. Bayerisches Staatsministerium bes

Königl. hanses und des Anhern.

Betreff: Fahrpreisermäßigung für die Beteranen aus den Feldzügen von 1870/71.

Seine Königliche Hoheit der Prinz-Regent haben Allergnädigst zu genehmigen geruht, daß den Beteranen aus den Feldzügen 1870/71, welche im August dich Is aus Anlaß der fünfundzwanzigzjährigen Wiederkehr der Siegestage von 1870 festlichen Veranstaltungen auf den Schlachtfeldern im Westen des Reiches beizuwohnen wünschen, die Hinz und Rückreise in der dritten Wagenklasse aller Züge der kgl. Staatseisenbahnen zu Militärsahrpreisen zugestanden werde, ferner daß denjenigen Veteranen, welche bei ihren Reisen nach den Schlachtzseldern, namentlich aus gesundheitlichen Gründen, in der zweiten Wagenklasse zu schren wünschen, die Benutzung dieser Wagenklasse gegen Lösung von zwei Militärsahrkarten je für die Hinz und Kücksahrt in allen Zügen gestattet werde.

Nach hierher gelangten Mittheilungen des Reichs-Eisenbahnamtes find die gleichen Fahrpreisbegünftigungen auf den preußischen Staats-eisenbahnen, den Reichseisenbahnen in Elsaß-Lothringen und auf der Main-Neckar-Bahn unter folgenden Bedingungen bewilligt worden:

- 1. die Bergünstigung wird für die Monate Juli, August und September ds. Js. gewährt;
- 2. sie ist denjenigen Personen zuzugestehen, die sich entweder durch das Besitzeugniß der Kriegsdenkmünze des Feldzuges 1870 71 oder für den Fall des Berlustes durch eine Besicheinigung ihres Truppentheiles oder, wenn dieser zur Zeit nicht mehr besteht, des heimathlichen Bezirkskommandos als Veteranen ausweisen. Absichten eingerahmter oder sonst zur Mitnahme nicht geeigneter Besitzeunisse der Kriegsdenkmünze des Feldzuges 1870/71 sollen als Ausweis für die Erlangung der Fahrpreisvergünstigung gelten, wenn sie durch die Ortspolizeibehörde oder durch einen öffentlichen Beamten, der zur Führung eines Dienstsiegels berechtigt ist, beglaubigt sind;
- 3. die Vergünstigung tritt auch dann ein, wenn die Veteranen, um mehrere Schlachtfelder zu besuchen, die Rückreise von einem anderen Punkte als dem Endpunkte der Hinreise anzutreten oder einen anderen Rückweg zu nehmen wünschen;
- 4. auf der Hin: und Rückreise werden auf den preußischen Staatseisenbahnen 25 kg Freigepäck gewährt, auf den Reichseisenbahnen in Elsaß-Lothringen und der Main-Neckar-Bahn 10 kg Handgepäck frei befördert;
- 5. in den auf den Fahrplänen der preußischen Staatseisenbahnen mit den Buchstaben D bezeichneten Zügen soll von Erhebung der Platkartengebühr abgesehen werden.

Die Generaldirektion der k. Staatseisenbahnen wird ermächtigt, die Allerhöchst bewilligte Fahrpreis-Begünstigung unter den vorstehend aufgeführten Bedingungen mit der Maßgabe zu gewähren, daß auf den Linien der k. Staatseisenbahnen 10 kg Handgepäck frei befördert werden.

Wegen der zu treffenden Kontrol- und Ausführungsbestimmungen wird der k. Generaldirektion anheim gestellt, im Einverständnisse mit den übrigen in Betracht kommenden Eisenbahnverwaltungen vorzugehen.

In Bertretung:

(gez.) Staatsrath von Mayer.

An die Generaldirektion der föniglichen Staatseifenbahnen.

Der Generaljefretär: (geg.) bon Beber.

Nro 9306.

München 20. Juni 1895.

Betreff: Kommanbierung zu der K. Preußischen Fugartilleric-Schießichule.

Im Kriegsministerial-Erlaß vom 5. September 1894 Kro 19036 (den Bestimmungen für die Fußartillerie-Schießschule vorgedruckt) ist auf Seite 1 in Zeile 14 von unten statt "15. Dezember" zu setzen: "1. November".

Kriegs Minifterinm — Ibteilung für Allgemeine Armee Ingelegenheiten. Benigft, Oberftlieutenant.

Nro 9491.

München 23. Juni 1895.

Betreff: Beröffentlichung neubearbeiteter Blätter topographischer Karten.

Vom Topographischen Bureau des K. Generalstabes wurden versöffentlicht und können dortselbst bezogen werden:

1) Bon der Gradabteilungskarte des Deutschen Reiches (1:100000): die Sektionen:

2) Aus dem topographischen Atlas des Königreichs Bahern (1:50000) zusammengestellt:

Würm=See und Umgebung, Preis 1 M.

griegs-Ministerium — Abteilung für Algemeine Armee-Angelegenheiten. Senigft, Sberitlieutenant.

Mro 9575.

München 25. Juni 1895.

Betreff: Ausmufterung eines Dienftbuches.

Die "Zusammenstellung der in der K. B. Artillerie vorhandenen Geschlitzischer, Lasseten, Protein, Wagen und Karren, München 1892" (Etat an artilleristischen Spezialvorschriften Nro 60) ist durch die Aussgabe anderweitiger Vorschriften (Material der Feldartillerie, Sondersvorschriften sür Fußartillerie 20.) entbehrlich geworden und daher auszumustern.

Kriegs. Minifterinm — Abteilung für Allgemeine Armer-Angelegenheiten. Senigft, Oberftlieutenant.



Betreff: Festsetzung ber Berpstegungszuschüsse für bas 3. Bierteljahr 1895.

Die für das 3. Vierteljahr 1895 zahlbaren Garnisonsverpslegungszuschlisse, einschließlich des Zuschusses zur Bestreitung eines Frühstlickes, werden nachstehend bekanntgegeben:

| Für die Garnifonsorte                                                                                                                                                                                      | Für<br>Mann<br>und<br>Tag                    | Für die Garnifonsorte                                                                                                                                                                                                                                            | Für<br>Mann<br>und<br>Tag                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| I. Armee-Corps.                                                                                                                                                                                            |                                              | II. Armee-Corps.                                                                                                                                                                                                                                                 |                                              |
| Augsburg Benediftbeuern Tillingen Eichstätt Freising Fürftenfeld-Bruck Gunzenhausen Landsberg Landsberg Landsbut Truppenibungsplat Lechseld Lindau Mindelheim Reu-Ulm Kassau Rosenbeim Reisbosen Bilshosen | 16<br>30<br>19<br>20<br>16<br>19<br>16<br>18 | Umberg Unsbach Uschaffenburg Bamberg Bahreuth Erlangen Fürth Germersheim Truppenübungsplat Hamen melburg Haijerslautern Kissingen Landau Ludwigshafen a./Rh. Reuburg a./D. Rumarkt i. d. Oberpf. Rürnberg Regensburg Epeher Straubing Eulzbach Weizbach Weizbach | 29<br>16<br>18<br>16<br>17<br>21<br>18<br>16 |

Ariegs-Minifterium — Militar-Okonomie-Abteilung.

Thater, Oberftlieutenant.

### Rotizen.

Es gelangen jur Berteilung:

Durch bie Bentral=Abteilung bes Rriegeminifteriums:

- Dedblatter Aro 1-6 ju ber Borichrift über bie besonderen Dienstverhaltniffe im Dienstbereiche ber R. Inspettion ber Fugartillerie;
- Dedblätter Nro 13-65 gur Anseitung gur guten Erhaltung ber Artillerie-Depot-Bestände;
- Dedblätter Aro 1-9 gu ben Bestimmungen für die Fugartillerie-Schießichule. Durch die Inspettion ber Fugartillerie:
- Dedblätter Nro 1-13 zu der Ausruftungs-Nachweisung für die Laboratorien bei den Artillerie-Depots.

## goniglich Bayerifches griegsminifterinm.



# Verordnungs-Wlatt.

Müngen.

M 26.

5. Inli 1895.

Inhalt: Ehrung Beiland Seiner Königlichen Hoheit bes Prinzen Rarl von Bagern.

Nro 10504.

München 5. Juli 1895.

Betreff: Chrung Beiland Seiner Königlichen Sobeit bes Bringen Karl von Bapern.

Seine Königliche Hoheit der Prinz-Regent haben an das Kriegsministerium das nachfolgende Allerhöchste Handschreiben zu erstassen geruht:

"Zum ehrenden Gedächtnisse Meines in Gott ruhenden Oheims, des um die Armee so hochverdienten langjährigen Feldmarschalls Prinzen Karl von Bahern, Königlicher Hoheit, bestimme Ich aus Anlaß der 100 jährigen Wiederkehr Höchstessen Geburtstages, daß vom 7. Juli 1. Is an das Fort VI in der Festung Ingolstadt den Namen "Prinz Karl" führe.

München, den 4. Juli 1895.

gez. Luitpold, Prinz von Bayern".

Dieses Allerhöchste Handschreiben wird mit dem Beifügen bekanntgegeben, daß die bezüglichen Vollzugsanordnungen des Kriegsministeriums gesondert ersolgt sind.

Kriegs = Minifterium. Frb. v. Afch.

Der Chef der Zentral-Abteilung: In Bertretung: Frh. v. Bonnet, Major.

### Soniglich Bayerifches Friegeminifterinm.



# Verordnungs-Blatt.

Münden.

.Nº 27.

6. Juli 1895.

Inhalt: 1) Doppelrechnung der Dienstzeit hinsichtlich des Anspruchs auf das Dienstauszeichnungstrenz und die Dienstauszeichnung. 2) Refrutierung ber Armee für 1895/96. 3) Kommandos & zur Equitations-Anstalt. 4) Garnisions-Berpstegungszuschüsse in der K. Preusisischen Armee. 5 Vergsitungspreisionen Kormpreisio für Brot und Fourage, jowie Bergsitungspreis der Rationen für nicht vorhandene etalsmäßige Offizierspferde in der K. Preußischen Armee für das 2. Halbjahr 1895. 6) Notizen.

97rp 9790.

München 5. Inli 1895.

Betreff: Doppelrechnung der Dienstgeit hinsichtlich des Unipruchs auf das Dienste auszeichnungsfreuz und die Dienstauszeichnung.

### Im Namen Seiner Majestät des Königs.

Seine Königliche Hoheit Prinz Initpold, des Königreichs Bahern Verweser, haben inhaltlich Allerhöchster Entschließung
d. d. Kiel den 21. Juni 1. Is Allergnädigst zu bestimmen geruht,
daß in allen Fällen, in welchen — wie gemäß § 11 des Gesetes vom
22. März 1891, betreffend die Kaiserliche Schutzruppe für DeutschDstafrika, Verordnungs Blatt 1891, Seite 185 ff. — die Dienstzeit
bei der Pensionierung doppelt in Anrechnung gebracht werden darf,
dies auch bei der Fesissellung des Anspruchs auf das Dienstaus-

zeichnungsfreuz und die Dienstauszeichnung — Artikel 7 der Allerhöchsten Berordnung vom 21. Januar 1876, Berordnungs-Blatt Seite 37 — geschehen soll.

## Kriegs Minifterium. Frb. v. Alfc.

Der Chef der Zentral-Abteilung: In Bertretung: Arh. v. Bonnet, Major.

nro 10345.

München 5. Juli 1895.

Betreff Refrutierung der Armee für 1895/96.

Im Verfolg der Ziffer II B Absat 3 der Allerhöchsten Entschließung vom 28. März 1895 und der hiezu ergangenen Ausführungsbestimmungen vom 5. April 1895 — Verordnungs-Blatt Seite 74 ff -- wird hiedurch Rachstehendes sestgesett:

Die Einstellung der Refruten bei den Truppenteilen, sür welche gemäß der vorerwähnten Allerhöchsten Entschließung und der angezogenen Aussührungsbestimmung die Festsetzung des Refruten-Einstellungstermins noch vorbehalten ist, hat nach näherer Anordnung der General-Rommandos in der Zeit vom 16. bis einschließlich 21. Oktober 1. Is zu erfolgen.

## griegs. Minifterium. Frb. v. Afch.

Der Chef ber Bentral-Abteilung; In Bertretung: Frh. v. Bannet,, Major.

Mro 9333.

München 2. Juli 1895.

Betreff: Kommandos ie. zur Equitations: Unifialt.

Unter Bezugnahme auf § 3 Ziffer 5 der Dienstordnung für die Equitations-Anstalt werden in nachstehender Rachweisung die Kommandos 20. zu der genannten Anstalt für 1895 96 bekanntgegeben.

Kriegs-Ministerinm — Ibteilung für Algemeine Armee-Ingelegenheiten. Sonigft, Oberftlieutenant.

Nach weifung ber Kommandos ze. zur Equitations-Anstalt für 1895/96.

|              |                             |           | _            |                          |                    |                      | ж.          |        |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | B8- fir                      |                         | <del></del>            |
|--------------|-----------------------------|-----------|--------------|--------------------------|--------------------|----------------------|-------------|--------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------|------------------------|
|              |                             |           | G            | 8 fiz                    |                    |                      |             |        |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              |                         |                        |
|              | ,                           | -         | i            | offisiere<br>ellen)      |                    | aus)t                | em          | Corp   | psber  | eich, t                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | on b                         | en                      |                        |
|              |                             |           | İ            |                          |                    | Я.                   | aba         | Uerie: | diegin | mente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | cn:                          |                         | ا                      |
|              | Truppenteile                |           |              | dawn                     | yna!               | i                    | ž           | 96     | ତ୍ର    | Jane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                              |                         | Bemerfungen            |
| 3tr!         |                             |           | ة            | Pr (g                    | E E                | alâ<br>eger          | hni         |        | 5.5    | iere<br>Peri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 20 E                         | ູ ສ                     | _                      |
| ¥.5          |                             | ä         | engi         | F                        | offig<br>deter     | : E                  | agje        | 1.7    | 1 gg   | 15 to 15 to 15 to 15 to 15 to 15 to 15 to 15 to 15 to 15 to 15 to 15 to 15 to 15 to 15 to 15 to 15 to 15 to 15 to 15 to 15 to 15 to 15 to 15 to 15 to 15 to 15 to 15 to 15 to 15 to 15 to 15 to 15 to 15 to 15 to 15 to 15 to 15 to 15 to 15 to 15 to 15 to 15 to 15 to 15 to 15 to 15 to 15 to 15 to 15 to 15 to 15 to 15 to 15 to 15 to 15 to 15 to 15 to 15 to 15 to 15 to 15 to 15 to 15 to 15 to 15 to 15 to 15 to 15 to 15 to 15 to 15 to 15 to 15 to 15 to 15 to 15 to 15 to 15 to 15 to 15 to 15 to 15 to 15 to 15 to 15 to 15 to 15 to 15 to 15 to 15 to 15 to 15 to 15 to 15 to 15 to 15 to 15 to 15 to 15 to 15 to 15 to 15 to 15 to 15 to 15 to 15 to 15 to 15 to 15 to 15 to 15 to 15 to 15 to 15 to 15 to 15 to 15 to 15 to 15 to 15 to 15 to 15 to 15 to 15 to 15 to 15 to 15 to 15 to 15 to 15 to 15 to 15 to 15 to 15 to 15 to 15 to 15 to 15 to 15 to 15 to 15 to 15 to 15 to 15 to 15 to 15 to 15 to 15 to 15 to 15 to 15 to 15 to 15 to 15 to 15 to 15 to 15 to 15 to 15 to 15 to 15 to 15 to 15 to 15 to 15 to 15 to 15 to 15 to 15 to 15 to 15 to 15 to 15 to 15 to 15 to 15 to 15 to 15 to 15 to 15 to 15 to 15 to 15 to 15 to 15 to 15 to 15 to 15 to 15 to 15 to 15 to 15 to 15 to 15 to 15 to 15 to 15 to 15 to 15 to 15 to 15 to 15 to 15 to 15 to 15 to 15 to 15 to 15 to 15 to 15 to 15 to 15 to 15 to 15 to 15 to 15 to 15 to 15 to 15 to 15 to 15 to 15 to 15 to 15 to 15 to 15 to 15 to 15 to 15 to 15 to 15 to 15 to 15 to 15 to 15 to 15 to 15 to 15 to 15 to 15 to 15 to 15 to 15 to 15 to 15 to 15 to 15 to 15 to 15 to 15 to 15 to 15 to 15 to 15 to 15 to 15 to 15 to 15 to 15 to 15 to 15 to 15 to 15 to 15 to 15 to 15 to 15 to 15 to 15 to 15 to 15 to 15 to 15 to 15 to 15 to 15 to 15 to 15 to 15 to 15 to 15 to 15 to 15 to 15 to 15 to 15 to 15 to 15 to 15 to 15 to 15 to 15 to 15 to 15 to 15 to 15 to 15 to 15 to 15 to 15 to 15 to 15 to 15 to 15 to 15 to 15 to 15 to 15 to 15 to 15 to 15 to 15 to 15 to 15 to 15 to 15 to 15 to 15 to 15 to 15 to 15 to 15 to 15 to 15 to 15 to 15 to 15 to 15 to 15 to 15 to 15 to 15 to 15 to 15 to 15 to 15 to 15 to 15 to 15 to 15 to | e di                         | omie<br>vert            | •                      |
| Corps-Wezirl |                             | Offigiere | Pferbewärter | erdewärter<br>am 1. Ofto | Interof<br>Kuffich | Bemeine<br>Bferdepfi | Befchlagich | From 1 | Bom 1  | Unteroffiziere<br>Kuffichtsperfona                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Gemeine als<br>Pferdepfleger | Ötonomie:<br>Handwerfer |                        |
| 9            | İ                           |           | E+           | <u> </u>                 | 25                 | 33                   | 8 सट        |        | અટ     | = &                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 30 84                        | :Q G                    | <u> </u>               |
| I.           |                             | 7         | 10           | 3                        |                    | 2                    | 1           | 1      | •      | : •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 13                           | . 2                     | <b>k</b>               |
|              | und zwar:                   |           | i            | -                        |                    |                      | İ           |        | :      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | :                            | i                       |                        |
|              | 1. Soweres Reiter-Regt      | 1         | 1            | 2                        |                    | ١.                   |             | 1      | -      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2                            | ۱                       | Darunier: 1 Ecreiber.  |
|              | 2. " " "                    | 1         | 1            |                          |                    | 1                    | •           |        |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4                            | 1<br>(Econeis           | Darunter: 1 Maurer.    |
|              | 2. Chevaulegers= "."        | ١.        | ,<br>,       | 1                        |                    |                      | ١, ١        |        | ,      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4                            | ber)                    |                        |
|              |                             |           | ءَ ا         |                          |                    |                      | 1           |        | •      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              | (Zattler)               |                        |
|              | 4. " "                      | 1         | 1            | 1                        |                    | 1                    |             | •      | •      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3                            |                         | Parunter: 1 Ectenner.  |
|              | 1. Feldartillerie: " 3. " " | 1         | . 3          |                          | •                  |                      | • •         | •      |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | •                            | •                       |                        |
|              | o. " "                      | 1         | ; <b>o</b>   |                          | . •                | •                    | •           | •      |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              | •                       | -                      |
| II.          |                             | 9         | 12           | 3                        |                    | 3                    | 1           |        |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 22                           | 3                       | ţ.                     |
|              | und zwar:                   |           |              | 1                        |                    |                      |             |        |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              | _                       | •                      |
|              | 1. Ulanen=                  | 1         | 2            | 1                        |                    |                      |             |        |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3.                           |                         | Darunter . 1 Mariner.  |
|              | 2. " "                      | 1         | 2            | ٠.                       |                    | 1                    | 1           |        |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4.                           | ٠.                      | Darunier: 1 Tuncher.   |
|              | 1. Chevaulegers: "          | 1         | 1            | 1                        |                    |                      | ·           |        | •      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2                            | 1<br>(26u.              | Darunter: 1 Mauter.    |
|              | 3. " "                      | 1         | 1            | 1                        |                    | ,                    |             |        |        | !                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4                            | fter)                   |                        |
|              | 5. " "<br>5. " "            | 1         | 1            |                          | •                  | 1                    |             |        |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4                            | 1                       | Parunter: 1 Echretner. |
|              | . " "                       |           |              | ·                        | ·                  | -                    |             |        |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | -                            | (Edu.                   | •                      |
|              | 6. " "                      | 1         | 1            | •                        |                    | 1                    | •           |        | !      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5                            | 1                       |                        |
|              | 2. Feldartillerie= "        | 1         | 1            |                          |                    |                      |             |        |        | ;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              | der                     | ľ                      |
|              | 4. " "                      | ľ         | 2            |                          | •                  | •                    |             | •      | •      | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              | •                       |                        |
|              | 5. " "                      | 1         | 1            |                          |                    | •                    |             |        | •      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1                            |                         |                        |
|              | "                           | 1         |              |                          |                    |                      |             |        | i •    | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1                            |                         | l                      |

Nro 10320.

München 2. Juli 1895.

Betreff: Garnisons-Verpflegungszuschüffe in ber R. Preußischen Armee.

In nachstehendem wird ein Auszug aus der Bekanntmachung des K. Preußischen Kriegsministeriums vom 27. Juni 1895 über die für die K. Preußische Armee sir das 3. Bierteljahr 1895/96 bewilligten Berpstegungszuschlisse, einschließlich des Zuschusses zur Beschaffung eines Frühstückes, mit der Bestimmung zur Kenntnis gebracht, daß dieselben gleichermaßen auf die in den genannten Garnisonen stehenden baherischen Truppen, sowie die dahin abkommandierten Angehörigen der baherischen Armee Anwendung sinden.

|     | Dieser Berp | Verpflegungszuschuß |  |     |  |   |  | für | Mann | und  | Tag: |         |  |
|-----|-------------|---------------------|--|-----|--|---|--|-----|------|------|------|---------|--|
| jür | Berlin .    |                     |  | •   |  | : |  |     |      |      |      | 16 \$,  |  |
| ,,  | Spandau     |                     |  | . ` |  |   |  | · . |      |      |      | 17 3,   |  |
| ,,  | Jüterbog    |                     |  |     |  |   |  |     |      |      |      | 16 s,   |  |
| "   | Dienze .    |                     |  |     |  |   |  |     |      |      |      | 23 ડું, |  |
| "   | Saargemünd  |                     |  |     |  |   |  |     |      | •••• |      | 18 🕹,   |  |
| ,,  | Mey         |                     |  |     |  |   |  |     |      |      |      | ىلە 18  |  |

### Kriegs-Minifterium — Miliar-Thonomie:Abteilung. Thater, Oberftlieutenaut.

Rro 10321.
Betreff: Bergütungspreis (Normpreis) für Brot und Fourage, sowie Bergütungspreis der Rationen für nicht vorhandene etatsmäßige Offizierspferde in der K. Preußischen Armee für das 2. Halbjahr 1895.

München 2. Juli 1895.

In dem Zeitraume vom 1. Juli bis Ende: Dezember 1895 gelten in der & Preußischen Armee:

a) als **Berg**ütungspreise (Normpreise) sür Brot und Fourage (vergl. §§ 8, 63, 118, 119, 124, 128, 129 und 131 des Friedens-Naturalverpslegungs-Reglements):

| für  | die | tägliche lei | dite Br | otportion |     |   |  |  |    | رى 10,2 يى, |
|------|-----|--------------|---------|-----------|-----|---|--|--|----|-------------|
| ,,   | ,,  | " sd)        | were    | "         |     |   |  |  |    | .13,6 s;    |
| filr | die | monatliche   | leichte | Fourager  | ati | n |  |  | 25 | ж 50 г.,    |
| ,,   | ,,  | ,,           | mittler | e "       | ,,  |   |  |  | 27 | ж — "s,     |
| ,,   | .,  | ,,           | schwere | . "       | ,,  |   |  |  | 28 | ₩ 50 \$;    |

|      | fiii       | r eii | nzelne | F   | ur  | age  | etei | le: |      |     |    |     |     |        |      |     |     |      |      |       |
|------|------------|-------|--------|-----|-----|------|------|-----|------|-----|----|-----|-----|--------|------|-----|-----|------|------|-------|
| jür  | 50         | kg    | Hafer  | •   |     |      |      |     |      |     |    |     |     |        |      |     | 6   | . К. | 28   | ٠,٠   |
| ,,   | 50         | ,,    | Heu    |     |     |      |      |     |      |     |    |     |     |        |      |     | 2   | Ж    | 65   | رن    |
| ,,   | <b>5</b> 0 | ,,    | Stro   | h   |     |      |      |     |      |     |    |     |     |        |      |     | 1   | М.   | 77   | ξ;    |
|      | b)         | als   | 8 Bei  | rgi | itu | nç   | gġļ  | re  | iŝ   | de  | ŗ  | Re  | ıti | o 11 ( | e 11 | für | n i | d) t | bı   | ) r = |
| hai  | ide        | ne e  | tatsı  | n ä | ßig | je:  | Di   | fiz | iei  | :sp | fe | rbe | (6  | ergl   | l. s | 125 | peg | Fri  | edei | 115=  |
| Na   | tura       | lver  | pflegu | ngé | 32H | tegi | lem  | ent | (B): |     |    |     |     |        |      |     |     |      |      |       |
| fitr | die        | 201   | onatsr | ati | on  |      |      |     |      |     |    |     |     |        |      |     | 23  | JK,  | 50   | t.    |

Dies wird mit der Bestimmung bekanntgegeben, daß diese Festsehungen gleichermaßen auf die in außerbayerischen Garnisonen stehenden bayerischen Truppen, sowie die in solche abkommandierten Angehörigen der bayerischen Armee Anwendung sinden.

Die durch den Schlußsatz des Kriegsministerial-Erlasses vom 18. Juni 1895 Nrv 9184 (Berordnungs-Blatt Seite 168) getrossene Bestimmung wegen Aussicheidung der Wirtschaftskoften hat auch für die vorstehenden Normpreise Geltung.

> Friegs-Ministerium — Militär-Ghonomie-Ibteilung. Thäter, Oberfelieutenant.

#### Rotizen.

Es gelangen gur Berteilung:

Durch die Bentral=Abteilung des Ariegeminifteriums:

Dedblätter Aro 5-7 jur Schuftafel Aro 20 des Cammelheftes fowie gur gleichen Gebrauchsichzustafel;

Dedblätter Rro 83-96 gur Behrordnung vom 19. Januar 1889.

The second second second second second second second second second second second second second second second s The second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second secon

### königlich Bayerisches Kriegsminifterium.



# Verordnungs-Blatt.

Münden.

.№ 28.

15. 3nli 1895.

Inhalt: 1) Bewilligung der Julage für die Militär-Berdienst-Medaille an die mit Neichsbeihissen bedachten ehemaligen Militärpersonen. 2) Schießvorschrift für die Infanterie und Jäger. 3) Anderung der Ausrüftung der Jüger-Bataillone. 4) Geseh wegen Abänderung des Geseks vom 23. Mai 1873, betressend die Gründung und Verwaltung des Neichs-Invalidensonds.
Bom 22. Mai 1895.

Nrv 10506.

München 14. Juli 1895.

Betreff: Bewilligung der Julage für die Militär-Berdienste Medaille an die mit Reichsbeihilfen bedachten ehemaligen 38 ersonen.

## Im Nandiger Majeftat bes fonigs.

Seine König Doheit Brin: Ithold, des Königreichs Bayern ? Doheit Brin: Allerhöchste Entschließung
vom 5. de Mits Allergnädigst zu bestimmen geruht, daß jenen Inhabern der Militär-Berdienst-Medaille, welche eine Beihilse nach Maßgabe der Bestimmungen des Reichsgesetzes vom 22. Mai 1895 bewilligt
erhalten, diese Beihilse als Bension im Sinne des Artisels XIII der
Stiftungsurfunde für die Militär Berdienst-Medaille vom 22. November 1794 anzurechnen und dem iben sonach für die Daner des Bezuges
der gedachten Beihilse die Medaillenzulage nach den Sätzen der Allerhöchsten Berordnung vom 4. März 1872-beginnend mit 1. April 1895—
zu gewähren ist.

Digitized by Google

4

Vorstehende Allerhöchste Verfügung wird hiemit zur Kenntnis der Armee gebracht.

### griegs.Minifterinm. Feb. v. Alfch.

Der Chef der Zentral-Abteilung: In Bertretung: Frh. v. Bonnet, Major.

Nrv 10570.

München 14. Juli 1895.

Betreff: Schießvorschrift für die Insanterie und Jäger.

#### Im Namen Seiner Majeftat des Königs.

Seine Königliche Hoheit Prinz Initpold, des Königreichs Bahern Verweser, haben mit Allerhöchster Entschließung vom 6. de Mits einen neuen Anhang zur Schießvorschrift für die Infanterie und Jäger "Zusätze und Anderungen für die Jäger" und einen für die Jäger gültigen "Nachtrag" zu genannter Vorschrift Allergnädigst zu genehmigen geruht.

Vorstehende Allerhöchste Verfügung wird mit dem Beifligen bekanntgegeben, daß die erforderliche Anzahl von Abdrücken den Kommandobehörden ze. nebst Verteilungsplan demnächst zugehen wird.

Der im Druckvorschriften-Etat unter Nro 297a aufgeführte bisscherige Anhang I zc. für die Pioniers und Gisenbahntruppen wird Anhang II und der mit gegenwärtigem zur Verteilung gelangende Anhang I erhält im Druckvorschriften-Etat die Nro 357.

Beitere Cremplare fönnen käuflich bei der Lithographischen Offizin des Kriegsministeriums bezogen werden.

## Kriegs = Minifterium. Frb. v. Afch.

Der Chef der Zentral=Abteilung: In Bertretung: Frh. v. Bonnet, Major.

München 14. Juli 1895.

Betreff: Anderung der Ausrüftung der Jäger= Bataillone.

#### Im Namen Seiner Majeftat des gonigs.

Seine Königliche Hoheit Prinz guitpold, des Königreichs Bahern Berweser, haben mit Allerhöchster Entschließung vom 6. ds Mts Allergnädigst zu versügen geruht, daß die für die Luftschiffer-Abteilung genehmigten Tschakomuster auch bei den JägerBataillonen eingeführt werden, jedoch mit der Modifikation, daß sämtliche Beschlagteile der Jägertschakos statt von weißem, von gelbem Metalle herzustellen sind.

Im weiteren wird mit Allerhöchster Ermächtigung Seiner Möniglichen Hoheit des Prinz-Regenten vom Ariegsministerium bestimmt, daß fünftighin die Trag- und Schwungriemen an den Säbelfoppeln der Jäger-Offiziere aus hellgrünem Saffianleder herzgestellt sowie daß die Signalhörner der Jägerhornisten mit Incheleisten von hellgrüner Farbe umwickelt werden.

Die Proben des neuen Zäger-Tschakos werden denmächst zur Ausgabe gelangen.

### griegs-Minifterinm. Frh. v. Afch.

Der Chef der Zentral-Abteilung: In Bertretung: Grh. v. Bonnet, Major.

97ro 3190 391.

München 14. Juli 1895.

Betreff: (Beset wegen Abanderung des Beseiches vom 23. Mai 1873, betressend die Gründung und Berwaltung des Reichs Invalidensonds. Vom 22. Mai 1895,

I.

#### Abdrud.

(Nr. 2231.) (Veset wegen Abänderung des Gesches vom 23. Mai 1873, betreffend die Gründung und Verwaltung des Reichs-Invalidenfonds. Bom 22. Mai 1895.

Wir Wilhelm, von Gottes Gnaden Deutscher Raiser, Mönig von Breuken ze.

verordnen im Namen des Reichs, nach erfolgter Zustimmung des Bundesraths und des Reichstags, was folgt:

#### Artifel I.

Aus den Mitteln des Reichs-Juvalidenfunds werden in Grenzen der Zinsen des für die Sicherstellung seiner gesetzlichen Berwendungszwecke entbehrlichen Aktivbestandes vom 1. April 1895 ab Beträge zur Verfügung gestellt

- 1. behnfs gnadenweiser Bewilligung von Pensionszuschüssen für diejenigen Offiziere, Militärärzte, Beamten mid Mannschaften des deutschen Heeres und der Kaiserlichen Marine, welche in Folge einer im Kriege von 1870/71 erlittenen Berwundung oder sonstigen Dienstbeschädigung verhindert waren, an den weiteren Unternehmungen des Feldzuges theilzunehmen und dadurch ein zweites bei der Pensionirung zu der wirklichen Dauer der Dienstzeit zuzurechnendes Kriegssahr zu erdienen;
- 2. behufs theilweiser Uebernahme der aus dem Dispositionssonds des Kaisers zu Gnadenbewilligungen aller Art (Kapitel 68 Titel 1 der fortdauernden Ausgaben des Reichshaushalts-Etats) bisher bewilligten und fernerhin zu bewilligenden Unterstützungen an nicht anerkannte Juvalide des Krieges von 1870,71;
- 3. behufs Gewährung von Beihülfen an solche Personen des Untersoffiziers und Manuschaftsstandes des Heeres und der Marine, welche an dem Feldzuge 1870.71 oder an den von deutschen Staaten vor 1870 geführten Kriegen ehrenvollen Antheil genommen haben und sich wegen dauernder gänzlicher Erwerbsunfähigkeit in unterstützungsbedürftiger Lage besinden.

#### Artifel II.

Filr das Etatsjahr 1895/96 wird der Ausgabebedarf des Reichs-Invalidenfonds

- 1. zu den Pensionszuschüffen (Artifel 1 1) auf Einhunderttausend Mark,
- 2. zu den Unterstützungen für nicht anerkannte Invalide (Artikel 12) auf Bierhundertkausend Mark,
- 3. zu den Beihülfen für bedürftige ehemalige Kriegstheilnehmer (Artifel 13) auf Gine Million und Achthunderttausend Mark festgesetzt.

Für die spätere Zeit müssen die jeweils erforderlichen Bedarfsfummen auf den Reichshaushalts-Etat gebracht werden.

#### Artifel III.

Die Beihülfen (Artifel I 3) werden nach folgenden Bestimmungen bewilligt:

Die Beihülfen betragen jährlich einhundertundzwanzig Mark und werden monatlich im Boraus gezahlt.

Dieselben unterliegen nicht der Beschlagnahme.

§ 2.

Ausgeschlossen sind

- a) Personen, welche aus Reichsmitteln gesetzliche Invalidens penfionen oder entsprechende sonstige Zuwendungen beziehen;
- b) Personen, welche nach ihrer Lebensführung der beabsichtigten Fürsorge als unwürdig anzusehen sind;
- c) Personen, welche fich nicht im Besitze des deutschen Indisgenats befinden.

#### § 3.

Bei gleicher Anwartschaft entscheiden für den Vorzug in nachstehender Reihenfolge in der Regel:

- a) Auszeichnung vor dem Teinde,
- b) die frühere Feldzugsperiode, an welcher der Bewerber theils genommen hat,
- c) das höhere Lebensalter.

#### \$ 4.

Die Zahlung der Beihülfen ist einzustellen, sobald eine der Boraussetzungen weggefallen ist, unter denen die Bewilligung stattgefunden hat (Artifel I 3, III § 2).

#### \$ 5.

Der jährlich sestgesete Ausgabebedarf wird nach dem im Artisel VI des Gesetzes vom 8. Juli 1872 (Reichs-Gesetzl. S. 289) angegebenen Maßstabe der militärischen Leistungen beziehungsweise nach dem im Artisel 3 des Gesetzes vom 2. Juli 1873 (Reichs-Gesetzl. S. 185) bezeichneten Matrikularsuße den Regierungen der einzelnen Bundesstaaten zur gesetzmäßigen Verwendung überwiesen.

Für Eljaß-Lothringen wird ein unter Berücksichtigung des thatsächlichen Bedarfs veranschlagter Betrag vorweg ausgesondert. Eljaßlothringische Landesangehörige, welche im französischen Seere den Feldzug von 1870/71 mitgemachthaben und in der Folge Deutsche geworden sind, dürsen bei Bemeisung des Bedarfs gleichfalls in Betracht gezogen werden.

Die fünftig nöthigen Aenderungen des Vertheilungsmaßstabes werden durch den Reichshaushalts-Etat getroffen.

#### Artifel IV.

Die Bewilligung der Pensionszuschüsse und Beihülfen (Artifel I 1 und 3) erfolgt unter Ausschluß des Rechtsweges im Verwaltungswege.

Urfundlich unter Unserer Höchsteigenhändigen Unterschrift und beigedrucktem Maiserlichen Insiegel.

Gegeben Profemits, den 22. Mai 1895.

### (L. S.)

Wilhelm.

Bürft zu Sohenlohe.

П.

Bu dem vorstehend zum Abdruck gebrachten Reichsgesetze werden folgende Bestimmungen erlassen:

#### Bu Artifel I. 1.

A. Als Pensionszuschüsse können diesenigen Beträge gewährt werden, um welche sich die Pensionen der fraglichen Pensionäre bei gesetztlichem Anspruch auf Doppelrechnung des Jahres 1871 erhöhen würden.

Ausgeschlossen von der Berücksichtigung sind jedoch diesenigen Fälle, in welchen nach den gesetzlichen Bestimmungen über Regelzung der Pensionszahlung für den Pensionär selbst ein Borteil aus der Bewilligung des Pensionszuschusses nicht erwachsen würde.

Die gnadenweise Bewilligung der Penfionszuschliffe erfolgt frühestens für die Zeit vom 1. April 1895 ab.

B. Anträge auf Bewilligung eines Penfionszuschusses find zu richten:
1. An das Kriegsministerium:

seitens der pensionierten Offiziere, Militärärzte und Beamten der Militärverwaltung;

II. An das zuständige Bezirkskommando: seitens aller Militärpensionäre der Unterklassen vom Feldwebel

abwärts.
C. In den Anträgen ad I ist anzugeben, wann der Betressende instolge von Berwundung oder Erfrankung aus Frankreich zurücksgekehrt ist, wie lange und in welchem Lazaret er krank gelegen bezw. in ärztlicher Behandlung gestanden hat, ob und zu welcher Beit er später wieder in das Feld gerückt ist.

Etwa vorhandene Ausweise sind beizufügen.

11 Die Behandlung der Anträge ad II hat in nachstehender Weise zu erfolgen:

- 1) Aus den Grundbüchern von 1870/71 find Auszüge zu erholen; sollte aus diesen noch nicht ersichtlich sein, ob die Boraussetzung für Anrechnung eines zweiten Kriegssahres (Artifel I 1 des Gesetzes) erfüllt ift, dann sind die Lazaretpapiere beizubringen. Weitere Ermittelungen sind nach dieser Richtung hin nicht vorzumehmen; vielmehr wird über Erledigung dann noch bestehens der Zweisel das Kriegsministerium Bestimmung treffen.
- 2) Anträge, welche sich von vornherein als zweifelles unbegründet herausstellen, sind seitens der Bezirkskommandes zurückzuweisen.
- 3) Alle übrigen Anträge sind unter Beistigung der Dienstuntanglichkeits-Aften einzeln, ohne besondere Form, durch die (Veneral-Rommandos an das Kriegsministerium vorzulegen.

#### Bu Artifel I. 3.

Die in diesem Artikel vorgesehenen Beihülfen werden durch die Zivilverwaltungsbehörden verteilt bezw. zuerkannt werden.

Die Bezirkskommandos werden nur insoferne mitzuwirken haben, als sie auf Ansuchen dieser Behörden Aufschluß geben,

- a) ob und an welchem Feldzuge ein Mann ehrenvollen Anteil genommen hat,
- b) ob derselbe zu einer gesetslichen Pension anerkannt ist, oder ob er eine Unterstützung und Maßgabedes Alterhöch sten Kaiserlichen Gnaden erlasses vom 22. Juli 1884 Militär-Berordnungs-Blatt 1884 Seite 319 bezieht.

Über Teilnahme an den Feldzügen werden die Landwehrstammrollen Aufschluß bieten, andernfalls sind von den Truppenteilen Grundbuch-Auszüge beizubringen.

Für die Frage, ob die Teilnahme an einem Feldzuge "ehrenvoll" war, ist im allgemeinen der Besitz der Kriegsderkmünze entscheidend.

### Kriegs. Ministerium. Frh. v. Afch.

Der Chef ber Bentral-Abteilung: In Vertretung: Frh. v. Bonnet, Major.

## göniglich Bayerifches griegsminifterium.

I life it from I take the court one is son to told to



# Verordnungs-Blatt.

Münden.

M 29.

1. August 1895.

In halt: 1) Pferde Aushebungs-Reglement, hier Ausgabe von Deckblättern zu bemselben. 2) Verlegung des etatsmäßigen Stadsoffiziers und der Handwertsstätten des 2. Fußartillerie-Regiments. 3) Reglement über die Naturalsverpflegung der Truppen im Frieden; hier 576. 4) Legat der Hofraktochter von Krafft-Dellmensingen zum Militär-Invalidensonds. 5) Dienstvorschrift für die Wassemilier der Feldartillerie. 6) Anderung einer Vorschrift. 7) Bestimmungen über die Bezeichnung der Fahrzeuge. 8) Anderungen und Ergänzungen des Entwurses zur Kassenordnung für die Truppen. 9) Reichsgeses vom 17. Juni 1887, betressend Fürsorge sür die Vitwen und Waisen von Angehörigen des Reichsberers und der Marine, hier der baperische Militär-Vitwens und Baisensond. 10) Anderungen in der Pferdartillerie, hier Verschitgung des Exerzier-Reglements sür die Feldartillerie. 11) Schußtaseln. 12) Notizen.

St.-M. d. J. Nro 13221.

St. M. d. F. Nro 13785.

Sr. Dt. Nro 11736.

figl. Staatsministerium des Innern, figl. Staatsministerium der Finanzen

und

### Agl. Friegeminifterinm.

### Im Namen Seiner Majestät des Königs.

Seine Mönigliche Hoheit Prinz **Enitpold,** des Königs reichs Bahern Berweser, haben inhaltlich Allerhöchster Ents schließung vom 3. ds Mts die Anderungen und Ergänzungen zum Pferde-Aushebungs-Reglement für das Königreich Bayern, wie dieselben in der Form von Deckblättern zu diesem Reglement demnächst zur Ausgabe gelangen werden, Allergnädigst zu genehmigen geruht. München 30. Juli 1895.

Dr grh. v. Riedel. grh. v. geilitich. grh. v. Afch.

Pferde-Unshebungs-Reglement, hier Ausgabe von Dechblättern zu demfelben.

Der Chef der Bentral-Abteilung: v. Flügel, Oberftlieutenant.

Ad Nrm 11736.

München 30. Juli 1895.

Vorstehendes wird mit dem Beifügen bekanntgegeben, daß die vorbezeichneten Deckblätter (Nro 2 bis 6) durch die Zentral-Abteilung des Kriegsministeriums zur Verteilung gelangen werden.

Kriegs. Minifterium. Frb. v. Alfch.

Der Chef ber Bentral-Abteilung: v. Flügel, Oberftlieutenant.

Nro 11397.

München 31. Juli 1895.

Betreff: Berlegung des etatsmäßigen Stabsoffiziers und der handwertstätten des 2. Fußartillerie-Negiments.

#### Im Namen Seiner Majeftat des gönigs.

Seine Königliche Hoheit Prinz knitpold, des Königereichs Bayern Berweser, haben inhaltlich Allerhöchster Entschließung vom 21. de Allergnädigst zu genehmigen geruht, daß der etatsmäßige Stabsossizier, die Handwerfer und Handwerkstätten des 2. Fußeartillerie-Regiments vom 1. Oktober de Is ab von Germersheim nach Met verlegt werden.

Vorstehende Allerhöchste Entschließung wird mit dem Anfügen bekanntgegeben, daß die weiter erforderlichen Vollzugsanordnungen dem (Veneral-Rommando II. Armee-Corps im Einvernehmen mit der Inspektion der Fußartillerie übertragen werden.

griegs : Minifterium. Frb. v. Affch.

Der Chef der Bentral-Abteilung: b. Mügel, Oberftlieutenant.

Betreff: Reglement über die Naturalverpflegung der Truppen im Frieden; hier § 76.

#### Im Namen Seiner Majeftät des Königs.

Seine Königliche Soheit Brinz Initpold, des Königreichs Bapern Berweser, haben durch Allerhöchste Entschließung vom 26. Juli 1895 Nachstehendes Allergnädigst zu bestimmen geruht:

- 1. Die General-Rommandos sind besugt, Abweichungen von den im 
  § 76 des Reglements über die Naturalverpslegung der Truppen 
  im Frieden bestimmten Säßen in der Beise zu gestatten, daß für 
  einzelne Futterteile die Geldvergütung zum Zwecke der Beschaffung 
  anderer reglementmäßiger Futtermittel eintritt. Dieser Geldverz 
  gütung sind die alljährlich im Juni und Dezember vom Kriegszministerium für die einzelnen Fourageteile durch das Berordnungszblatt besamtgemachten Preise zu Grunde zu legen. Die Bezischsfung des Ersatzutters ersolgt durch die Magazinsverwaltungen. Die hierauf bezüglichen Anträge dürsen nur genehmigt werden, 
  wenn sie hinsichtlich des teilweisen Ersates von Haser vor dem 
  1. Stober, von Heu vor dem 1. Juni und von Stroh vor dem 
  1. September auf eine von diesen Zeitpunsten ab lausende einz 
  jährige Frist gestellt sind.
- 2. Mit Genehmigung des Ariegsministeriums dürsen unter denselben Bedingungen auch außerreglementmäßige Futtermittel beschafft werden.
- 3. Nach dem Ermessen der General-Rommandos darf für einen Zeitraum bis zu sechs Wochen die Geldvergütung auch zur Bestreitung von Ausgaben für nicht reglementmäßige inländische Futtermittel zu diätetischen Zwecken benutzt werden. Die General-Rommandos sind ermächtigt, diese Besugnis auf die Regiments-Commandeure zu übertragen. Die Beschaffung der Ersatssittermittel ersolgt durch die Magazinsverwaltungen.
- 4. Die entgegenstehenden Bestimmungen im § 76 des Reglements über die Naturalverpslegung der Truppen im Frieden treten außer Kraft.
- 5. Das Ariegsministerium hat hiernach das Weitere zu veranlassen.

Diefes wird hiemit bekanntgegeben und zum Bollzuge Nachftehendes beftimmt:

- a) Die bisher erteilten Genehmigungen erlöschen soferne sie nicht schon früher ablaufen mit dem 1. Oftober ds Js, bis dahin sind die Bergütungssätze, soweit es sich nicht um neue Bewilligungen handelt, nach den bisherigen Festsetzungen zu gewähren.
- b) Wenn in einzelnen Fällen die Genehmigung zum Empfange der Geldabfindung über den I. Oftober die Is hinaus oder auf unbestimmte Zeit erteilt ist, und ganz besondere Gründe für die Fortdauer der Genehmigung über jenen Zeitpunkt hinaus sprechen sollten, so ist unter eingehender Darlegung der maßgebenden Verhältnisse die diesseitige Entsscheidung nachzusuchen. Es würde sich hierbei aber nur um eine nicht wesentliche Hinausschiebung des vorgedachten Termines handeln können.
- c) Für dieses Jahr wird nachgegeben, daß Anträge der Truppen gemäß Ziffer 1 der Allerhöchsten Entschließung hinsichtlich des teilweisen Ersaßes von Hen noch bis zum 15. August ds Js gestellt werden können.
- d) Die Genehmigung nach Ziffer 3 der Allerhöchten Entschließung ist von den General Rommandos nach Anshörung des Corps Stabsveterinärs zu erteilen. Ist die in Rede stehende Besugnis den Regiments-Commandeuren übertragen, so haben diese über jede einzelne Genehmigung unter Vorlage eines Gutachtens des Stabsveterinärs an das General-Kommando zu berichten.

Ob und inwieweit von der Ermächtigung (zu 3 der Allerhöchsten Entschließung) seitens der General-Kommandos bezw. der Regiments-Commandeure (Vebrauch gemacht worden ist, darüber wird für die Zeit vom 1. Oktober 1895 bis dahin 1896 einer Mitteilung seiner Zeit entgegengesehen.

## griegs. Minifterium. Frb. v. Afch.

Der Chef der Bentral-Abteilung: v. Flügel, Oberftlieutenant.

Nro 11621.

München 31. Juli 1895.

Betreff: Legat der Hofratstochter von Krafft: Tellmenfingen zum Militärs Invalidenfonds.

#### Im Namen Seiner Majeftät des Königs.

Die am 19. Mai l. Is verstorbene Hofratstochter Emilie von Krafft Dellmensingen hat durch letzwillige Verfügung dem baherischen Juvalidensonds ein Legat von 2000 M. zugewendet.

Seine Königliche Hoheit Prinz Enitpold, des Königereichs Bayern Verweser, haben mit Allerhöchster Entschließung vom 23. Juni I. Is Allerhuldvollst zu gestatten geruht, daß dieses Legat unter dem Ausdrucke Allerhöchstwohlgefälliger Anerkennung des von der Erblasserin bekundeten Wohlthätigkeitssinnes durch das Kriegsministerial-Verordnungs-Blatt veröffentlicht werde.

## griegs. Minifterium. Frb. v. Afch.

Der Chef der Bentral-Abteilung: v. Flügel, Oberftlieutenant.

Nro 10672.

München 31. Juli 1895.

Betreff: Dienstvorschrift für die Baffenmeister der Telbartislerie.

Die "Dienstvorschrift für die Wassenmeister der Feldartillerie" ist neu aufgestellt worden und gelangt — mit der Wirksamkeit vom 1. April 1. Is ab als Druck-Vorschrift Nro IKO durch die Zentral-Abteilung des Kriegsministeriums demnächst zur Verteilung.

Die bisherige Dienstvorschrift gleichen Titels, München 1893 — Pruck-Borschrift Nro 296 ist auszumustern.

## griegs. Minifterium. Grb. v. Afch.

Der Chef ber Zentral=Abteilung: v. Flügel, Oberftlieutenant.

92ro 10672a.

München 31. Juli 1895.

Betreff: Anderung einer Borichrift.

In der Borschrift für die Instandhaltung der Waffen bei den Truppen ist Seite 82 bei lid. Nro 89 und 90 in der Längsspalte 2

(Benennung der Gegenstände) der Bortrag rechts der Klammer zu ändern in:

"(Nur zum Ravalleriefäbel 91 bezw. zum Artillerie-Seitengewehr 92)."

und bei lid. Nro 90 in der Spalte "Feldartillerie-Abteilung" die Ziffer 2 zu streichen.

## griege: Minifterium. Frb. v. Afch.

Der Chef der Bentral-Abteilung : b. Flügel, Oberftlieutenant.

Nro 10983.

München 31. Juli 1895.

Betreff: Bestimmungen über die Bezeichnung der Fahrzeuge.

Die "Bestimmungen über die Bezeichnung der in der K. B. Armee eingestellten, Fahrzeuge (ausschließlich jener der Artillerie)" sind neu aufgestellt worden und gelangen als Druckvorschrift Nrv 343 durch die Zentral-Abteilung des Kriegsministeriums zur Verteilung.

Die bisherigen gleichnamigen Bestimmungen, ausgegeben 1890, — alte Nro 115 des Druckvorschriften-Etats 1882 — sind auszumustern.

Die neuen Bestimmungen über die Bezeichnung der genannten Fahrzeuge sind sofort allgemein durchzusühren und die hieraus erswachsenen Kosten seitens der Inspettion der Fußartillerie bezw. des Ingenieurs Corps und der Festungen seiner Zeit dem Kriegssministerium zur Anweisung anzumelden.

## griegs. Miniferium. Frb. v. Afch.

Der Chef ber Zentral-Abteilung: b. Flügel, Oberftlieutenant.

Nro 11238.

München 31. Juli 1895.

Betreff: Anderungen und Ergänzungen bes Entwurfes zur Kassenordnung für die Trubben.

Zum Entwurfe der Kassenordnung für die Truppen werden nach- stehende Underungen bezw. Ergänzungen befanntgegeben:

1) § 8 Ziffer 2 erhält im zweiten Sate folgende Fassung:

"Aleinere Bestände bis zum Gesamtbetrage von 300 . M dürfen zwar bis zur nächsten Kassenöffnung außerhalb der Kasse ver-

bleiben, sie müssen aber gleich nach dem Empfange in den Kassenbüchern vereinnahmt werden."

2) § 10 Ziffer 2 erhält nach dem ersten Sate folgende Einschaltung: "Erscheint der zur Kasse bestellte Empfangsberechtigte nicht, so wird auf seine Kosten die Zahlung am selben Tage durch Postsendung bewirkt. Das persönliche Überbringen des Geldes an den Empfangsberechtigten ist dem Zahlmeister und dessen Unterstellten verboten."

Dechlätter werden nicht ausgegeben.

## griegs. Minifterium. Frb. v. Afch.

Der Chef ber Bentral-Abteilung: b. Flügel, Oberftlieutenant.

Nro 38573A.

München 31. Juli 1895.

Betreff: Reichsgeset vom 17. Juni 1887, betreffend Fürsorge für die Bitwen und Baisen von Angehörigen des Reichsheeres und der Marine, hier der baherische Wilitär-Bitwen- und Baisensond.

In den Vollzugsbestimmungen über die Gewährung von Gnadenunterstützungen an Waisen von Unteroffizieren und Soldaten vom 8. Juni 1891 Nro 10431 — Militär-Verordnungs-Blatt Seite 241 — ist in Ziffer 2 lit. b Zeile 1 nach "welche" einzuschalten:

"Baisengelder nach Maßgabe des Reichsgesetzes vom 13. Juni 1895, oder"

## griegs. Minifterium. Frb. v. Afch.

Der Chef ber Bentral-Abteilung: b. Alugel, Oberstlieutenant.

Mro 11439.

München 24. Juli 1895.

Betreff: Anderungen in der Pferderüftung der Feldartillerie, hier Berichtigung des Exerzier=Reglements für die Feldartillerie.

Absat 2 der Ziffer 160 des Exerzier-Reglements für die Feldartillerie ist, wie folgt, handschriftlich abzuändern: Der rechte Handtrensenzügel (Ausbindezügel) wird durch einen an der rechten Seite des Vorderzwiesels des Sattels angebrachten Ring (Ausbindering) gezogen und so lange geschnallt, u. s. w.

Kriegs-Minifterinm — Ableilung für Algemeine Irmee-Angelegenheiten. Senigft, Oberftlieutenant.

Nro 10439.

München 31. Juli 1895.

Betreff: Schuftafeln.

Die Schußtafel Nrv 14a für die lange 15 cm Kanone gelangt zur Ausgabe und wird demnächst durch die Zentral-Abteilung des Kriegsministeriums verteilt werden.

Kriegs-Minifterinm — Ibteilung für Allgemeine Armee-Angelegenheiten. Senigft, Dberftlieutenant.

### Rotizen.

Es gelangen gur Berteilung:

Durch die Bentral=Abteilung bes Kriegeminifteriums:

Dectblatt Rro 6 gur Dienftvorschrift für bie Sammel- und Erfahmagazine;

Dechblatt Nro 29 zum Baffen-Inftandsegungs-Preis-Berzeichnis für die Artillerie-Depots;

Deckblätter Nro 46-54 zur Dienstordnung für die Feldmagazinsverwaltungen; Deckblatt Nro 1 zur Festungs Bau-Ordnung, III. Teil; Persönliche Berhältnisse bes Festungs-Baupersonals;

Dechlätter Nro 1-5 zu der Ausruftungs=Nachweisung für eine Fußartillerie-Kompagnie mit Bespannung (Haubipen);

Dechlätter Aro 1—4 zu ber Ausrustungs-Nachweisung für eine Fußartillerie-Kompagnie mit Bespannung (schwere Wörser);

Deckblätter Nro 1—3 zu der Ausruftungs-Rachweisung für eine Munitions: Rolonne eines Fuhartillerie-Bataillons mit Bespannung (Haubipen);

Deckblätter Nro 1—4 zu der Ausruftungs-Nachweisung für eine Munitions-Kolonne eines Fußartillerie-Bataillons mit Bespannung (ichwere Mörser); Deckblätter Nro 2—25 zu der Instruktion über die Dienstverhältnisse und Dienstobliegenheiten der Feuerwerks-Offiziere;

für die Schuftafelfammelhefte und für die Webrauchsschufttafeln:

- a) Deciblätter Nro 10—16 zu der Schuftafel Nro 19 (Bayerifche Schuftafel),
- b) Titelblätter zu ben Schußtafeln Aro 19 und Aro 19a (Bancrifche Schußtafel). Durch die Inspektion der Fußartillerie:
- Deckblätter Nrv 44—53 zu der Zusammenstellung der noch gültigen Bemerkungen des Inspizienten des Artillerie-Materials: B. Fußartillerie.

## goniglich Bayerifches griegsminifterinm.



# Verordnungs-Blatt.

Münden.

## *№* 30.

3. August 1895.

Inhalt: 1) Geset, betressend die Fürsorge sür die Witwen und Waisen der Bersonen des Soldatenstandes des Reicksheeres und der Kaiserlichen Marine vom Feldwebel abwärts. Bom 13. Juni 1895. 2) Bestimmungen zur Aussiührung des Reichsgesets vom 13. Juni 1895, betressend die Fürsorge für die Witwen und Baisen der Personen des Soldatenstandes des Reichsheeres und der Kaiserlichen Marine vom Feldwebel abwärts. (Reichs-Gesethlatt Seite 261). 3) Die Instruierung der Gesuche vom Hinterbliebenen der Missiär-Obers und Unterklassen mu Pension, Unterstützung zc. zc.

#### Abbrud.

(Nro 2242.) (Bejes, betreffend die Fürsorge für die Bittwen und Waisen der Personen des Soldatenstandes des Reichsheeres und der Russers lichen Marine vom Feldwebel abwärts. Bom 13. Juni 1895.

## Wir Wilhelm, von Gottes Gnaden Deutscher Kaiser, König von Preußen 2c.

verordnen im Namen des Reichs, nach erfolgter Zustimmung des Bundesraths und des Reichstags, was folgt:

**\$.** 1.

Die Wittwe und die hinterbliebenen ehelichen oder durch nachgefolgte Ehe legitimirten Kinder einer dem aktiven Heere oder der
aktiven Marine angehörenden Person des Soldatenstandes vom Feldwebel abwärts erhalten aus der Reichskasse Wittwen- und Waisengeld, wenn der Chemann oder Bater nach Ablauf einer mindestens
zehnsährigen Dienstzeit verstorben ist.

Ift der Tod die Folge einer bei Ausübung des Dienites er- littenen Beschädigung, so ist Wittwen- und Waisengeld auch schon bei

kürzerer als zehnjähriger Dienstzeit und selbst dann zuständig, wenn der Ehemann oder Bater zur Zeit seines Todes dem aktiven Heere oder der aktiven Marine nicht mehr angehört hat, aber vor Ablauf von sechs Jahren nach der Entlassung aus dem aktiven Dienste verstorben ist (§. 38 des Reichs-Willtärgesetzes vom 2. Mai 1874).

Die Berechnung der Dienstzeit sowie die Feststellung einer Dienstebeschädigung erfolgt nach den bezüglichen Bestimmungen des Militärpensionsgesetzes vom 27. Juni 1871 nebst Abänderungen und Ersgänzungen (§§. 60 beziehungsweise 59 und 83 ebenda).

#### **S. 2.**

Das Wittwengeld beträgt 160 Mark jährlich, gleichviel welcher Charge der Ehemann zur Zeit seines Todes angehört beziehungs- weise ob und welche Vension er bezogen hat.

Das Waisengeld für Kinder, deren Mutter lebt und zur Zeit des Todes des Ehemannes zum Bezuge von Wittwengeld berechtigt war, beträgt 32 Mark jährlich für jedes Kind; für Kinder, deren Mutter nicht mehr lebt oder zur Zeit des Todes des Ehemannes zum Bezuge von Wittwengeld nicht berechtigt war, 54 Mark jährlich für jedes Kind.

Baisengeld wird für Kinder, welche in Militärerziehungsanstalten aufgenommen worden sind, nur zu demjenigen Betrage gezahlt, bis zu welchem für das betreffende Kind Pensionsgeld oder Erziehungsseitrag an die Anstalt zu entrichten ist.

#### §. 3.

Das Wittwen- und Waisengeld erhöht sich für die hinterbliebenen derjenigen Mannschaften vom Feldwebel abwärts, welchen eine mehr als zwölfjährige Dienstzeit zur Seite steht, für jedes Jahr dieser weiteren Dienstzeit bis zum vollendeten vierzigsten Dienstjahre um  $6^2/_3$  Prozent der im §. 2 bestimmten Sätze.

Die bei Berechnung der Monatsbeträge sich ergebenden Bruchpfennig sind auf volle Pfennig abzurunden.

#### **§.** 4.

War die Wittwe mehr als fünfzehn Jahre jünger als der Verstorbene, so wird das nach §§. 2 und 3 berechnete Wittwengeld für jedes angesangene Jahr des Alterunterschiedes über fünfzehn dis einschließslich fünfundzwanzig Jahre um  $^{1}/_{20}$  gefürzt. Auf den zu berechnenden Vetrag des Waisengeldes sind diese Kürzungen des Wittwengeldes ohne Einssluß.

§. 5

Stehen den Hinterbliebenen der unter dieses Gesetz fallenden Manuschaften nach anderweiter reichs- oder landesrechtlicher Borschrift

höhere Beträge aus der Reichskasse zu, als die in den §§. 2 und 3 dieses Gesetzes bestimmten, so erhalten sie ausschließlich jene höheren Beträge. Sind die nach anderweiter reichs- oder landesrechtlicher Borschrift aus der Reichstasse zuständigen Beträge gleich hoch oder niedriger, als die in diesem Gesetze bestimmten, so erhalten sie ausschließlich diese letzteren Beträge.

Haben die Hinterbliebenen in Folge der Anstellung ihres Ehesmannes oder Baters im Civildienste des Reichs oder eines Bundessstaates, oder im Kommunals oder Institutendienste ein Versorgungssrecht erworben, so wird ihnen das nach Maßgabe dieses Gesetzes zusständige Wittwens und Waisengeld gleichwohl aus Militärsonds und nur der etwaige Mehrbetrag aus den betreffenden Civilsonds gezahlt.

**S.** 6.

Reinen Anspruch auf Wittwengeld hat die Wittwe, wenn die Ehe mit dem Verstorbenen innerhalb dreier Monate vor seinem Absleben geschlossen und die Cheschließung zu dem Zweck erfolgt ist, um der Wittwe den Bezug des Wittwengeldes zu verschaffen.

Keinen Anspruch auf Wittwen- und Waisengeld haben die Wittwe und die hinterbliebenen Kinder aus solcher Che, welche erst nach der Entlassung des Chemannes oder Vaters aus dem aktiven Heeres- oder Marinedienste, oder nach Feststellung der Diensteheschädigung desselben geschlossen ist.

Reinen Anspruch auf Wittwen- und Waisengeld haben die Wittwe und die hinterbliebenen Rinder, wenn der Verstorbene wegen Hochverraths, Landesverraths, Kriegsverraths oder wegen Verraths militärischer Geheimnisse zu Zuchthausstrase rechtskräftig verurtheilt ist.

§. 7.

Die Zahlung des Wittwen: und Waisengeldes beginnt mit dem Ablause der Gnadenzeit; soweit aber eine solche nicht besteht, mit dem auf den Todestag folgenden Tage.

§. 8.

Das Wittwen: und Waisengeld wird monatlich im Boraus gezahlt. An wen die Zahlung gültig zu leisten ist, bestimmt die oberste Militärverwaltungsbehörde des Kontingents beziehungsweise der Staatssefretär des Reichs-Marine-Amts, welche die Besugniß zu solcher Bestimmung auf andere Behörden übertragen künnen.

Nicht abgehobene Theilbeträge des Bittwen- und Waisengeldes verjähren binnen vier Jahren, vom Tage ihrer Fälligkeit an gerechnet, zum Vortheil der Reichskasse

S. 9.

Das Wittwen= und Waisengeld kann mit rechtlicher Birkung weder abgetreten, noch verpfändet oder sonst libertragen werden.

### §. 10.

Das Recht auf den Bezug des Wittmen- und Baisengeldes erlischt:

- 1. für jeden Berechtigten mit dem Ablaufe des Monats, in welchem er sich verheirathet oder ftirbt;
- 2. für jede Waise außerdem mit dem Ablaufe des Monats, in welchem sie das achtzehnte Lebensjahr vollendet.

### §. 11.

Das Recht auf den Bezug des Wittwen: und Waisengeldes ruht, wenn der Berechtigte das deutsche Indigenat verliert, bis zur etwaigen Wiedererlangung desselben.

### S. 12.

Die Bestimmung darüber, ob und welches Wittwen- und Waisengeld der Wittwe und den Waisen auf Grund dieses Gesetzes zusteht, erfolgt durch die oberste Militärverwaltungsbehörde des Kontingents, beziehungsweise den Staatssefretär des Reichs-Warine-Amts, welche die Besugnisse zu solcher Bestimmung auf die höhere Reichsbehörde übertragen können.

### §. 13.

Ueber die auf Grund dieses Gesetzes erhobenen Rechtsansprüche auf Wittwen- und Waisengeld findet der Rechtsweg mit denselben Maßgaben statt, welche für die gerichtliche Geltendmachung von Pensionsansprüchen der hier in Betracht kommenden Militärpersonen vorgeschrieben sind.

### §. 14.

Auf die Wittwens und Waisen der in Folge einer Ariegsdiensts beschädigung (§. 94 zu a bis o des Militärpensionsgesetzes) Verstorbenen finden die Bestimmungen dieses Gesetzes keine Anwendung.

### §. 15.

Borstehende Bestimmungen kommen in Bahern nach Maßgabe bes Bündnisvertrages vom 23. November 1870 (Bundes-Gesethl. 1871 S. 9) zur Anwendung.

### **§.** 16.

Dieses Gesetz tritt mit dem 1. April 1895 in Kraft.

Urfundlich unter Unserer Höchsteigenhändigen Unterschrift und beigedruckten Kaiserlichen Insiegel.

Gegeben Neues Palais, den 13. Juni 1895.

(L. S.) Wilhelm.

Fürst zu Hohenlohe.

Betreff: Bestimmungen zur Aussührung des Reicksgesehrs vom 13. Juni 1895, betreffend die Fürsorge für die Witwen und Naisen der Personen des Soldatenstandes des Reichsheeres und der Kaiserlichen Marine vom Feldwebel abwärts. (Reichs-Gesehlatt Seite 261.)

### 3u § 1.

1. Das Gesetz bezieht sich nicht bloß auf die Witwen und Baisen der dem Friedensstande angehörenden Personen des Soldatenstandes vom Feldwebel abwärts, sondern auch auf die Witwen und Baisen der aus dem Beurlaubtenstande zum Dienste einberufenen, sowie der in Kriegszeiten, bei Mobilmachungen oder sonstigen Berstärfungen des Heeres ausgebotenen oder freiwillig eingetretenen Mannschaften.

Ausgenommen sind jedoch nach § 14 dieses Gesetzes die Witwen und Waisen der der Feldarmee (§ 94 des Reichse Militär=Pen=sions=Gesetzes vom 27. Juni 1871) angehörenden Personen des Soldatenstandes vom Feldwebel abwärts in den Fällen, in welchen ein Unspruch auf die in den §§ 95 und 96 a. a. O. vorgesehenen Bewilligungen besteht.

- 2. Hür die Feststellung der Dienstbeschädigung sind auch die Bestimmungen der Instruktion vom 14. März 1880 Nro 3511,

   Berordnungs-Blatt Seite 71 betreffend das Bersahren bei Anmeldung und Prüsung der Berforgungsansprüche invalider Mannschaften vom Feldwebel abwärts, sowie der Dienstanzweisung zur Beurteilung der Militärdienstfähigkeit und zur Ausstellung von militärärztlichen Zeugnissen vom Jahre 1894 zu beachten.
- 3. Der ursächliche Zusammenhang zwischen Tod und Diensteschädigung ist durch ärztliche, corpsärztlich zu prüsende Zeugnisse nachzuweisen oder durch andere geeignete Beweismittel zu erbringen.

Die Unterichriften der zur Führung eines Dienstsiegels nicht berechtigten Zivilärzte bedürfen der amtlichen Beglaubigung unter Beidrückung des Amtsstempels oder Siegels.

4. Den rechtsfräftig geschiedenen Chefrauen sieht ein Anspruch auf Witwengeld nicht zu; dagegen haben die hinterbliebenen Minder aus einer geschiedenen Che Waisengeld, und zwar nach dem Save für Kinder, deren leibliche Mutter nicht mehr lebt, selbst dann zu beanspruchen, wenn eine zum Empfange von Witwensgeld berechtigte Stiefmutter vorhanden ist.

Auf dieses höhere Waisengeld haben die Minder, deren witwengeldberechtigte Mutter sich wieder verheiratet hat, keinen Auspruch. 5. Nur die ehelichen leiblichen und die durch nachgefolgte Ehe legistimierten Kinder des Berftorbenen haben Waisengeld zu beanspruchen. Außereheliches, Adoptivs, Pfleges und Stieffinder des Verstorbenen fallen nicht unter das Gefetz.

Bu §§ 2 und 3.

- 1. Die Feststellung und Anweisung des Witwen- und Baisengeldes erfolgt bei dem Kriegsministerium.
- 2. Die bezüglichen Anträge find auf dem Dienstwege an das Kriegsministerium einzureichen:
  - a) für die Witwen und Waisen der im aktiven Militärs dienste verstorbenen Personen des Soldatenstandes von dem Truppenteil oder der Behörde, welchen der Verstorbene etatsmäßig angehört hat oder welche den Pensionsvorschlag hätte vorlegen müssen, wenn es sich um die Pensionierung des Verstorbenen gehandelt hätte,
  - b) für die Witwen und Baisen der nach der Entlassung aus dem aktiven Militärdienste verstorbenen Bersonen des Soldatenstandes von dem einschlägigen Bezirks-Kommando.
- 3. Die Anträge find nach dem anliegenden Muster 1 aufzustellen. Welche Belege beizusügen find, ergeben die dem Muster 1 vorgedruckten Bemerkungen.
- 4. Stirbt eine Witwengeld-Empfängerin unter Hinterlassung von Kindern, für welche Baisengeld zuständig ist, so ist die anders weite Feststellung des Waisengeldes durch das einschlägige Bezirks-Kommando auf dem Dienstwege bei dem Kriegsministerium in Antrag zu bringen.

Bu § 5.

Auf die nach Maßgabe des Fürsorgegesetzs vom 15. März 1886 versorgungsberechtigten Witwen und Waisen der Personen des Solsdatenstandes vom Feldwebel abwärts, sowie auf die nach § 32 des Reichs-Militär-Hinterbliebenen-Gesetzs vom 17. Juni 1887 versorgungsberechtigten Witwen und Waisen der Zeugseldwebel, Zeugssergenten, Wallmeister, Schirrmeister, Registratoren bei den Generals Kommandos und der im Range der Unterossiziere stehenden Verwalter des Kadettencorps (Artikel 16 der Reichs-Willtär-Pensions-Rowelle vom 22. Mai 1893), sindet das vorliegende Gesetz nur dann Answendung, wenn es ihnen gleich günstig oder günstiger ist.

Die gegenüber dem baherischen Militär-Witwen- und Baiseufonds bestehenden Versorgungsansprüche werden durch das gegenwärtige Geset nicht berührt.

Muster 1.

### Au 88 7 bis 12.

- 1. Die Bahlung des Witwen- und Baisengeldes hat durch diejenigen Raffen zu erfolgen, welche mit der Bahlung der Benfionsgebühr= nisse an die Militärinvaliden beauftragt sind. (In München findet die Bahlung bei der Militärfondstaffe ftatt.)
- 2. An wen die Zahlung des Witwen- und Waifengeldes zu erfolgen hat, bestimmt das Ariegsministerium. Dabei gilt als Grundjas, daß die Bahlung von den Weitläufigkeiten einer gerichtlichen Feststellung des oder der Empfangsberechtigten nicht abhängig gemacht wird.

Kür gewöhnlich wird:

das Witwengeld an die Witme,

das Waisengeld, wenn die Mutter noch lebt und für die Erziehung der Kinder, sei es im Hause oder außerhalb der Familie, sorgt, an die Mutter, in den übrigen Fällen, soferne nicht liberwiegende Gründe für eine Abweifung vorliegen, an den Bormund oder Pfleger der Rinder gezahlt.

3. Über das empfangene Bitmen-und Baijengeld find Einzel-(Monats-) Quittungen für die erften elf Monate des von April zu April lanfenden Rechnungsjahres, und Jahres quittungen für den letten Dlonat - Märg - des Rechnungsjahres über den Gesamtbetrag der für das ganze Rechnungsjahr zuständigen Gebührniffe auszustellen.

Die Aussteller der Jahre squittungen haben im Text der Quittung die pflichtmäßige Berficherung abzugeben, daß die darin aufgeführten Bitwen- und Baisengeldberechtigten die deutsche Staatsangehörigfeit besiten.

Die Gebührniffe find, soferne eine und dieselbe Berson empfangsberechtigt ift, in eine gemeinschaftliche Quittung nach dem anliegenden Mufter 2 aufzunehmen.

Buden Duittungen über das an Bormunder oder Bfleger gezahlte Witwens oder Waisengeld ist das beigefügte Muster 3 anzuwenden. Muster 3

Soferne die Bahlung von Witwen- und Waifengeld an Bormunder oder Pfleger erfolgt, hat die gahlende Raffe auf der Duittung zu bescheinigen, daß die Legitimation zur Erhebung der Gelder durch Borlegung der Bestellung geführt ift.

- 4. Der Betrag des Witmen- und Baijengeldes ift in den Quittungen außer mit Bahlen noch mit Buchstaben anzugeben.
- 5. Aus der Quittung über Witwengeld muffen der Name und die Charge des verstorbenen Ehemannes, sowie die sämtlichen Bornamen und der Beburtoname der Bitme erfichtlich fein.

Waster 2.

Der lettere ift auch in der Bescheinigung unter der Quittung anzugeben.

- 6. In den Quittungen über Waisengeld sind die sämtlichen Bornamen und der Geburtsname, sowie Tag, Monat und Jahr der Geburt aller waisengeldberechtigten Kinder, also auch derzenigen anzugeben, für welche wegen unentgeltlicher Aufnahme in Militärs Erziehungsanstalten das Waisengeld nicht zahlbar ist.
- 7. Die Jahresquittungen vergl. Ziffer 3 -- bedürfen in allen Fällen der auß den Mustern Anlage 2 und 3 näher erssichtlichen Bescheinigung in Bezug auf diejenigen Thatsachen, welche auf die Zuständigkeit und Höhe der Gebührnisse von Einssluß sind. Diese Bescheinigung hat durch öffentliche, zur Führung eines Dienststiegels berechtigte Beamte unter deutlicher Beidrücksung des Dienstsiegels oder Stempels zu erfolgen.
- 8. Duittungen, welche außerhalb des deutschen Reiches ausgestellt werden, sind außerdem in Beziehung auf die Unterschrift zu der Bescheinigung (Ziffer 7) durch einen deutschen Gesandten oder deutschen Konsul zu beglaubigen, wobei zugleich zum Ausdruck zu bringen ist, daß die Berechtigten sich im Besitze der deutschen Staatsangehörigkeit befinden.
- 9. Einzels (Monatss) Quittungen solcher Bezugsberechtigten, welche das Witwens oder Baisengeld persönlich an der Zahlstelle erheben, bedürfen der vorgeschriebenen Bescheinigung vergl. Ziffer 7 nur dann, wenn dem zahlenden Beamten die in Betracht kommenden Personen und Verhältnisse nicht hinlänglich bekannt sind.

Ebenso bedarf es der Bescheinigung -- vergl. Ziffer 7 — unter den Einzelquittungen in Fällen, wo die Erhebung des Witwens oder Waisengeldes durch dritte Personen stattsindet, nur dann, wenn sich nicht aus einer unbedenklichen und vorsichriftsmäßigen Vollmacht zweisellos das Ersorderliche ergibt.

- 10. Die Quittungen und die dazu gehörigen Bescheinigungen dürfen allgemein nicht vor dem ersten Tage desjenigen Monats ausgesstellt sein, für welchen gezahlt werden soll, eventuell nicht vor dem ausnahmsweise bestimmten früheren Zahltage.
- 11. Beim Berziehen von Witwen- und Waisengeld-Empfängern aus einem Bezirk in den andern haben die beteiligten Behörden die nötigen Überweisungen zu bewirken.
- 12. Die Verrechnung der Witwen- und Waisengelder erfolgt durch die General-Wilitär-Kasse (Militär-Pensions-Kasse), die Verausgabung bei dem durch den Haupt-Wilitär-Etat dafür bestimmten Titel.

## Antrag

anf geftellung und Anweisung von Witwen- und Waisengeldern auf Grund des Reichsgesebes vom 13. Juni 1895.

(Reichsgefenblatt Seite 261.)

#### Bemertungen:

#### I. MIS Belege find beigufügen :

- 1. bie Geburtsurfunden der Eheleute (tönnen wegfallen, wenn die Geburtstage aus der Heinerstuffunden ersichtlich sind, oder wenn nur Baisengeld beansprucht wird),
  2. die Heiratsurfunde, oder, wenn Bitwen und Baisen aus mehreren Ehen versorgungsberechtigt sind, die beirstuffunden, der die der die Geburtsurfunden die geburtsurfunden die flandesamtliche Geburtsurfunden für jedes versorgungsberechtigte Kind,
  4. die ftandesamtliche Urfunde über das Ableben des Ehemannes und, wenn die Kinder auch ihre leibliche Mutter versoren haben, auch die standesamtliche Urfunde über das Ableben ber Chefrau,
- 5. amtlicher Rachweis, ob und eventuell welcher ber maifengelbberechtigten Rnaben in

- 5. amtlicher Radwoels, ob und ebentuell welcher der waisengeldberechtigten Knaden in einer Militär-Erziedungsanstalt aufgenommen ist,
  6. amtlicher Radwoels, daß die Mödden über 16 Jahre nicht verseiratet sind,
  7. Auszug aus der Stammrolle bezüglich des verstordenen Chemannes oder Baters,
  8. die Alten des Truppenteils dezw. des Bezirtstommandos, wenn Witwen- und Waisengeld auf Grund einer Dienstde sig ung beansprucht wird,
  9. ärztliche Bescheinigung ze. über den ursächlichen Jusammenhang zwischen Tod und Dienstdeichädigung in dem Falle 8,

| ٠                                  |                 | des Verstorbenen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------------------------------------|-----------------|------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Pensionsberechtigend<br>Dienstzeit |                 |                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                    | Rahre<br>Monate | Lage             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                    |                 |                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                    |                 |                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                    | Vienftzer       |                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

10. Bericht im Falle bes 1. Absages bes § 6 bes Geseges mit Rachweis barüber, bag bie Ebeschließung nicht zu bem 3wede erfolgt ift, um ber Witwe ben Bezug bes Witwengelbes zu verschaffen.

geldes zu verschäften. Ebenso ist den Anträgen ein kurzer Bermerk notwendig, daß der im 3. Absat des § 6 beregte Ausschließungsgrund (Berurteilung zur Zuchtsausstrafe) nicht vortlegt.

11. Unter den Spalken 2 dis 5 des Antrages ift zu vermerken:
1. od der Tod während des aktiven Militärdienstes nach einer mehr als zehnjähriger Dienstzeit (§ 1 Absas 1 und § 3 des Geleges), —
2. od der Tod während des aktiven Militärdienstes nach einer als zehnjähriger Dienstzeit, abet infolge einer Teinstbeschädigung (§ 1 Absas 2 des Geleges),
3. od der Tod vor Absauf von sechs Jahren nach der Entlassung aus dem aktiven Dienste infolge einer Dienstbeschädigung (§ 1 Absas 2 und § 3 des Geleges), — einsetzeren in

eingetreten ift. III. Kommen Kriegsiahre in Berechnung, so find die jur Begründung berselben vorgeschriebenen Angaben in Spalte 6 des Antrages zu machen. (Bergleiche auch Art. 17 der Reichs-Militär Fensonsgesehes-Rovelle vom 22. Mai 1893.)

IV. Unter bem Spatien 8 und 9 bes Antrages ift angugeben:

1. für welchen Zeitraum und an wen Gnubengebührnisse (Gehalt, Löhnung ober Invalidentention) aus Willitärsonds gezahlt sind,

2. ob die Ebe bis zum Tode eines der Theleute ungetrennt war, ober von wann das Ehe-

ideibungerteintnis batiert, 3. ber bauernbe Bohnort bei Bitme, bes Bormunbes, Pflegers ober ber fonft zur Erbebung ber Bitwen- und Baijengelber berechtigten Berjon, fowie ber Rame bes Bormunbes u. j. m -

| 8                                                                            | 9                         | 10                                                               | 11                   | 12                    | 2  | 18                | 3     | 14                                                  | 15               |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|----|-------------------|-------|-----------------------------------------------------|------------------|
| Der witwengeld=                                                              |                           | der witwengeld=<br>berechtigten Der waisengelbbe=                |                      | Betrag des jährlichen |    |                   | Beit= |                                                     |                  |
| Bitwe sämt<br>Borname<br>Mannes= v<br>Geburtsnam<br>(Rufnamen v<br>strichen) | liche<br>n,<br>ınd<br>nen | rechtigten K<br>fämtliche L<br>namen<br>(Rufnamen 1<br>ftrichen) | }or=<br>unter=       | Witt<br>gell          |    | Waifen=<br>gelde8 |       | puntt<br>des<br>Be=<br>ginns<br>der<br>Bahl=<br>ung | Bemerf=<br>ungen |
|                                                                              | Tag<br>Monat<br>Fahr      |                                                                  | Tag<br>Monat<br>Jahr | M.                    | 18 | М                 | 18    | Tag<br>Monat<br>Jahr                                |                  |
|                                                                              |                           | I. Ehe                                                           |                      |                       |    |                   |       |                                                     |                  |
|                                                                              |                           | II. Ehe.                                                         |                      |                       |    |                   |       |                                                     |                  |

Die Richtigfeit bescheinigt: Drt, Datum. Truppenteil zc. (Behörde) Unterfdrift.

VII. Die Antrage find ohne Anfchreiben vorzulegen. Die Anlagen bes Antrages find gu befteu.

V. In den Spalten 12 und 13 sind die Witwen- und Waisengelder in dem Falle des § 3 des Geiczes speziell zu berechnen.
Falls auf Grund des Fürspagegesets dem 15. März 1886 Witwen- und Waisenrenten, oder auf Grund des § 32 des Keiches-Militär-Hinterbliebenen-Geseges vom 17. Juni 1887 Witwen- und Waisengeld in Verracht sommen, sind diese Kompetenzen ebenfalls in Spalte 12 und 13 zu derechnen. (Vergleiche § 5 Absas 1 des Geiczes).
VI. In Spalte 15 sit zu dermerten, ob der Berstordene im Jivildienste des Reiches, eines Bundesstaates, im Kommunal- oder Institutendienste angestellt war, ob. für welchen Zeitraum und in welcher Höhe aus einer dieser Stellen Enadengebührnisse und welche Beträge an Witwen- und Waisengebl (aus Zivilsonds) zu gewähren sind. (§ 5 Absas 2 des Geiczes)

| 1                                                       | 2      |    |
|---------------------------------------------------------|--------|----|
|                                                         |        | d  |
| Bor= und Zuname,<br>militärijdje Charge,<br>Truppenteil | Geburt | l; |
|                                                         |        |    |

10. Bericht im Falle bes Ebrichließung nicht 3 gelbes zu verichaften Ebeuto ib bei allen bes § 6 beregte Aus II. Unter den Spalten 2 bis 1. ob ber Lob währenb

zeit (§ 1 Absat 1 2. ob ber Tob während zeit, aber infolge ein 3. ob ber Tob vor Mi

3. ob ber Tob vor Abl infolge einer Dienst! eingetreten ist.

III. Rommen Kriegsjahre in Angaben in Spaltez Militär-Benfionsger IV. Unter ben Spalten 8 m

1. für welchen Beitra valibenpenfion) aus 2. ob bie Ehe bis gun

scheidungserkenntnis 3. ber bauernbe Wos hebung ber Witwe: mundes u. s. w. –

# iner witwengeldberechtigten Witwe

|            |       | • • |      | ٠  | • • |   | • | <br>. н. | • |   |    |
|------------|-------|-----|------|----|-----|---|---|----------|---|---|----|
| याची • • • | • • • |     |      |    | •   | Ť | • |          | ٠ | • | 9  |
| er:        |       |     |      | ΄. |     | ģ |   |          |   |   |    |
| +111       |       |     | . M  |    |     | - |   |          |   |   |    |
|            |       |     | . H. |    |     |   |   |          |   |   |    |
|            |       |     | . H. |    |     | ŝ |   |          |   |   |    |
|            |       |     | ufam |    |     |   |   | М.       |   |   | ژ. |
|            | fir   |     | vie  |    |     |   |   |          |   |   |    |
| .me uni    |       |     |      |    |     |   |   |          |   |   |    |

name und Charge des Chemannes) für ores (oder für das Rechnungsjahr 18 . .)
erhalten, worliber ich mit der pflicht=
daß ich die deutsche Staatsangehörig=

### Datum.

famtlichen Bornamen, Mannes: und

nigung.

> Datum. Umtscharafter.

ngeborigfeit bedarf es nur in

### Mufter 3.

### infter zur Quittung eines Bormundes über Baifengeld.

Beideinigung ber ahlenden Stelle.) Waisengeld für die Rinder des verstorbenen (Name und Charge des Baters) und zwar für: Die Bejtellung bes a) (fämtl. Vornamen), geb. am . . . . . . . . . . . . . . . . Berrn . . . . . desgl. als Bormund der b) nebengenannten c) desgl. Rinder ift bei Ent= **d**) desal. Pfangnahme find wie oben . . . . . . . . . . . . Baifengelbes vor= habe ich als Vormund für den Monat . . . . . gezeigt worben. lfd. Jahres (oder für das Rechnungsjahr 18 . .) Drt, Datum, aus der (Rasse) bar gezahlt erhalten, worüber ich Unterschrift. mit der vilichtmäßigen Berficherung quittiere, daß die Rinder die deutsche Staatsangehörigkeit besiten.\*)

Beideinigung.

(Unterschrift mit Namen und Stand.)

Daß die vorbezeichneten Kinder des (Name und Charge des Baters) noch leben und keines derselben in eine Militär-Erziehungsanstalt ausgenommen und die unter d genannte (mehr als 16 Jahre
alte) Tochter unverehelicht ist, sowie daß der (Name und Stand des Bormundes) die vorstehende Quittung selbst unterschrieben hat, wird
hierdurch unter Beidrückung des Dienstsiegels mit dem Bemerken bescheinigt, daß der Unterzeichnete weder zu dem Bormunde, noch zu
dessen Pslegebesohlenen in einem nahen verwandtschaftlichen Berhältnis steht.

Ort. Datum. (Siegel.) Unterschrift mit Namen und Amtscharafter.

<sup>\*</sup> Der Berficherung in betreff ber Staatsangehörigkeit bedarf es nur in ben 3ahres quittungen.

### Mufter 2.

## Mufter zur Quittung einer witwengeldberechtigten Witwe niber Witwen= und Baifengeld.

| und zwar Witwengeld für mid)                         |                  |  |  |  |  |
|------------------------------------------------------|------------------|--|--|--|--|
| Waisengeld für meine Kinder:                         |                  |  |  |  |  |
| , 9                                                  | 6                |  |  |  |  |
| a) (sämtl. Vornamen), geb. am                        | •                |  |  |  |  |
| b) desgl. " " M.                                     | •                |  |  |  |  |
| c) desgl. ""                                         | კ                |  |  |  |  |
| d) desgl. " "                                        | رگ               |  |  |  |  |
| zusamn                                               | nen 3            |  |  |  |  |
| sind wie o                                           | ben 3            |  |  |  |  |
| habe ich als Witwe des (Name und Charge des          | •                |  |  |  |  |
| den Monat Ifd. Jahres (oder für das Rech             |                  |  |  |  |  |
| , , ,                                                | 0,,              |  |  |  |  |
| aus der (Kasse) bar gezahlt erhalten, worüber i      | , , , ,          |  |  |  |  |
| mäßigen Versicherung quittiere, daß ich die deutsche | Staatsangehörig= |  |  |  |  |
| feit besitze.*)                                      |                  |  |  |  |  |
| Ort. Datum.                                          |                  |  |  |  |  |
| (Unterschrift der Witwe mit fämtlichen Vorname       | n, Mannes= und   |  |  |  |  |
| Geburtsnamen.)                                       |                  |  |  |  |  |

### Bescheinigung.

Daß die Witwe (Vor- und Mannesname), geborne . . . . . . . . . noch lebt und seit dem Tode des (Name und Charge des Chemannes) nicht wieder 'geheiratet, vorstehende Quittung selbst unterschrieben hat und zu dem Unterzeichneten in keinem nahen verwandtschaftlichen Verhältnis steht, sowie daß die vorbezeichneten Kinder noch am Leben sind, daß keines derselben in eine Militär-Erziehungsanstalt ausgenommen und die unter d genannte (mehr als 16 Jahre alte) Tochter unverehelicht ist, wird hiermit unter Beidrückung des Dienstsiegels bescheinigt.

Ort. Datum. (Siegel.) Unterschrift mit Namen und Amtscharafter.

<sup>\*)</sup> Der Berficherung in betreff ber Staatsangehörigfeit bebarf es nur in ben Jahre 8 quittungen.

### Mufter 3.

### Mufter gur Quittung eines Bormundes über Baifengeld.

(Beicheinigung ber buchstäblich . . . . . . . . . zahlenden Stelle.) Waisengeld für die Kinder des verstorbenen (Rame und Charge des Baters) und zwar für: Die Bestellung des a) (fämtl. Vornamen), geb. am . . . . . . . . . . . . . . . . Herrn . . . . . . b) desal. als Bormund der desgl. nebengenannten c) d) desal. Rinder ift bei Em= pfananahme bes find wie oben . . . . . . . . . . Baifengeldes vor= habe ich als Vormund für den Monat . . . . . gezeigt worden. lfd. Jahres (oder für das Rechnungsjahr 18...) aus der (Kasse) bar gezahlt erhalten, worüber ich Ort, Datum, mit der pflichtmäßigen Berficherung quittiere, daß Unterschrift. die Rinder die deutsche Staatsangehörigkeit besiten.\*) Datum. Drt. (Unterschrift mit Namen und Stand.)

### Beicheinigung.

Daß die vorbezeichneten Kinder des (Name und Charge des Baters) noch leben und keines derselben in eine Militär-Erziehungsanstalt aufgenommen und die unter d genannte (mehr als 16 Jahre
alte) Tochter unverehelicht ist, sowie daß der (Name und Stand des
Bormundes) die vorstehende Quittung selbst unterschrieben hat, wird
hierdurch unter Beidrückung des Dienstsiegels mit dem Bemerken bescheinigt, daß der Unterzeichnete weder zu dem Bormunde, noch zu
dessen Pflegebesohlenen in einem nahen verwandtschaftlichen Berhältnis steht.

Ort. Datum. (Siegel.) Unterschrift mit Namen und Amtscharafter.

<sup>\*)</sup> Der Berficherung in betreff ber Staatsangehörigkeit bedarf es nur in ben Jahre squittungen.

Nto 3777.391.

München, 2. August 1895.

Betreff: Die Instruierung der Gesuche von Hinterbliebenen der Militär=Ober= und Unterklassen um Bension, Unterstützung 2c. 2c.

Behufs erleichterter Orientierung der Militär: und Zivilbehörden bezüglich zuständiger Instruierung der Gesuche von Hinterbliebenen der Militär: Ober: und Unterklassen um Pension, Unterstützung 2c. 2c. werden in der Anlage diesbezügliche Anhaltspunkte zur allgemeinen Kenntnis und einschlägigen Darnachachtung veröffentlicht.

Mulage.

### griegs. Minifterinm. Frhr. v. Afch.

Der Chef der Bentral-Abteilung: v. Flügel, Oberftlieutenant.

# Anhaltspunkte

für die Inftruierung und Borlage von Gesuchen und Antragen auf Gewährung von Witwen= und Waisengeld, Pensionen, Bei= hilsen, Unterstützungen 2c. 2c. für Sinterbliebene der Militär= Ober= und Unterklassen.

| Lau=<br>fende<br>Nro | Anträge auf Bewilligung<br>bon | find schriftlich oder mündlich<br>anzubringen und zu<br>instruieren bei bezw. von |
|----------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 1                    | 2                              | 3                                                                                 |

### A. für Sinterbliebene von im aktiven Dienste verftorbenen

1 Bitmen= und Baisengeldern auf Grund destem zuständigen Truppenteil Reichs = Militar = hinterbliebenen = Gefetes vom 17. Juni 1887 — Militar-Berordnungsblatt Seite 315. —

ober ber Dienstedstelle ge= mäß Biffer 2a ber Mus= führungsbestimmungen zu den §§ 9-14 des nebigen Befeges - Militar-Berord= nungeblatt vom Sahre1887 Seite 336.

Bitwenpenfionen und Baifenunter-bem zuständigen Truppenteil haltsbeiträgen aus bem banerischen Militar=Witwen= und Baifenfonds auf Grund der Allerhöchsten Berordnung vom 15. Dezember 1812 - wobei insbesondere auch die Bestimmungen in §§ 16 mit 18 und 23 derfelben zu beachten find; ferner find ein-ichlägig die Allerhöchste Berordnung vom 14. April 1824 Nro 3160, die General-Ber ordnung vom 19./25. Juli 1840 Nro 7138, fowie die statutarischen Bestimmungen vom 17. August 1830 und die Kriegeministerial-Erlaffe vom 29. Oftober 1876 Nro 13191 -Militar = Berordnungeblatt Seite 549, - vom 14. September 1877 - Militar=Berordnungs= blatt Seite 401 - und vom 16. September 1877 Nrv 13037 — Militär = Berordnungsblatt Seite 402-412 jant Rachtragen.

oder der Dienstesstelle ge= maß Kriege = Ministerial= Erlaß vom 23. März 1831 Nro 2094 und vom 23. März 1885 Nro 1436.

Anmerkuna: Alle weiteren Gesuche von hinterbliebenen der im aktiven Dienfte nach Maggabe der in nachstehendem Abschnitt C für die Reliften der

### B. für Sinterbliebene von im aktiven Dienste verftorbenen Anter-

1 Bitwen= und Baifengelbern auf Grund des bem zuständigen Truppenteil Reichs = Militar = hinterbliebenen = Wejeges vom 17. Juni 1887 für Sinterbliebene der Unterbeamten, jowie gemäß \$ 32 loc. cit. ber Zeugunteroffiziere zc. - Militär-Berordnungsblatt Seite 324. -

oder der Dienftesftelle gemäß Biffer 2a der Ausführungs= bestimmungen zu den §§ 9 bis 14 des nebigen Wejetes -Militär = Berordnungsblatt vom Jahre 1887, Geite 336. ---

find zu belegen mit find weiter zu leiten Bemertungen 5 6

### Offizieren, Sanitats-Offizieren und Beamten (Gberklaffen).

den amtlichen Geburtsurfunden der Che= | auf dem Dienstwege au leute und der Kinder unter 18 Jahren, Beirats= und Sterbeurfunden 2c. 2c. fiehe die Bemerkungen Militär=Berord= nungsblatt vom Jahre 1887 Seite 345 und Erganzungsbestimmungen Dilitär= Berordnungsblatt vom Jahre 1888 Seite 383.

militärdienstlichen Berehelichungsbewilligung, den Beirats- und Sterbeurfunden, Weburtsurfunden ber penfion&= anipruchoberechtigten Rinder, der Bestätigung, daß die Ehe gerichtlich nicht getrennt war, dem Nachweis über bie geleifteten außerordentlichen Bitwenfondebeitrage, Angabe, ob die Rinder in einem Bräbenden= oder Stipendien= bezug fteben, oder fonft ein unentgelt= liches Unterfommen haben 2c.

das Kriegsministerium gemäß ber in nebiger Rubrit 3 erwähnten Beftimmung.

auf dem Dienstwege an bas Rriegsministerium tann in bie Borgemäß Biffer II, 9 ber einfache Ginftell-Bollzugebestimmungen ung ber Webuhr vom 16. Februar 1883 für die Birwe und bie Rinder unter Nro 2134 — Militär= Berordnungeblatt Seite weiter einichlägi. 47 und Rriege-Minifterial-Erlaß vom 23. März 1885 Nro1436. —

Diefer Untrag Beifügung ber gen Belege mit-aufgenommen werben.

hiebei wirb aus: brudlich bemertt, baß bie Belege, wie Beirate. Sterbeurtundenze. stete nur in einem Eremplar beigu. fügen find, ob bie Antrage getrennt ober vereinigt geitellt merben.

verftorbenen Offiziere, Sanitateoffiziere und Beamten, 3. B. um Unterftugung, find im Benfioneftande verftorbenen Diffiziere zc. getroffenen Gestiebungen gu behandeln.

### offizieren und Soldaten, fowie Anterbeamten (Anterklaffen).

den amtlichen Geburtsurfunden der Che- auf dem Tienstwege an leute und der Kinder unter 18 Jahren, Beirates und Sterbeurfunden 2c. 2c. fiehe die Bemerkungen Militär=Berord= nungeblatt vom Jahre 1887 Seite 345 und Erganzungebestimmungen Militar-Verordnungeblatt vom Jahre 1888 Geite 383. ---

das Kriegsministerium gemäß der in nebiger Rubrit 3 erwähnten Beftimmung.

| Lau=<br>fende<br>Nro | Anträge auf Bewilligung<br>von                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | find ichriftlich ober mündlich<br>anzubringen und zu<br>instruieren bei bezw. von                                                |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                    | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3                                                                                                                                |
| 2                    | Bitwens und Baisengelbern auf Grund des Meichsgesetzes betreffend die Fürsorge sur die Bitwen und Baisen der Personen des Soldatenstandes des Neichsheeres und der Kaiserlichen Warine vom Feldwebel abwärts vom 13. Juni 1895 — Militär-Verordnungssblatt Seire 205. —                                                                                                                                                                                                                                                                | ober der Dienstesstelle ge-<br>mäß Ziffer 2a der Aus-<br>führungsbestimmungen zu<br>den S§ 2 und 3 des nebi-                     |
| 3                    | Bitwenpensionen und Baisenunters haltsbeiträgen aus dem bayerischen Misitär-Bitwens und Baisensonds auf Grund der Allerhöchsten Berordnung vom 15. Dezember 1812 und des Regulativs vom 29. Juli 1864 — Misitär-Berordnungsblatt Seite 165; — siehe auch die Bestimmungen in Abschnitt IV der Allerhöchsten Berordnung vom 1. Dezember 1818 Nro 10266 und Kriegsministerial-Erlaß vom 6. Juli 1819 Nro 7314, sowie die statutarischen Bestimmungen vom 17. August 1830; sodann Kriegsministerial-Erlaß vom 6. Dezember 1887 Nro 21444. | oder der Tienstesstelle ge-<br>mäß Kriegs-Ministerial-<br>Erlaß vom 23. März 1831<br>Nro 2094 und vom 23. März<br>1885 Nro 1436. |
| 4                    | Gnabenunterstüßungen: a. Unterhaltsbeiträge sür Anaben bis incl. 13., und für Mädchen bis incl. 15. Lebensjahre; b. Lehrgesdunterstüßungen sür Anaben; c. Studienunterstüßungen für Anaben; d. Unterhaltsbeiträge für arme, gebrechliche und gänzlich erwerbsunfähige Baisen beiderlei Geichlechts auf Grund Allerhöchster Entschließung vom 2. Juni 1891 — Wilitär-Verordnungsblatt Seite 239—241.                                                                                                                                    | mäß Ziffer 3 der in nebiger<br>Rubrik 2 erwähnten Aus-<br>schreibung.                                                            |
| V(1111               | l<br>narkuna • VIIIa maitaran Ibalusha nan Gintarbliaha                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | l<br>man har im aktinan Dienste                                                                                                  |

Anmertung: Alle weiteren Gesuche von hinterbliebenen der im aktiven Dienste stützung, sind nach Maßgabe der in nachstehendem Abschnitt E für geschiedenen verstorbenen Unteroffiziere ze. getroffenen Festsetzungen

| find zu belegen mit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | find weiter gu leiten                                                                                                                                                                                                 | Bemertungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 5                                                                                                                                                                                                                     | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| den auf dem Rufter 1 — Militär-Ver-<br>ordnungsblatt vom Jahre 1895 Seite 213<br>— näher bezeichneten Produkten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | auf dem Tienstwege an<br>das Kriegsministerium<br>gemäß der in nebiger<br>Rubrik 3 erwähnten<br>Bestimmung.                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| der militärdienstlichen Berehelichungsbe- willigung, den Heirats- und Sterbe- urkunden, Geburtkurkunden der Anaben unter 13, der Mädchen unter 15 Jahren; der Bestätigung, daß die Che gerichtlich nicht getrennt war, dem Nachweis über die geleisteten außerordentlichen Bitwen- sondsbeiträge. (Insweit der Ariegs- Ministerial-Erlaß vom 6. Tezember 1887 Nro 21444 Plaß greift, bedarf es des letteren Nachweises nicht.)      | auf dem Tienstwege an das Ariegsministerium gemäß Zisser II 9 der Bollzugsbestimmungen vom 16. Februar 1883 Aro 2134 — Militärs Berordnungsblatt Seite 47 — und Ariego-Ministerials Erlaß vom 23. März 1885 Aro 1436. | 2 rc. (s. Gemert ung utter A.2.) Bezüglich be Larffoliere ze, wir auf das Kegulali vom 20. April 186- ordnungsblatt Seite 84 - Bezug genomnen. Tie Hartlich und fier der Alten genomnen 21. Januar 188 Bro 508 ben Unter haltebeitrag bis zum bollenbette uttomett fie über haupt hierauf nodernen Aufprud |
| der militärdienstlichen Berebelichungsbe- willigung, den Heirats und Sterbe- urfunden, Geburtäurfunden der Baisen, der Bestätigung über hilfsbedürstigfeit und Bürdigfeit, dem Lehrvertrag in duplo, dem Etubienzeugnis, dem militärärztlichen Zeugnisse* über die Erwerbennfähgfeit, sowie der Kon- itatierung über den Bezug einer stän- digen Armenunterstühung von der Heimatgemeinde unter Angabe des Be- trages der letteren. | mahinam Dubuit Dam                                                                                                                                                                                                    | haben.  Wit ben An tragen b, o und dind auch die trefienden Geburtstrungen wenn die jelben den die trefienden Geburtstrungen wenn die jelben die die die die die die die die die die                                                                                                                       |

verstorbenen Unteroffiziere und Solbaten, sowie Unterbeamten, 3. B. um Unterbie Reliften, ber im Benfionsstande oder mit Reliftenversorgungsansprüchen auszu behandeln.

| Lau=<br>fende<br>Nro | Anträge auf Bewilligung<br>von                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | find jchriftlich ober mündlich<br>anzubringen und zu<br>instruieren bei bezw. von                                                                                                            |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                    | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3                                                                                                                                                                                            |
|                      | C. für Sinterbliebene von im P.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | enstande verstorbenen                                                                                                                                                                        |
| 1                    | Witwen= und Baisengelbern auf Grund<br>des Reichs-Wikitär=Hinterbliebenen=Gesets vom<br>17. Juni 1887 — Wilitär=Berordnungsblatt<br>Seite 315. —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | mando, rejp. General=Kom=                                                                                                                                                                    |
| 2                    | Bitwenpensionen und Baisenunterhaltssbeiträgen aus dem bayerischen Misitär-Bitwensund Baisensonds auf Grund der Allerhöchsten Berordnung vom 15. Dezember 1812 — wobei insbesondere auch die Bestimmsungen in SS 16 mit 18 und 23 berselben zu beachten sind; serner sind einschlägig die Allerhöchste Berordnung vom 14. April 1824 Aro 3160, die General-Berordnung vom 19/25. Juli 1840 Aro 7138, sowie die statutarischen Bestimmungen vom 17. August 1830, und die Kriegs-Ministerial-Ersasse vom 29. Ottober 1876 Aro 13191 — Misitär-Berordnungsblatt Seite 549—vom 14. September 1877 — Misitär-Berordnungsblatt Seite 401 — und vom 16. September 1877 Aro 13037 — Misitär-Berordnungsblatt Seite 402—412 samt Nachträgen. | mando, resp. General-Kom-<br>mando bei Regimentscom-<br>mandeurs-Chargen auf-<br>wärts, gemäß Kriegs-Wini-<br>sterial-Erlaß vom 23. März<br>1831 Nro 2094 und vom<br>23. Wärz 1885 Nro 1436. |
| 3                    | Unterhaltsbeiträgen für erwerbsbes fchränkte Baisen ber Therklassen auf<br>Grund der §§ 16 mit 18 der Allerhöchsten<br>Berordnung vom 15. Dezember 1812, sowie Ers<br>höhung wegen Doppelverwaisung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ,                                                                                                                                                                                            |
| 4                    | Heiratsabsertigungen auf (Brund Allerhöchsten<br>Restripts vom 16. Februar 1825 Nro 913.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | dem Kriegsministerium uns<br>mittelbar durch die Bezugss<br>berechtigten.                                                                                                                    |
| 5                    | Wejuche um Genehmigung zum Bezuge der Pensfion oder Unterhaltsbeitrag aus dem Baperischen Militärs Bitwensund Waissenfonds im Auslande auf Grund § 27 der Allerhöchsten Berordnung vom 15. Dezemsber 1812.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | mando resp. General:Kom=<br>mando bei Regiment&com=<br>mandeur&=Chargen aus=                                                                                                                 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                              | <b>249</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| find zu belegen mit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | find weiter zu leiten                                                                                                                                                                                                                        | Bemerfungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 5                                                                                                                                                                                                                                            | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Offigieren, Sanifats-Offigieren und Be                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | amten (Gberklaffen).                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| den amtlichen Geburtsurfunden der Eheleute und der Kinder unter 18 Jahren, Heirats und Sterbeurfunden 20. 20. — siehe die Bemerfungen Militär-Berordnungsblatt vom Jahre 1887 Seite 345 und Ergänzungsbestimmungen Militär-Berordnungsblatt vom Jahre 1888 Seite 383. —                                                                                                                                                                                                                                            | auf dem Dienstwege an<br>das Kriegsministerium<br>gemäß der in nebiger<br>Rubrik 3 angeführten<br>Bestimmung.                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ber militärdienstlichen Berehelichungsbe-<br>willigung, den Heirats- und Sterbe-<br>urkunden, Geburtsurkunden der pensions-<br>anspruchsberechtigten Kinder, der Be-<br>stätigung, daß die Ebe gerichtlich nicht<br>getrennt war, dem Nachweis über die<br>geleisteten außerordentlichen Bitwen-<br>sondsbeiträge, der Angabe, ob die Kinder<br>in einem Präbenden- oder Stipendien-<br>bezug stehen oder sonst ein unentgelt-<br>tiches Unterkommen haben ic.; dem orts-<br>polizeilichen Familienstandesausweis. | auf dem Dienstwege an<br>das Kriegsministerium<br>gemäß Zisser II 9 der<br>Bolzugsbestimmungen<br>vom 16. Februar 1883<br>Nro 2134 — Militär-<br>Berordnungsblatt Seite<br>47 — und Kriegs-<br>Ministerial-Erlaß vom<br>23.März 1885Nro1436. | Vemertung wie<br>vorstegend sub<br>A 2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| dem militärärztlichen event. antsärztlichen Zeugniffe ) gemäß § 17 der Allerhöchsten Berordnung vom 15. Dezember 1812. ber Sterbeurfunde der Mutter. ber Verehelichungsnrfunde.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | * (die corpsärztliche Prüfs<br>ung erfolgt beim (Benes<br>ralsKommando.)                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Angabe des Zwecks und die ungefähre Dauer<br>des Aufenthaltes im Auslande.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                              | Das Necht auf ben Bezug von Witwen- und Waitweit in Mustande ift im Histande in Histande in Histande in Histande in Histande in Histande in Histande in Histande in Histande in Histande in Histande in Histande in Histande in Histande in Histande in Histande in Histande in Histande in Histande in Histande in Histande in Histande in Histande in Histande in Histande in Histande in Histande in Histande in Histande in Histande in Histande in Histande in Histande in Histande in Histande in Histande in Histande in Histande in Histande in Histande in Histande in Histande in Histande in Histande in Histande in Histande in Histande in Histande in Histande in Histande in Histande in Histande in Histande in Histande in Histande in Histande in Histande in Histande in Histande in Histande in Histande in Histande in Histande in Histande in Histande in Histande in Histande in Histande in Histande in Histande in Histande in Histande in Histande in Histande in Histande in Histande in Histande in Histande in Histande in Histande in Histande in Histande in Histande in Histande in Histande in Histande in Histande in Histande in Histande in Histande in Histande in Histande in Histande in Histande in Histande in Histande in Histande in Histande in Histande in Histande in Histande in Histande in Histande in Histande in Histande in Histande in Histande in Histande in Histande in Histande in Histande in Histande in Histande in Histande in Histande in Histande in Histande in Histande in Histande in Histande in Histande in Histande in Histande in Histande in Histande in Histande in Histande in Histande in Histande in Histande in Histande in Histande in Histande in Histande in Histande in Histande in Histande in Histande in Histande in Histande in Histande in Histande in Histande in Histande in Histande in Histande in Histande in Histande in Histande in Histande in Histande in Histande in Histande in Histande in Histande in Histande in Histande i |

| Lau=<br>fende<br>Nro | Anträge auf Bewilligung<br>von                                                                                                                                                                                                                                         | find schriftlich oder mündlich<br>anzubringen und zu<br>instruieren bei bezw. von                                      |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                    | 2 .                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3                                                                                                                      |
| 6                    | Gesetlichen Beihilsen auf Grund des bayerisschen Pensions-Gesets vom 20. Mai 1868<br>Zisser Pensions-Gesets vom 20. Mai 1868<br>Zisser VWilitär:Berordnungsblatt Seite 205—<br>oder des Reichs-Militär:Pensions-Gesets vom<br>27. Juni 1871, §§ 41, 42 Abs. 1 und 44.  | mando resp. (Veneral=Aom=<br>mando bei Regiment&com=<br>mandeur&=Charaen auf=                                          |
| 7                    | Gesetlichen Beihilfen auf Grund des Reichs-<br>Militär-Penfions-Gesetzes vom 27. Juni 1871,<br>§ 42 Abs. 2.                                                                                                                                                            |                                                                                                                        |
| 8                    | Sterbenachmonatspensionen verstorbener Cifiziere, Arzte und Beamten auf Grund § 39<br>Abs. 2 des Reichs-Wilitär-Pensions-Geseses<br>vom 27. Juni 1871 und § 21 Abs. 2 der<br>Allerhöchsten Berordnung vom 7. September<br>1873 — Wilitär-Berordnungsblatt Seite 293. — |                                                                                                                        |
| 9                    | llnterstützungen aus dem Kaiserlichen<br>Dispositionssonds, sowie Returse gegen<br>abweisende Bescheide.                                                                                                                                                               | n                                                                                                                      |
| 10                   | Unterstützungen aus Militärfonds ober<br>Stiftungen.                                                                                                                                                                                                                   | dem zuständigen Bezirks-Kom=<br>mando.                                                                                 |
| 11                   | Sustentationen auf Grund Artifel 13 des Heimatgesetes vom 16. April 1886.                                                                                                                                                                                              | dem zuständigen Bezirks-Kom=<br>mando rejp. General-Kom=<br>mando bei Regimentscom=<br>mandeurs=Chargen auf=<br>wärts. |

| find zu belegen mit                                                                                                                                                                                                                                                                  | find weiter zu leiten                                                                                                                                          | Bemerkungen |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 5                                                                                                                                                              | 6           |
| den Militärpapieren, ärztlichen Zeugnissen zc.,<br>Geburtsurfunden der Bitwe und ans<br>fpruchsberechtigten Kinder, Heirats und<br>Sterbeurfunden und der Angabe, ob<br>die Ehe ungetrennt war zc.                                                                                   | auf dem Dienstwege an das Kriegsministerium mit den erwachsenen Alten und dem militärsätzlichen und corpsäärztlich zu prüsenden Zeugnisse.                     |             |
| dem Nachweis, daß der Berstorbene der<br>einzige Ernährer des Gesuchstellers war<br>und denselben in Hilfsbedürftigkeit hin-<br>terlassen hat.                                                                                                                                       | auf dem Dienstwege an<br>das Kriegsministerium<br>mit den erwachsenen<br>Akten.                                                                                |             |
| der Sterbeurkunde und dem amtlicen Nach-<br>weis, daß der Nachlaß nicht ausgereicht<br>hat, um die Kosten der letten Krantheit<br>und der Beerdigung zu decken, oder<br>daß der Berlebte der Ernährer des Ge-<br>suchstellers war und diesen in Be-<br>dürftigkeit hinterlassen hat. | auf bem Dienstwege an<br>das Kriegsministerium.                                                                                                                |             |
| den Militärpapieren, ärztlichen Zeugnissen 2c.,<br>dem amtlichen Nachweiß über Würdigkeit<br>und Bedürstigkeit (Familien=, Ber=<br>mögen&=, Erwerb&= und sonstige Ber=<br>hältnisse.)                                                                                                | auf dem Dienstwege an<br>das Kriegsministerium<br>mit den erwassenen<br>Atten und dem militär=<br>ärztlichen und corps=<br>ärztlich zu prüfenden<br>Zeugnisse. |             |
| bem amtlichen Nachweis über Bürdigkeit<br>und Bedürftigkeit (Familien=, Ber=<br>mögens=, Erwerbs= und sonstige Ber=<br>haltnisse).                                                                                                                                                   | vom Bezirks-Kommando<br>direkt an die Wili=<br>tärfonds=Kommif=<br>fion.                                                                                       |             |
| bem amtlichen Nachweis über Bedürftigkeit<br>und ben Nachweisen über Abstanmung<br>aus einer mit militärdienstlicher Be-<br>willigung geschlossenen Che.                                                                                                                             | auf dem Dienstwege an<br>das Kriegsministerium.                                                                                                                |             |

| Lau=<br>fende<br>Nro | Anträge auf Bewilligung<br>von | sind schriftlich oder mündlich<br>anzubringen und zu<br>instruieren bei bezw. von |
|----------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 1                    | . 2                            | 3                                                                                 |

### D. für Sinterbliebene von im Venftonsftande verftorbenen Anterbeamten und Regiffraforen Bei den

1 Bitwen= und Baifengelbern auf Grundfdem zuständigen Bezirks-Rom= des Reichs = Militär = Hinterbliebenen = Gefetes vom 17. Juni 1887 für Hinterbliebene ber Unterbeamten, sowie gemäß § 32 loc. cit. ber Zeugunteroffiziere 2c. — Wilitär=Berord= nungeblatt Seite 324. -

mando gemäß Ziffer 2b Musführungsbeitim= mungen zu den §§ 9-14 des nebigen Wejetes - Mili= tär=Berordnungsblatt vom Jahre 1887 Seite 337. —

Bitwen= und Baijengelbern auf Grund dem zuftandigen Bezirts-Rom= des Reichsgesepes betreffend die Fürforge für die Witwen und Baijen der Perjonen des Soldatenstandes bes Reichsheeres und ber Kaiserlichen Marine vom Feldwebel abwärts vom 13. Juni 1895. - Militar-Berordnungsblatt Seite 205. —

mando gemäß Biffer 2b Ausführungsbejtim= mungen zu den §§ 2 und 3 des nebigen Wejetes Militar = Berordnungeblatt vom Jahre 1895 Seite 210. —

3 Bitwenpenfionen und Baijenunterhalts-fem zuständigen Bezirfs-Kombeiträgen aus dem bayerischen Militär= Witwen= und Waisensonds auf Grund der Allerhöchsten Berordnung vom 15. Dezember 1812 und des Regulativs vom 29. Juli 1864 - Militär-Verordnungsblatt Seite 165 siehe auch die Bestimmungen im Abschnitt IV der Allerhöchsten Berordnung vom 1. Dezem= ber 1818 Nro 10266 und Krieg&-Ministerial= Erlag vom 6. Juli 1819 Nro 7314, sowie Die ftatutarischen Bestimmungen vom 17. August 1830, jodann Krieg&-Ministerial-Erlag vom 6. Dezember 1887 Nro 21444.

mando in Analogie der vorbezeichneten Bestimmung.

Anmerfuna: Alle weiteren Besuche von hinterbliebenen ber im Benfionsftande ver-Maggabe der im nachstehenden Abschnitt E für die Relikten der im Unteroffiziere 2c. getroffenen Festsetzungen zu behandeln.

find zu belegen mit find weiter zu leiten Bemertungen 5 ß

### fowie Beugfeldwebeln, Beugfergenien, Malmeiftern, Garnifonsbauauffebern General-Kommandos (Anterklaffen).

den amtlichen Geburtkurkunden der Che- auf dem Dienstwege an leute und der Kinder unter 18 Jahren, Beirats= und Sterbeurfunden ze. 2c. fiebe die Bemerkungen Militar=Ber= ordnungeblatt vom Jahre 1887 Seite 345 und Erganzungsbeftimmungen Militar= Berordnungsblatt vom Jahre 1888 Seite 383.

ben auf dem Mufter 1 - Militar = Ber= ordnungsblatt vom Jahre 1895 Seite 213 - naher bezeichneten Broduften.

ber militärdienstlichen Berehelichungsbewilligung, ben Beirats= und Sterbe= urturiden, Geburtgurfunden der Anaben unter 13, der Mädchen unter 15 Jahren, der Bestätigung, daß die Che gerichtlich nicht getrennt war, bem Nachweis über die geleisteten außerorbentlichen Bitwenfond beiträge.

(Anioweit ber Ariege=Minifterial=Erlag bom 6. Dezember 1887 Nro 21444 Play greift, bedarf es bes letteren Rach= weises nicht.)

das Rriegeministerium gemäß der in nebiger Rubrit 3 angeführten Beftimmung.

auf dem Dienftwege an lagen sub. 1 unb 2 bas Kriegeminifterium burd einfache Gingemäß der in nebiger Rubrik 3 Bestimmung.

auf bem Dienstwege an vom 16. Februar 1883 Nro 2134 - Militär= Berordnungsblatt Ceite 47. -

Unmertun au Biffer 8 D.

Diefer Antrag fann in bie Borerwähnten bie Rinber unter Beifügung ber weiter einschlägis gen Belege mit auf. genommen werben. Siebei wird aus: drudlich bemertt, daß bie Belege, wie getrennt ober vereinigt geftellt merben

Begüglich ber Bartichiere zc. wirb auf bas Regulativ vom 29. April 1864 —Militär Berord nungsblatt Geite - Bezug genommen.

Die Bartidiers. waifen erhalten geman Kriegs. Mini. fterial Erlaß vom 21. Januar 1831 Nro 508 ben Unterhaltsbeitrag jum bouens. infoweit fie über. haupt hierauf noch einen Anfpruch haben.

ftorbenen Unterbeamten und Beugunteroffiziere zc. 3. B. um Unterstützung, find nach Penfionsftande oder mit Reliftenverforgungeansprüchen ausgeschiedenen verftorbenen

| Lau=<br>fende<br>Nro |                                                                                                      | Anträge auf Bewilligung von                                                                                                                | sind schriftlich ober mündlich<br>anzubringen und zu<br>instruieren bei bezw. von                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                    |                                                                                                      | 2                                                                                                                                          | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                      | E.                                                                                                   | für Sinterellebene von verftorbenen,                                                                                                       | penftonierten, oder ofne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1                    | Ebeickluffes begw. ber Abftammung An-                                                                | a. Mitwenpenfionen und Waifen=<br>unterhaltsbeiträge                                                                                       | bem einschlägigen Bezirksamt ober unmittelbaren Magis ftrat, in München bei der Bolizeis-Direktion, gemäß Allerhöchter Berordnung vom 30. Dezember 1822 — Regierungsblatt vom Jahre 1823 Seite 5 ff. und Ausschreibung des Königslichen Staats-Ministeriums des Innern vom 17. Mai 1823 (Töllinger Berordsnungs-Sammlung Band X Seite 498 § 435.) |
|                      | bliebene, welche auf Grund des Ehelchluffes bezw.<br>den dagerischen Militär-Blitten und Baifenfonds | b. Lehrgelbunterstüßungen für Anas<br>ben (einfache und Doppelwaisen)                                                                      | "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                      | ebene, w<br>n bayerif                                                                                | c. Stubien unterstützungen für Ana-<br>ben (einfache und Doppelwaisen)                                                                     | "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                      | für Hinterbliebene,<br>fpruch an ben bane                                                            | d. Unterhaltsbeiträgen für arme,<br>gebrechliche und gänzlich er=<br>werbsunfähige Baisen beider=<br>tei Geschlechts.                      | "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 2                    | 00                                                                                                   | ge um Genehmigung zum Bezuge der Pension<br>der Unterhaltsbeitrag 2c. aus dem<br>überischen Militär=Bitwen= und<br>aisensonds im Auslande. | "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

| find zu belegen mit                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | find weiter zu leiten                                                                                                                                                                                                        | Bemerfungen                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5                                                                                                                                                                                                                            | 6                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Pension ausgeschiedenen Anteroffizierer                                                                                                                                                                                                                                                                                | ı und Soldaten (Anterk                                                                                                                                                                                                       | ilaffen).                                                                                                                                                                                                                                           |
| der militärdienstlichen Verehelichungsbe-<br>willigung, den Heirats- und Sterbe-<br>urfunden, Geburtsurfunden der Anaben<br>unter 13, der Mädchen unter 15 Jahren,<br>der Bestätigung, daß die She gerichtlich<br>nicht getrennt war, dem Nachweis über<br>die geleisteten außerordentlichen Witwen-<br>fundsbeiträge. | bom Bezirksamt, unmittels baren Magistrat ober Polizeibirektion Münschen birekt an das Kriegsministerium gemäß Ausschreibung im Gesets und Berordsnungsblatt für das Königreich Babern vom Jahre 1883 Seite 1883 iffer II 9. | ben Unterhaltsbei-<br>trag bis zum voll-<br>endeten 20.Lebens-                                                                                                                                                                                      |
| dem Lehrvertrag in duplo.                                                                                                                                                                                                                                                                                              | "                                                                                                                                                                                                                            | Diesem Antrag<br>ist auch die<br>tressende Geburts<br>urfunde beigussigen, wenn dieselbe<br>nicht ohnebin ichon<br>srüber borgelegt<br>wurde.                                                                                                       |
| dem Studienzeugnis.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ,,                                                                                                                                                                                                                           | ~                                                                                                                                                                                                                                                   |
| einem amtsärztlichen, in Garnisonen mit<br>einem garnisonsärztlichen Zeugnis über<br>die Erwerbsunfähigkeit und der Be-<br>stätigung über den Bezug einer ständigen<br>Urmenunterstützung der Heimatgemeinde<br>unter Angabe des Betrages der letteren.                                                                | "                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Angabe bes Zweds und bie ungefähre<br>Dauer bes Aufenthaltes im Auslanbe.                                                                                                                                                                                                                                              | ,,                                                                                                                                                                                                                           | Das Recht auf ben Begug bon<br>Bitwen und Bai-<br>iengelb im Aus-<br>lande ift im Hin-<br>blid auf § 21 bes<br>Reichs-Rütichr-<br>dinterbliebenen.<br>Geleges vom 17.<br>Juni 1887 nicht<br>von einer Aller-<br>höchfren Genehmig-<br>ung abhäugig. |

| Lau=<br>fende<br>Nro | Anträge auf Bewilligung<br>von                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | find schriftlich oder mündlich<br>anzubringen und zu<br>instruieren bei bezw. von                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                    | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 3                    | Unterstützungen aus Militärfonds ober<br>Stiftungen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | dem einschlägigen Bezirksamt ober unmittelbaren Magisstrat, in München bei der Polizeis Direktion, gemäß Allerhöchster Berordnung vom 30. Dezember 1822 — Regierungsblatt vom Jahre 1823 Seite 5 ss. und Ausschreibung des Königslichen Staatsministeriums des Innern vom 17. Mai 1823 (Döllinger Berordsnungs-Sannlung Band X Seite 498 § 485). — |
| 4                    | Gnabenunterstüßungen: a. Unterhaltsbeiträge für Knaben bis incl. 13., und für Nädigen bis incl. 15. Lebensjahre; b. Lehrgeldunterstüßungen sür Knaben; c. Studienunterstüßungen für Knaben; d. Unterhaltsbeiträge für arme, gebrechliche und gänzlich erwerbsunsähige Baisen beiderlei Geschlechts auf Grund Allerhöchster Entschließung vom 2. Juni 1891 — Geses und Verordnungsblatt für das Königreich Bahern Seite 196—198. | ftrat, in München bei ber Polizei Direktion, gemäß Ziffer 3 ber in nebiger Rubrik 2 erwähnten Aussichreibung.                                                                                                                                                                                                                                      |
| 5                    | Geschliche Bewilligungen auf Grund des<br>hayerischen Lensions-Gesetz vom 16. Wai 1868<br>Artisel 19 — Militär-Vervoduungsblatt<br>Seite 218 — oder des Reichs-Wilitär-Pensions-<br>Gesetz vom 27. Juni 1871 §§ 94, 95 und<br>96 Absah 1.                                                                                                                                                                                       | mando gemäß SS 109 und<br>117 des Reichs Militär=<br>Bensions = Gesehes vom                                                                                                                                                                                                                                                                        |

| find zu belegen mit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | find weiter zu leiten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Bemerfungen                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Ď.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6                                                     |
| dem amtlichen Rachweis über Würdigkeit<br>und Bedürftigkeit (Familiens, Bermögenss,<br>Erwerbss und fonstige Verhältnisse).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | vom Bezirksamt, unmittels baren Magistrat oder Polizej:Direktion München direkt an die Wilitärfonds: Rommission gemäß Ausschreibung des K. Staats: Ministeriums des Innern vom 17. Mai 1823 (Döllinger Bersordnungs: Sammlung Band X Seite 498 § 435) und Ausschreibung im Geset und Berordnungsblatt für das Königreich Bahern vom Jahre 1883 Seite 187 Ziffer I 2 b. |                                                       |
| ber militärdienstlichen Berehelichungsbe- willigung, ben Heirats- und Sterbe- urfunden, Geburtsurfunden der Baisen, der Bestätigung über hilsbedürftigkeit und Bürdigkeit, bem Lehrvertrag in duplo, dem Studienzeugnis, einem amtsärztlichen, in Garnisonen mit einem garnisonsärztlichen Zeugnis über die Erwerbsunfähigkeit und der Be- stätigung über den Bezug einer ständigen Urmenunterstühung der heimatgemeinde unter Angabe des Betrages der letteren. | vom Bezirksamt, unsmittelbaren Magiftrat, ober Polizeis Direktion München direkt an das Kriegs Minisfterium gemäß Ziffer I der in nebiger Rubrik 2 erwähnten Ausschreibsung.                                                                                                                                                                                           | treffenden                                            |
| den Militärpapieren, ärztlichen Zeugnissen,<br>Geburtsurkunden der Bitwe und der Kinder<br>unter 15 Jahren, Heirats- und Sterbe-<br>urkunden, Angabe, ob die Che ungetrennt<br>war x.                                                                                                                                                                                                                                                                            | auf dem Dienstwege an das Kriegsministerium mit den erwachsenen<br>Ukten und dem militärs<br>ärzlichen und corpss<br>ärztlich zu prüfenden<br>Zeugnisse.                                                                                                                                                                                                               | ehelichungebe-<br>willigung, ben<br>Beirate- unb Ster |

| Lau=<br>fende<br>Nro | Anträge auf Bewilligung<br>von<br>2                                                                                                                            | find schriftlich oder mündlich<br>anzubringen und zu<br>instruieren bei bezw. von                                         |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6                    | Gesegliche Beihilfe auf Grund des Reichs-<br>Wilitär-Pensions-Geses vom 27. Juni 1871<br>§ 96 Absat 2.                                                         | dem zuständigen Bezirk&Rom=<br>mando gemäß §§ 109 und<br>117 des Reichs=Wilitär=<br>Bensions=Gesets vom<br>27. Juni 1871. |
| 7                    | Sterbenachmonatspension verstorbener Unsterbsigiere und Soldaten auf Grund § 98<br>bezw. § 39 Absatz des Reichs-Wilitär-Pensions-<br>Gesetz vom 27. Juni 1871. | mando gemäß § 109 bes                                                                                                     |
| 8                    | Unterstützungen aus dem Kaiserlichen<br>Dispositionssonds sowie Returse gegen<br>abweisende Bescheide.                                                         | dem zuftändigen Bezirts=<br>Kommando.                                                                                     |

Unmertung: Sinsichtlich der Form der Borlagen an das Ariegsministerium wird auf die Bekanntmachung des Königlichen Staats-Ministeriums des Junern vom 12. Mai 1878 Nro 4693 — Amtsblatt Seite 157 — Bezug genommen.

| jind zu belegen mit                                                                                                                                                                                                                                                                | find weiter zu leiten<br>5                                                                                                              | Bemertungen |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| bem Rachweis, daß der Berstorbene der<br>einzige Ernährer des Gesuchstellers war<br>und denselben in Hilfsbedürftigkeit hinter-<br>lassen hat.                                                                                                                                     | auf dem Dienstwege an<br>das Kriegsministerium<br>mit den erwachsenen<br>Akten.                                                         |             |
| der Sterbeurfunde und dem amtlichen Rach-<br>weis, daß der Nachlaß nicht ausgereicht<br>hat, um die Kosten der letten Krankheit<br>und der Beerdigung zu beden, oder daß<br>der Berlebte der Ernährer des Gesuch-<br>stellers war und diesen in Bedürftigkeit<br>hinterlassen hat. | auf dem Dienstwege an<br>das Kriegsministerium.                                                                                         |             |
| den Militärpapieren, ärztlichen Zeugniffen,<br>dem amtlichen Rachweis über Würdigkeit<br>und Bedürftigkeit (Familien=, Bermögens=,<br>Erwerbs= und sonstige Berhältniffe.)                                                                                                         | auf dem Dienstwege an das Kriegsministerium mit den erwachsenen Alten und dem militärsätzlichen und corpsätzich zu prüsenden Zeugnisse. |             |

München 2. August 1895.

griegs. Miniferinm.

### Notiz.

Abdrude gegenwärtigen Berordnungsblattes tonnen fauflich bei ber Lithographifchen Offigin bes Rriegeminifteriums bezogen werben.

### Königlich Bayerisches Kriegsminifterinm.



# Verordnungs-Blatt.

Münden.

.No 31.

8. August 1895.

In halt: 1) Die Unisormierung der Gendarmerie-Mannschaft. 2) Stiftung des Majors 3. D. Friedrich Meyer. 3) Bekanntmachung, die zur Aussstellung von Zeugnissen über die wissenschaftliche Besähigung für den einzichtige Freiwilligen Willitärdienst berechtigten Lehranstalten betressend. 4) Die zur Ausssellung von Zeugnissen über die wissenschaftliche Besähigung für den einsährigesteiwilligen Willitärdienst berechtigten Lehranstalten. 5) Behandlung der Adoptivsinder in Bezug aus Gewährung von Gnadengehaltsgebührnissen. 6) Fahrpreisermäßigung für die Veteranen und ehemaligen Angehörigen deutscher Truppenteile zur Teilnahme an Garnisons-Festlichteiten. 7) Einebnen der Schüßengräben aus Privatgelände. 8) Lehrsturs sür Kavallerie und Fußartillerie an der Militär: Schießschule 1895. 9) Notiz.

Nro 11774.

München 6. August 1895.

Betreff: Die Uniformierung der Gendarmerie Mannichait.

### Im Namen Seiner Majeftät des Königs.

Seine Königliche Hoheit Prinz Initvold, des Königs reichs Bayern Berweser, haben inhaltlich Allerhöchster Entsichließung vom 28. v. Mts die Einführung eines neuen Beinfleides von leichtem grauem Wollstoffe für die Gendarmeries Mannschaften an Stelle der bisher etatsmäßigen Drillichhose Allergnädigst zu genehmigen geruht.

griegs Minifterinm. Grh. v. Alfch.

Der Chef ber Bentral-Abteilung: b. Flügel, Oberftlieutenant.

München 7. August 1895.

Betreff: Stiftung des Majors z. D. Friedrich Meyer.

### Im Namen Seiner Majeftat des gönigs.

Der Major z. D. Friedrich Meher hat aus Anlaß der fünfsundzwanzigsten Wiederkehr der Gedenktage des Feldzuges 1870/71 der von ihm bei dem 2. Ulanen-Regimente schon früher errichteten Stiftung (Kriegsministerial-Verordnungsblatt von 1871 Seite 475, von 1881 Seite 423, von 1883 Seite 304 und von 1888 Seite 454) neuerdings die Summe von 2000 & zugewendet.

Seine Königliche Hoheit Brinz knitpeld, des Königreichs Bahern Verweser, haben durch Allerhöchste Entschließung vom 29. Juli heur. Is Allergnädigst die Ermächtigung zur Annahme des erwähnten Kapitals zu erteilen und zu gestatten geruht, daß diese neuerliche Stiftungsmehrung unter dem Ausdrucke Allerhöchster Anerkennung durch das Kriegsministerial-Verordnungsblatt veröffentlicht werde.

### Briege-Minifterinm. Feb. v. Afch.

Der Chef der Zentral-Abteilung: v. Flügel, Oberftlieutenant.

St.=M. d. J. Nro 12408. Kr.=M. Nro 9929.

Bekanntmachung, die zur Ausstellung von Zeugnissen über die wissenschaftliche Befähigung für den einjährig-freiwilligen Willitärdienst berechtigten Lehranstalten betreffend.

### g. Staatsminifterinm des Innern

und

### g. griegsminifterium.

Im Hinblide auf § 90,3 der Wehrordnung für das Königreich Bahern folgt Abdruck des einschlägigen Gesammtverzeichnisses der Lehranstalten, welches als Anhang zu Nro 24 des Centralblattes für das Deutsche Reich vom 14. Juni 1895 veröffentlicht wurde.

München, den 1. Juli 1895.

Frh. v. Feilipich.

Frh. v. Asch.

Der General-Sefretär: v. Koppl stätter, Ministerialrath. Mts 11094.

München 7. August 1895.

Betreff: Die zur Ausstellung von Zeugnissen über die wissenschaftliche Befähigung für den einjährig-freiwilligen Militärdienst berechtigten Lebranstalten.

Der in vorstehendem gemeinschaftlichen Erlasse des R. Staatse ministeriums des Junern und des Kriegsministeriums erwähnte Abstruck des Berzeichnisses der militärberechtigten Lehranstalten ist für die Militärbehörden der vorliegenden Nummer des Berordnungseblattes in besonderer Anlage beigefügt.

### griegs. Miniferinm. Reb. v. Afch.

Der Chef der Bentral-Abteilung: b. Rlugel, Oberftlieutenant.

98to 12001.

München 7. August 1895.

Betreff: Behanblung ber Aboptivfinder in Bezug auf Gewährung von Gnabengehaltes gebührniffen.

Im Sinne des § 71 der Besoldungsvorschrift für das baherische Heer im Frieden sind in Bezug auf die Gewährung von Gnadengeshaltsgebührnissen Adoptivkinder den Pflegekindern verstorbener Beamten gleich zu achten. Den Adoptivkindern steht daher ein Anspruch auf GnadengehaltssBeträge nicht zu, die Gewährung solcher Beträge an dieselben ist vielmehr nur unter den für derartige Bewilligungen an Pflegekindern bestimmten Boraussetzungen als zulässig anzusehen.

### griegs. Minifterium. Grb. v. Afch.

Der Chef ber Bentral-Abteilung: v. Flügel, Oberstlieutenant.

Nto 12044.

München 7. August 1895.

Betreff: Fahrpreisermäßigung für die Beteranen und ehemaligen Angehörigen deutscher Truppenteile zur Teilnahme an Garnisons-Festlichkeiten.

Im Anschlusse an den Kriegsministerial-Erlaß vom 27. Juni curr. Nro 9583 (Berordnungsblatt Seite 176) wird auf Grund einer Mitteilung des K. Staatsministeriums des K. Hauses und des Ünßern das Nachstehende bekanntgegeben. Seine Königliche Hoheit der Brinz-Regent haben Allers gnädigst zu genehmigen geruht, daß allen ehemaligen Angehörigen deutscher Truppenteile, die sich an den von ihren Truppenteilen aus Anlag der fünsundzwanzigjährigen Wiederkehr der Siegestage des Jahres 1870 in den Garnisonsorten veranstalteten Festlichkeiten zu beteiligen wünsschen, sowie solchen Beteranen aus den Feldzügen von 1870/71, die an einer größeren, besonders an einer provinziellen Jubelseier teilsnehmen wollen, die Hinz und Rückreise in der dritten Wagenklasse aller Züge auf Militärsahrkarten gestattet wird.

Nach einer Mitteilung des ReichszGisenbahnamtes sind die gleichen Fahrbegünstigungen auf den preußischen StaatszGisenbahnen, den ReichszGisenbahnen in ElsaßzJothringen und auf der MainzNekarz Bahn bewilligt worden.

Die Vergünstigung gilt für alle Veranstaltungen der in Rede stehenden Art innerhalb der Monate August und September 1. Is gegen Vorzeigung des Militärpasses — oder wenn solcher nicht vorzhanden ist — einer Bescheinigung des zuständigen Bezirks-Kommandos, daß der Betreffende bei dem die Jubelseier veranstaltenden Truppenzteil seiner Militärpssicht genügt hat.

Beteranen, weiche an Jubelsesten oben gedachter Art teilnehmen wollen, haben sich durch Borzeigung des Besitzeugnisses der Kriegsbensmünze sür Kombattanten oder Nichtsombattanten des Feldzuges 1870.71 zu legitimieren; sür den Fall des Berlustes ist eine Bescheinigung des Truppenteiles, und nur wenn dieser zur Zeit nicht mehr besteht, des heimatlichen Bezirks-Kommandos beizubringen; etwa ersorderliche Beglaubigungen von Abschriften eingerahmter oder sonst zur Mitnahme nicht geeigneter Besützeugnisse haben in amtlicher Form nur durch die Ortspolizeibehörde und nicht durch den Berbandsvorstand von Veteranenvereinen zu ersolgen.

Die militärischen Ausweise werden bei Antritt der Hin- und Rückreise durch die Fahrkarten-Ausgabestellen abgestempelt; die Bersgünstigung wird nur für die gewöhnliche Route, d. h. den Gisenbahnsweg, für den die Fahrkarten im regelmäßigen Verkehr Gültigkeit haben, gewährt.

Die Benützung der auf den Fahrplänen der preußischen Staatss Eisenbahnen mit dem Buchstaben D bezeichneten Züge ist nur gegen Zahlung der tarifmäßigen Platkartengebühr gestattet.

Bei Benütung der II. Wagenklasse wird das tarismäßige Fahrsgeld berechnet.

Auf den preußischen Staatsbahnen werden 25 Kilogramm, auf den baherischen Staatsbahnen, dann auf den Eisenbahnen in EljaßLothringen und auf der Main-Nekar-Bahn, 10 Kilogramm Freigepäck bewilligt.

Was die Benützung von die III. Wagenklasse führenden Schnellzügen auf den baherischen Staatsbahnen anlangt, so wurde seitens des K. Staatsministeriums des K. Hauses und des Äußern der Generaldirektion anheimgestellt, die in Rede stehenden Fahrpreis-Ersmäßigungen bei Benützung von Schnellzügen nur unter Einschränkungen eintreten zu lassen, etwa daß es sich um Reisen auf größere Entsernungen — von mindestens 200 km — oder um die Ersreichung von Zuganschlüssen handelt. Iferner, daß nicht mehr als eine beschränkte Zahl auf eins und denselben Schnellzug zugeht und durch Mitnahme derselben die zulässige Stärke des Zuges nicht überschritten wird.

Der Direktion der pfälzischen Eisenbahnen, sowie der Lokalbahnaktiengesellschaft in München ist empsohlen worden, zur Erleichterung der Teilnahme an den in Rede stehenden Festveranstaltungen auf den unterstellten Bahnlinien gleichfalls die vorstehend erwähnten Fahrpreiß-Begünstigungen eintreten zu lassen.

### griegs. Minifterinm. Frb. v. Afch.

Der Chef der Zentral-Abteilung: b. Flügel, Oberftlieutenant.

9tro 12277.

München 7. August 1895.

Betreff: Ginebnen ber Schützengraben auf Brivatgelanbe.

Das Zuschütten und Einebnen der bei den Herbstübungen auszgehobenen Schützengräben ist vom nächsten Etatsjahre ab nicht mehr von den Truppen zu bewirken, sondern den betreffenden Grundeigenztümern zu überlassen. Etwaige Ansprüche der letzteren auf Entzickädigung sind auf Grund des Naturalleistungsgesetzes von den Flurzabschätzungs-Kommissionen zu prüfen und sestzustellen.

Die Berpflichtung der Truppen zum Ausfüllen und Einebnen der Roch- 2c. Löcher in den Biwats bleibt fortbestehen.

griegs.Minifterium. Frb. v. Afch.

Der Chef ber Bentral-Abteilung: b. Flügel, Oberftlieutenant.

Nto 12278.

Betreff: Lehrfurs für Kavallerie und Fußartillerie an der Militär-Schießichule 1895.

Unter Bezugnahme auf Ziffer II der Bestimmungen für die Kommandos zur Militär-Schiehichule im Jahre 1895 — Kriegsministerial-Erlaß vom 11. April I. Is Nro 2537, Berordnungsblatt Seite 84 und ff. — wird Nachstehendes angeordnet:

- 1. Der Lehrfurs für Offiziere und Unteroffiziere der Kavallerie und Jufartillerie beginnt am 26. September und endigt am 15. Oktober.
- 2. Die nach Ziffer II, 2 obeligenannter Bestimmungen zu kommanbierenden Offiziere und Unteroffiziere haben im Laufe des 25. September auf dem Truppenübungsplatz Lechseld — Station Kloster Lechseld — einzutreffen.
- 3. Die Hilfsoffiziere und die nach Ziffer II, 4 derselben Bestimmungen zur Verstärkung der Stammabteilung abzustellenden Untersoffiziere und Mannschaften haben am 23. September nachmittags als Vorkommando auf dem Truppenübungsplat Lechfeld Station-Aloster Lechfeld einzutreffen; letterwähnte Unteroffiziere und Nannschaften können, soweit ersorderlich, von der Militär-Schießschulebis 18. Oftober zurückbehalten werden.

# griegs. Minifterinm. Frb. v. Afch.

Der Chef ber Zentral-Abteilung: b. Flügel, Oberitlieutenant.

### Rotiz.

Es gelangen zur Berteilung:

Durch die Bentral=Abteilung des Kriegeminifteriume: Dedblätter Rro 55-67 jum Beiheft jum Sammelheft der Schuftafeln.

### Königlich Baperifches griegsminifterinm.



# Verordnungs-Blatt.

Münden.

No 32.

22. August 1895.

Inhalt: 1) Entwurf einer Befleidungs-Borfdrift für Offiziere, Sanitätsoffiziere und obere Beamte des Königlich Bayerifden Heeres — 1. Teil —.
2) Gefet, betreffend die Raiferlichen Schuttruppen für Südweftafrita und für Kamerun, vom 9. Juni 1895. 3) Berichtigungen zur Behrordnung 1889.
4) Notizen. 5) Berichtigung.

9tn 11713.

München 20. August 1895.

Betreff: Entwurf einer Belleibungs-Borschrift für Offiziere, Sanitätsoffiziere und obere Beamte des Königlich Baperischen Heeres — I. Teil —.

#### Im Namen Seiner Majeftat des Königs.

Seine Königliche Soheit Bring Initpold, des Königreichs Bapern Berweser, haben inhaltlich Allerhöchster Entichliefung vom 27. Juli 1. 38 Allergnädigst geruht

- 1. die Einführung des Entwurfes einer Bekleidungs-Borschrift für Offiziere, Sanitäts-Offiziere und obere Beamte des Königlich Baperischen Heeres --- I. Teil "Anzugsbektimmungen" zu genehmigen und das Kriegsministerium zum Erlasse von Abänderungen und Zufäten nicht grundsätzlicher Art zu ermächtigen,
- 2. den im Militär-Verwaltungsdienste bis zum Zeitpunkte der gegenwärtigen Entschließung angestellten, mit der Erlaubnis zum Tragen der Uniform verabschiedeten Offizieren das Anlegen der Offiziers-Uniform zu amtlichen Verrichtungen noch bis 1. April 1898 zu gestatten.

Dies wird mit nachstehendem zur Kenntnis der Armee gebracht!

- a) Mit der in obiger Ziffer 2 Allerhöchst verfügten Ausnahme sind alle Festsetzungen des Entwurfes sofort maßgebend und treten während der Gültigkeit desselben alle entgegenstehenden Bestimmungen außer Kraft.
- b) Die "Anzugsbestimmungen" werden den Kommandobehörden 2c. in der erforderlichen Anzahl von Exemplaren nebst Berteilungsplan demnächst zugehen und können auch käuflich aus der Lithographischen Offizin des Kriegsministeriums bezogen werden.
- c) Die Vorschrift erhält im Druckvorschriften-Etat die Nummer 365.

# Kriegs. Minifterium. Reh. v. Afch.

Der Chef ber Bentral-Abteilung: b. Flügel, Oberftlieutenant.

Mro 12717.

München 20. August 1895.

Betreff: Geseth, betreffend die Kaiserlichen Schutztruppen für Südwestafrika und für Kamerun, vom 9. Juni 1895.

Das Reichsgeset vom 9. Juni 1895, betreffend die Kaiserlichen Schutzruppen stir Südwestafrika und siir Kamerun, wird unter Bezugnahme auf die Bekanntmachung vom 23. April 1891 Nro 7711 — Berordnungsblatt Seite 185 — nachstehend im Abdruck zur Kenntnis der Armee gebracht.

### griegs : Minifterium. Frb. v. Afch.

Der Chef der Bentral-Abteilung: b. Flügel, Oberftlieutenant.

#### Abdrud.

Geset, betreffend die Kaiserlichen Schuttruppen für Südwestafrika und für Kamerun, vom 9. Juni 1895. (R. Ges. Bl. S. 258/59.)

Wir Wilhelm, von Gottes Gnaden Deutscher Kaiser, König von Preußen 20

verordnen im Namen des Reichs, nach erfolgter Zustimmung des Bundesraths und des Reichstags, was folgt:

§. 1.

Bur Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung und Sicherheit in Deutsch-Südwestafrika und in Kamerun wird je eine Schutzruppe verwendet, deren oberster Kriegsherr der Kaiser ist. Auf die im §. 1 bezeichneten Schuttruppen finden die Bestimmungen des Gesetzes, betreffend die Raiserliche Schuttruppe für Deutsch-Oftsafrika, vom 22. März 1891 (Reichs-Gesetzl. S. 53) mit den in den solgenden Paragraphen bestimmten Abweichungen entsprechende Answendung.

§. 3.

Die Kaiserliche Schuttruppe für Südwestafrika besteht auch aus Gemeinen des Reichsheeres und der Kaiserlichen Marine. Als penssionskähiges Diensteinkommen im Sinne des §. 7 des Gesetzes, bestreffend die Kaiserliche Schuttruppe für DeutscheDstafrika, gilt:

für Gemeine, welche einschließlich der im Heere oder in der Marine abgeleisteten Dienstzeit länger als drei Jahre gedient haben, der Betrag von 1400 Mark,

für die übrigen Gemeinen der Betrag von 1200 Mark.

S. 4.

An die Stelle der §§. 18, 19 und 20 des in den vorstehenden Paragraphen erwähnten Gesetzes treten folgende Uebergangsbestimmungen:

Für diejenigen Militärpersonen, welche aus den bei der Landesshauptmannschaft für Südwestafrika, oder dem Gouvernement von Kamerun auf Grund von Dienstverträgen gebildeten Truppen in die betreffenden Raiserlichen Schutzruppen übernommen werden, ist der in den ersteren bereits abgeleistete Dienst im Sinne dieses Gesetzes demjenigen in der Schutzruppe gleich zu achten.

Denjenigen Militärperjonen, welche aus den vorbezeichneten Truppen der Landeshauptmannschaft für Südwestafrika oder des Gouvernements von Kamerun bereits ausgeschieden sind oder in die Kaiserliche Schutzruppe nicht übernommen werden, und ihren Hinterbliebenen können Versorgungsausprüche nach Maßgabe der bisherigen Vestimmungen über die Versorgung der Militärpersonen des Heeres und der Kaiserlichen Marine und ihrer Hinterbliebenen vom Reichskanzler zusgestanden werden.

Urkundlich unter Unserer Höchsteigenhändigen Unterschrift und beigedrucktem Raiserlichen Insiegel.

Gegeben an Bord M. P. "Hohenzollern" Riel, den 9. Juni 1895.

(L. S.) Wilhelm. Burft zu hohenlohe.

Mro 12965.

München 20. August 1895.

Betreff: Berichtigungen gur Behrordnung 1889.

1) Anlage 1, Seite 264.

In der Spalte "Berwaltungsbezirt" ist hinter "Kreis Wittmund ausschl. Jadegebiet" und "Jadegebiet" — Bezirksfommando Aurich bezw. I Oldenburg — zu setzen\*). An den Schluß der Seite tritt folgende Anmerkung:

- \*) Bum Jadegebiet gebort auch die Stadt Bilhelmshaven.
- 2) In dem alphabetischen Berzeichnis der Landwehrbezirke zu Anlage 1 sind folgende Berichtigungen vorzunehmen:

| Seite                                                | Landwehrbezirke | Armeecorp&     | Infanteriebrigade                                                                                                                       |  |  |  |
|------------------------------------------------------|-----------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| 275<br>276<br>280<br>281<br>281<br>281<br>282<br>282 | Bonn            | \ unverändert. | 30. (2. Bezirf). 30. (1. Bezirf). 34. (1. Bezirf). 34. (1. Bezirf). 34. (2. Bezirf). 30. (2. Bezirf). 34. (1. Bezirf). 34. (1. Bezirf). |  |  |  |

Vorstehende Berichtigungen sind handschriftlich vorzunehmen.

#### Kriegs.Minifterinm. Frb. v. Afch.

Der Chef ber Bentral-Abteilung: b. Flügel, Oberftlieutenant.

#### Rotizen.

Es geiungen gur Berteilung: .

Durch die Bentral=Abteilung des Rriegeminifteriums:

Dectblatt Rro 146 gur Anleitung zu ben Inftandsepungen an ben Schußwaffen 88 und 91;

Dedblätter nro 36-37 jum Bertaufspreisverzeichnis zu ben handwaffen in ber Gewehrsabrit zu Amberg;

Dechblätter Rro 2-4 gur Reparatur-Inftruttion für den Revolver 83;

Dedblatt Nro 5 gur Inftruktion, betreffend ben Revolver 83 nebst juges böriger Munition.

#### Berichtigung.

3m Berordnungsblatt vom 3. August 1895 Rro 30 ist auf Seite 226 Biffer 11, Rubrit 2, zweite Zeile ftatt "1886" zu lesen "1868".

### Königlich Bayerifdes Kriegsminifterium.



# Verordnungs-Wlatt.

Münden.

.No 33. 11. September 1895.

Inhalt: 1) Auszeichnungen aus Anlaß ber fünfundzwanzigften Bieberfehr ber Siegestage des Krieges 1870 71. 2) Gesuche um Militär-Freipläge in ben weihlichen Erziehungs-Instituten. 3 Ausgabe einer neuen Schußtasel. 4) Anderungen in der Garnisons-Gebäudeordnung, I. Teil — Einrichtung der Kasernen. 5) Einsührung der Berkehrsordnung für die Eisen-bahnen Deutschlands in Bayern. 6) Preisverzeichnis für den Berkauf von Artillerie-Munition aus den Artillerie-Depots. 7) Neue amtliche Straßenund Ortsentfernungsfarte von Bagern. 8) Notigen.

97ro 13803.

München 10. September 1895.

Betreff: Auszeichnungen aus Anlag ber fünfundzwanzigiten Biebertehr ber Giegestage bes Krieges 1870/71.

#### Im Namen Seiner Majeftät des Königs.

Seine Ronigliche Soheit Bring Initpold, des Ronig= reiche Banern Bermefer, haben inhaltlich Allerhöchster Entschließung vom 4. de in Bezug auf die nachfolgend abgedruckten Allerhöchsten Rabinettsordres Seiner Majestät des deutschen Raisers, Königs von Breußen, vom 18. August c., Allergnädigst zu bestimmen geruht, daß die danach zuläsfige Anlegung der besonderen Auszeichnungen jur Rriegsdenfmunge 1870 71, bezw. jum R. Breußischen Gifernen Kreus ohne Ginholung besonderer Allerhöchster Genehmigung erfolgen darf.

Dies wird hiemit unter gleichzeitiger Bekanntgabe der zu den bezeichneten Allerhöchsten Rabinettsordres erlassenen Ausführungsbestimmungen zur Kenntnis der Armee gebracht.

Kriegs. Minifterium. Grh. v. Mich.

Der Chef der Bentral-Abteilung: b. Flügel, Oberftlieutenant.

#### Abdruck.

Allerhöchste Rabinets Drdre betreffend Anlegung von Eichenblättern aus weißem Metall zum Bande des Eisernen Kreuzes von 1870 71.

Ich will aus Anlaß der fünfundzwanzigsten Wiederkehr der Siegestage des Krieges von 1870.71 den Besitzern des Eisernen Kreuzes einen erneuten Beweis Meiner Königlichen Gnade dadurch zu Theil werden lassen, daß Ich ihnen die Berechtigung verleihe, nach der beiliegenden Probe auf dem Ordensbande drei Eichenblätter von weißem Metall mit der Zahl 25 darauf zu tragen. Ich beaustrage das Staatsministerium, wegen der Bekanntmachung dieses Meines Erlasses das Ersorderliche zu veranlassen.

Berlin, den 18. August 1895.

Wilhelm.

An das Staatsministerium.

Kriegsministerium.

Berlin den 26. August 1895.

Borstehende Allerhöchste Kabinets Drdre wird hierdurch mit dem Hinzustügen zur Kenntniß der Armee gebracht, daß die Eichenblätter mit der Zahl 25 Allerhöchster Bestimmung gemäß möglichst dicht an dem Eisernen Kreuz anzubringen sind. Bon der Allerhöchst genehmigten Probe wird den Königlichen Generalkommandos je ein Exemplar zugehen.

Bronfart v. Schellendorff.

No. 435/8, 95. K. M.

#### Abdruct.

Allerhöchste Rabinets Drdre betreffend Anbringung von Spangen mit Inschriften an dem Bande der Ariegsdenk munze von 1870/71.

Ich will aus Anlaß der fünfundzwanzigsten Wiederkehr der Siegestage des Feldzuges von 1870/71 das in diesem Kriege erworbene Verdienst erneut dadurch anerkennen, daß Ich denjenigen Besitzern der Kriegsdenkmünze, welche an einer der in dem anliegenden Verzeichnisse aufgeführten Schlachten zc. Theil genommen haben, die Berechtigung verleihe, auf dem Bande dieser Denkmünze nach beisolgendem Muster für jede der von ihnen mitgemachten Schlachten zc. eine Spange mit dem entsprechenden Schlachts zc. Namen zu tragen. Sie haben wegen der weiteren Vekanntmachung dieser Ordre das Ersordersliche zu veranlassen.

Berlin, den 18. August 1895.

### Wilhelm.

Fürft zu Sohenlohe.

Un den Reichskanzler.

#### Schlacht

- 1. bei Spicheren
- 2. " Wörth
- 3. " Colomben-Rouilly
- 4. " Vionville—Mars la Tour
- 5. " Gravelotte-St. Brivat
- 6. " Beaumont
- 7. " Noiffeville
- 8. " Sedan
- 9. " Umiens
- 10. " Beaune la Rolande
- 11. " Billiers
- 12. " Loigny—Poupry
- 13. " Orléans
- 14. " Beaugench-Cravant
- 15. an der Hallne
- 16. bei Bapaume

17. bei Le Mans

18. an der Lisaine

19. bei St. Quentin

20. am Mont Balérien

21. Belagerung von Strafburg

22. " " Paris

23. " Belfort.

Mit Bezug auf die Veröffentlichung in Nr. 197 des Deutschen Reichs- und Königlich Preußischen Staatsanzeigers erfolgt nachstehend die Abbildung der von Seiner Majestät dem Kaiser und Könige gestisteten, auf dem Bande der Kriegsdenkmünze von 1870/71 zu tragenden Spangen in natürlicher Größe.

### WÖRTH

hierzu wird Folgendes bemerft:

Die Spange ist aus vergoldetem Messing oder vergoldeter Bronze herzustellen.

Der Rand und die Inschrift sind glatt und polirt, die Buchstaben erhaben, der Grund matt.

Die Juschrift ist — erforderlichen Falles unter Berkleinerung der Buchstaben — in einer Zeile zu fertigen, und hat sich auf den Namen des Ortes zu beschränken, an dem die Schlacht stattgefunden hat bz. gegen den die Belagerung gerichtet war. Ausgenommen sind die Spangen sür die Schlachten an der Hallue und an der Lisaine. Auf diesen hat die Inschrift zu lauten:

AN DER HALLUE AN DER LISAINE.

Die Befestigung auf dem Bande erfolgt mittelst Schiebers oder zweier, in der Nähe der Ränder angelötheten, umzubiegenden Nadeln oder in anderer zweckmäßig erscheinender Weise.

Berlin den 27. August 1895.

Der Reichskanzler.

In Bertretung.

Freiherr v. Marichall.

Ariegeministerium.

Berlin den 28. August 1895.

Borstehende Allerhöchste Rabinets Drdre und die von dem Herrn Reichskanzler erlassenen Ausführungsbestimmungen werden hiers durch mit dem Bemerken zur Kenntniß der Armee gebracht, daß nur vorsschriftsmäßige Spangen getragen werden dürfen.

Die Spangen werden an dem Bande so befestigt, daß sie wages recht liegen.

Rach der Allerhöchsten Willensmeinung Seiner Majestät des Raisers und Rönigs sind für die Berechtigung zur Anlegung der einzelnen Spangen maßgebend die durch den großen Generalstab in dem amtlichen Geschlachten hinsichtlich der Theilnahme der Truppentheile an den Schlachten und Belagerungen getroffenen Feststellungen.

Wenn nach diesen ein Truppentheil ic. an einer Schlacht bz. Beslagerung nicht Theil genommen hat, darf von den damaligen Angeshörigen dieses Truppentheiles die entsprechende Spange nicht angelegt werden, also z. B. nicht die Spange für Beaumont Seitens der Ansgehörigen des Gardeforps.

Betreffs derjenigen Schlachten und Belagerungen, welche dem Truppentheil nach den erwähnten Feststellungen rechnen, erfolgt die Anlegung der Spangen nach den Vermerken in den Personals oder Entlassungspapieren.

Bronfart v. Schellendorff.

No. 670/8, 95. K. M.

Nro 4216. 391.

München 10. September 1895.

Betreff: Gefuche um Militar-Freiplage in ben weiblichen Erziehungs-Inftituten.

Es ist Beranlassung gegeben, die Bestimmung im Absat I des Ariegsministerials Erlasses vom 4. September 1881 Aro 12348 (Bersordnungs: Blatt Seite 427) zur genauesten Darnachachtung wiederholt in Erimierung zu bringen und zwar mit der ausdrücklichen Betonung. daß (Besuche um Militär-Freistellen in weiblichen Erziehungs: Instituten beim allsährlichen Borschlagstermine in Berücksichtigung nur dann gezogen werden können, wenn dieselben längsiens die 1. Juni seden Jahres dem Ariegsministerium in Borlage gebracht worden sind.

griegs. Minifterium. Frb. v. Afch.

Der Chef ber Bentral-Abteilung: v. Flügel, Oberftlieutenant.

München 10. September 1895.

Nro 11623.

Betreff: Ausgabe einer neuen Schuftafel.

Die Schußtasel Nro 14 für die lange 15 cm Kanone mit Granaten K.88 und Schrapnels K 90 gelangt neu zur Ausgabe und werden die für die Sammelheste bezw. als Gebrauchsschußtaseln benötigten Abdriicke den Kommandobehörden 2c. durch die Zentral- Abteilung des Kriegsministeriums demnächst übermittelt werden.

Die vorläufige Schuftafel Nro 14 für die lange 15 cm Kanone von 1893 tritt außer Kraft.

### griege:Minifterium. Frb. v. Mich.

Der Chef der Zentral-Abteilung: b. Flügel, Oberftlieutenant.

Nro 13679

München 10. September 1815.

Betreff: Anderungen in der Garnisons-Gebäudeordnung, I. Teil — Einrichtung der Rasernen.

In der Garnisons : Gebäudeordnung, I. Teil, sind folgende Anderungen vorzunehmen:

1. Seite 20, § 16,2, ist in Zeile 2 hinter "Speisen" einzuschalten: "sowie zum Zerlassen von Fett, Speck x." und am Schlusse in besonderem Absate hinzuzufügen: "Werden besondere Brat- oder Backösen auf Rosten des Truppenteils ausgestellt, so sind sie von demselben auch zu unterhalten."

2. Seite 21 find in der Anmerkung\*) zu § 16 im 2. Sate die Borte:

"jedoch" und

"nur ausnahmsweise in besonders begründeten Fällen mit (Benehmigung des Kriegsministeriums"

zu streichen und am Schlusse diejes Sates die Worte hinzuzufügen: ", wenn Wasserzuleitung vorhanden ist".

3. Seite 29 ift bem § 33 am Schluffe ber Biffer 2:

zuzuseben und unter dem Texte folgende Anmerkung aufzunehmen:

"\*) Sind solche Räume bei Neubauten von vornherein zu Wasch= füchen für den Truppenbetrieb bestimmt, so ist sogleich bei der Bauausführung die bauliche Einrichtung derselben der zukünftigen Zweckbestimmung auf Kosten des Neubaufonds anzupassen."

4. Seite 30, § 36,1, lette Beile, ift zwischen "ift" und "nicht zu-

"in der Regel"

und hinter "nicht zuläffig" hinzuzufügen:

", sofern nicht an Stelle der Nachtstühle Klosetts nach einem der üblichen Shsteme (§ 42) eingerichtet werden können. In diesem Falle kann auch auf die Anlage von Klosetts für die verheirateten Unteroffiziere 2c. innerhalb der Wohngebäude Bedacht genommen werden."

5. Seite 30, § 36,8, Zeile 4 von oben, ist zwischen "Offiziere" und "obere Beamte" das Wort

durch ein Komma (,) zu ersetzen und hinter "Beamte" zuzusetzen: "und verheiratete Unteroffiziere 20."

Der lette Sat ift zu ftreichen.

6. Seite 50,

III. Gerate für Feuerwerter :c.

Zeile 5 von oben, ist hinter "Bizefeldwebel" einzuschalten:

Dedblätter werden nicht ausgegeben.

#### firitgs= Minifterium. Frh. v. Alfch.

Der Chef ber Bentral-Abteilung: b. Flügel, Oberftlieutenant.

Nto 13736.

München 10. September 1895.

Betreff: Einführung der Vertehrsordnung für die Eisenbahnen Deutschlands in Bahern.

Die im Gesetz und Verordnungsblatt 1895 Nrv 25 — Seite 315,316 — veröffentlichte Bekanntmachung des K. Staats-Ministerizums des K. Hauses und des Außern wird nachstehend zur Kenntnis der Armee gebracht.

Friegs. Ministerium. Frb. v. Afch.

Der Chef ber Bentral-Abteilung: v. Rlugel, Cherftlieutenant. Abdruck.

Nr. 3791II.

Bekanntmachung, die Einführung der Verkehrsordnung für die Eisenbahnen Deutschlands in Bahern betreffend.

#### f. Staatsminifterium des figl. haufes und des Jufern.

Die Bestimmungen der Anlage B zur Verkehrsordnung für die Eisenbahnen Deutschlands (Gesetz und Verordnungsblatt 1895 Nr. 7) werden in nachstehender Weise ergänzt und abgeändert:

1. Im ersten Absatz unter XVI sind die Worte "und Brom" zu streichen und am Schlusse dieses Absatzes folgende Bestimmungen nachzutragen:

"Die gleichen Vorschriften finden auch auf Brom, jedoch mit der Maßgabe Anwendung, daß seine Beförderung nur in offenen Wagen zu erfolgen hat und daß die damit gefüllten Glasgefäße in festen Holz- oder Metallkisten bis zum Halse in Asche Sand oder Kieselguhr eingebettet werden müssen."

2. Die Biffer 2 unter XXXII ist wie folgt zu fassen:

"Einzelsendungen der vorstehend unter Ziffer 1 nicht genannten Gegenstände dieser Kategorie werden nur in feste, dicht verschlossene Fässer, Kübel oder Kisten verpackt zugelassen; Einzelsendungen ungesalzener frischer Häute dürsen jedoch während der Monate November, Dezember, Januar und Februar auch in gut versichlossene, nicht schadhaste Säde aus dichtem, starfen Gewebe verpackt ausgeliesert werden, wenn die Säde derart mit Karbolsäure augeseuchtet sind, daß der üble Geruch des Juhalts nicht wahrnehmbar wird. Die Frachtbriese müssen die genaue Bezeichnung der in den Fässern, Kübeln, Kisten oder Säcken verpackten Gegenstände enthalten. Die Bestörderung hat nur in offenen Wagen zu ersolgen."

3. In XXXVa ist im Eingange unter Ziffer 5 vor den Worten "serner Rottweiler Klein-Raliber-Bulver" einzufügen:

"geförntes Bulver, das aus einem Gemenge von Dinitrocellulose und Barntsalpeter besteht;"

4. Am Ende von XXXVc ift als Abjat 2 folgende Bestimmung nachzutragen:

"Die vorstehenden Vorschriften sinden auch Anwendung auf Patronen aus Dahmenit A (einem Gemenge von sals petersaurem Ammonium, doppeltchromsaurem Kali und Naphtalin)."

Die neuen Bestimmungen zu XVI der Anlage B treten am 1. August d. J., die übrigen Bestimmungen sofort in Kraft.

München, den 9. Juli 1895.

In Bertretung: Staatsrath **v. Mayer.** 

> Der General-Sefretär: Statt beffen:

der f. Ministerialrath Dr. v. Rumpler.

Nro 13164.

München 4. September 1895.

Betreff: Preisverzeichnis für den Berfauf von Artillerie-Munition aus den Artillerie-Depots.

Das "Preisverzeichnis für den Berkauf von Artillerie- und Spreng-Munition aus den Artillerie-Depots" gelangt mit der Wirksfamkeit vom 1. September I. Is ab neu zur Ausgabe und tritt das bisherige gleichnamige Preisverzeichnis vom Jahre 1893 — artillerisftische Spezial-Vorschrift Nro 130 — gleichzeitig außer Kraft. Die benötigte Zahl von Exemplaren wird den einschlägigen Kommandosbehörden zu. durch die Inspektion der Fußartillerie zugehen.

#### Briegs.Minifterium - Abteilung für Algemeine Armee, Angelegenheiten.

In Bertretung:

Frh. v. Bonnet, Major.

Nro 12851.

München 10. September 1895.

Betreff: Reue amtliche Strafen- und Ortsentfernungstarte von Bayern.

Unter Bezugnahme auf die Ausschreibung ausgesetzten Betreffs in Nro 34 des Berordnungs-Blattes vom Jahre 1883 — Seiten 317 und 318 — wird hiemit bekanntgegeben, daß eine Neuanslage der "Karte der Berkehrsanstalten von Bahern, (zugleich Straßen- und Ortsentsernungsfarte,)" im Maßstabe  $1:1/_3$  Million, im Berlage der Kunstauftalt von Piloty und Löhle dahier erschienen ist.

Die neue, unter Leitung der Direktion der K. Posten und Telegraphen auf Grund durchweg amtlichen Waterials hergestellte Karte zeigt gegenüber der Ausgabe vom Jahre 1883 so durchgreisende Anderungen, daß diese frühere Ausgabe als veraltet und für diensteliche Zwecke nicht mehr genügend zuverlässig erscheint.

Es wird deshalb die Beschaffung der neuen Karte aus Bureausgeldern den Dienstesstellen und Truppenteilen vom Kriegsministerium empsohlen.

Der Preis eines unaufgezogenen Exemplares zu 4 Blättern beträgt 10 %, in Wandkartensorm zusammengestellt 11 % 50 5, auf Leinwand gezogen mit Stäben oder zum Zusammenlegen (24 Segmente) 13 % 50 5. Bei größerer gleichzeitiger Bestellung wird sich der Preis ermäßigen, und zwar beim Bezuge von 100 Karten um 1 %, von 500 Karten um 2 % pro Exemplar.

Bedarfsanzeigen — unter Angabe, in welcher Form die Karte gewünscht wird — sind spätestens bis 1. Oktober ds Is dem Topographischen Bureau des Generalstabes einzusenden, welches den Gesantbedarf bei der Verlagshandlung beziehen und dessen weitere Verteilung bethätigen wird.

Kriegs-Minifterium — Abteilung für Allgemeine Armer-Angelegenheiten. Soniaft, Sberftlieutenant.

### Notizen.

Es gelangen zur Verteilung:

Durch die Bentral=Abteilung bes Arieg&=Ministerium&:

Dechblätter Nrv 54—58 zu ber 3. Abteilung bes Handbuchs "Das Material ber Felbartillerie":

Nachtrag Nro 8-16 gu ben Anberungen und Bufapen gur Kriegefeuers werferei für brifante Munition 2c.;

Dedblätter Rro 1-21 jum Entwurf zu einer Dienstorbnnng für die R. B. Militär-Telegraphenicule;

Deckblätter Aro 3-25 zur Borfchrift über die besonderen Dienstverhältniffe bes R. Ingenieur=Corps;

Dechblätter Nr. 3 und 4 zur Schieftvorschrift für die Infanterie und Jäger. Dechblatt Nro 22 zur Borschrift für die Berwaltung der Laboratorien bei den Artilleriedepots.

# Smelin Bagerifdes Griegsminifterinm.



# serordnungs-Wlatt.

No 34.

24. September 1895.

38 in der internationen und Anles der fünfundzwanzignen Anles bei Exicos 1870/71. 2º Ausgabe einer urnen Anderen in der internationale Alandiweitung verfung. 3) Ausgabe einer neuen Ausrichtung alle internationale in der internationale in internationale in internationale in internationale in internationale in internationale in internationale in internationale in internationale in internationale in internationale in internationale in internationale in internationale in internationale in internationale in internationale in internationale in internationale internationale in internationale internationale internationale internationale in internationale internationale internationale internationale internationale internationale internationale internationale internationale internationale internationale internationale internationale internationale internationale internationale internationale internationale internationale internationale internationale internationale internationale internationale internationale internationale internationale internationale internationale internationale internationale internationale internationale internationale internationale internationale internationale internationale internationale internationale internationale internationale internationale internationale internationale internationale internationale internationale internationale internationale internationale internationale internationale internationale internationale internationale internationale internationale internationale internationale internationale internationale internationale internationale internationale internationale internationale internationale internationale internationale internationale internationale internationale internationale internationale internationale internationale internationale internationale internationale internationale internationale internationale internationale internationale internationale internationale internationale internationale internationale internationale internationale internationale internation Dellung. 3) Ausgabe einer neuen Ausruhungs seinaberlicht bant beiten beite beiter beite beiter beite beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter

Minuben 24 Schrember 1809.

Sep 1450) Betreif Bregerdjunigen mis Aniel Der giten Bieberfehr ber Giegel

Emer Bezugnahme auf die Allerhöchte Eurichtenium with | the My be Ringer 1570/71 Deroednungsblatz Seite 247 - 1220 die unibinfigend alliebrind is Meriodice Rabinerrspeher Semes Northead No Astronomy Engs van Bezingen, van z 69 der Arzeit defanorgeprie

Sciege, Migigtelam Jehr. v. Nich.

The State See States Williams to Billiani, Christianis

#### Abdruck.

Allerhöchste Rabinets Drdre betreffend Anbringung von Spangen mit weiteren Inschriften am Bande der Kriegs benkmünze von 1870/71.

Ich will im Berfolg Meiner Ordre vom 18. August 1895 ausnahmsweise auch denjenigen Besitzern der Kriegsdenkmünze von 1870/71, welche an dem Treffen bei Beißenburg oder der Einschließung von Metz Theil genommen haben, die Berechtigung verleihen, auf dem Bande dieser Denkmünze eine Spange mit der entsprechenden Inschrift zu tragen. Sie haben wegen Bekanntmachung dieser Meiner Ordre das Weitere zu veranlassen.

Berlin den 2. September 1895.

### Wilhelm.

An den Reichskanzler.

In Bertretung: Kreiherr v. Marschall.

Nro 13990.

München 24. September 1895.

Betreff: Ausgabe einer neuen Ausruftungs= Nachweifung.

Die "Ausrüftungs-Nachweisung für die Stabswache des Armee-Oberkommandos einer Armee-Abteilung bezw. Stabswache bei einem General-Kommando" — Dructvorschrift Aro 344 — gelangt durch die Zentral-Abteilung des Kriegsministeriums zur Berteilung.

Die bisherige Ausrüftungs-Nachweisung für die Stabswache bei einem General-Kommando, aufgestellt 1887, ist auszumustern.

# Kriegs. Minifterium. Frh. v. Afch.

Der Chef ber Bentral=Abteilung: b. Rlugel, Oberftlieutenant.

Mrs 14348.

München 24. September 1895.

Betreff: Ausgabe einer neuen Ausruftungs-Rachweifung.

Die "Ausrüftungs-Nachweisung für eine Proviantkolonne mit vierspännigen Fahrzeugen" gelangt als Druckvorschrift Nro 364 neu zur Ausgabe.

Die bisherige Druckvorschrift Nro 253 "Ausrüstungs-Nachs-weisung für eine Proviantkolonne" ist auszumustern.

# griege Minifterinm. Grb. v. Mich.

Der Chef der Bentral-Abteilung: b. Flügel, Oberftlieutenant.

Nro 14452.

München 24. September 1895.

Betreff: Friedens-Berpflegungs-Ctats für die Truppen mit der Gültigkeit vom 1. Oktober 1895.

Die neu erstellten, vom 1. Oktober 1895 ab gültigen Friedens= Berpslegungs-Etats für die Truppen werden, vorbehaltlich der gesetzlichen Feststellung des Militär-Etats für 1895/96, zum Vollzuge bekanntgegeben.

Die Verteilung der Etats erfolgt durch die Zentral-Abteilung des Kriegsministeriums in bisheriger Beise.

### griegs. Minifterium. Frb. v. Afch.

Der Chef der Zentral-Abteilung: v. Flügel, Oberftlieutenant.

Nto 14013.

München 24. September 1895.

Betreff: Kautionsbestellung ber Lieferungs= Unternehmer.

Bur Sicherstellung eines gleichmäßigen Verfahrens bei Bestellung von Unternehmerkautionen wird in Ergänzung der Zisser 5 des Erlasses vom 30. Mai 1879 Kro 7168 (Verordnungsblatt Seite 204) hierdurch bestimmt, daß außer den Sparkassenbüchern von öffentlichen, obrigsteitlich bestätigten Sparkassen auch solche von Privatsparkassen, Vanken, Kreditgenossenssenten und sonstigen privaten Unstalten geeigneten Falles als Sicherheit angenommen werden dürfen. In jedem einzelnen Falle ist jedoch mit größter Sorgsalt zu prüsen, ob im Hinblicke auf die Höhe des Kautionsbetrages, die Dauer der durch die Kaution zu sichernden Berpslichtungen, sowie die finanziellen Grundlagen und organisatorischen Einrichtungen der bezeichneten privaten Anstalten Sparkassensichen Gerselben als ausreichende Sicherheit angesehen werden können. Die Prüsung ist namentlich bezüglich dersenigen Spars

r

Abdruck. Allerhöd Spanger denfmü: Ich will nahmswe welche a Met Il Bande schrift 3 Ordre i  $\mathfrak{B}\mathfrak{e}$ An der Nro 1: Betre Mad Ober Genc die ; eine M. E. Com and Same Form the lates com Chemes hanceries Nı the graditioner 8 riege, Miniferium. Arh. v. Mig. Let Chef ber Bentral-Abteilm b v. Flügel, Cherftlieutenan:

#### Notizen.

Es gelangen gur Berteilung:

Durch die Bentral-Abteilung des Rriegsminifteriums:

- Dechblätter Nro 2—23 zur Ausruftungs-Nachweisung für die Wagen eines Kommandierenden Generals;
- Dectblätter Nro 1—23 zur Ausruftungs-Nachweisung für die Bagen eines Infanterie= oder Kavallerie-Divisions-Commandeurs;
- Dechblätter Nro 1—20 zur Ausruftungs-Nachweisung für ben Bagen eines Infanteries ober Kavallerie-Brigabestabes;
- Dedblätter Nro 3—15 zur Ausrustungs-Nachweisung für die Feld-Intendantur eines Urmee-Corps;
- Dechblätter Nro 3—20 zur Ausrustungs-Nachweisung für die Feld-Intendantur einer Division;
- Deckblätter Nro 3—29 zur Ausrüftungs-Nachweisung für die Kriegskasse bes Armee-Oberkommandos einer Armee-Abteilung bezw. Kriegskasse eines Armee-Corps;
- Dechlätter Rro 3—16 zur Ausrustungs-Nachweisung für das Felb-Haupt-Proviantamt eines Armee-Corps;
- Dechblätter Nro 3—17 zur Ausruftungs-Nachweisung für das Feld-Proviantamt einer Division;
- Dedblätter Nro 3—18 gur Ausruftungs-Nachweifung für das Feld-Badereiamt eines Armee-Corps.
- Dedblätter Rr. 11—162 gur Dienst-Anweisung für die Bagagen, Munitions-Rolonnen und Trains.

Digitized by Google

### göniglich Bayerifches griegsminifterium.



# Verordnungs-Blatt.

Münden.

*№* 35.

5. Oktober 1895.

Inhalt: 1) Auszeichnung ber im Schießen besten Kompagnien ber Infanterie.
2) Bollzug bes Gesches, betr. die Fürsorge für die Witwen und Baisen der Personen des Soldatenstandes des Reichsbecres und ber Naiserlichen Marine vom Feldwebel abwärts. Bom 13. Juni 1895. 3) Besetzung der Subaltern: und Unterbeamten-Stellen bei den Reichs- und Staatsbehörden mit Mistitäranwärtern. 4) Garnisons-Verpstegungszuschisse in der K. Preußischen Armee. 5) Festsetzung der Verpstegungszuschüsse für das 4. Vierteljahr 1895. 6) Notizen.

Nro 14889.

München 4. Oftober 1895.

Betreff: Auszeichnung der im Schießen besten Rompagnien der Infanterie.

#### Im Namen Seiner Majeftat des Königs.

Seine Königliche Hoheit Prinz **Juitpold**, des Königsreichs Bayern Verweser, haben inhaltlich Allerhöchster Entschließung vom 29. September 1. Is der 13. Kompagnie des 12. Infanteries Regiments Prinz Arnulf und der 14. Kompagnie des 8. Infanteries Regiments vacant Pranch für die beste Gesamtleistung im Schießen im Übungsjahre 1895 das Königsabzeichen Allergnädigst zu verleihen geruht.

Kriegs.Minifterinm. Beh. v. Afch.

Der Chef ber Zentral-Abteilung: In Bertretung: Frh. b. Bonnet, Major. Nro 14751.

München 4. Oftober 1895.

Betreff: Bollzug bes Gesetes, betr.
bie Fürsorge für die Witwen und Baisen der Bersonen bes Soldatenstandes tes Reichsbeeres und der Kaiserlichen Marine vom Feldwebel abwärts. Vom 13. Juni 1895.

#### Im Namen Seiner Majeftat des Königs.

Seine Königliche Hoheit Prinz **Inityold**, des Königsreichs Bahern Verweser, haben inhaltlich Allerhöchster Entschließung vom 26. September I. Is in Erweiterung der Allerhöchsten Entschließung vom 25. August 1887 (Verordnungs-Blatt Seite 351/352) Allergnädigst zu bestimmen geruht, daß für diesenigen Witwen und Waisen der Personen des Soldatenstandes vom Feldwebel abwärtswelche auf Pensionen aus dem baherischen Witwens und Waisensonds Anspruch haben und außerdem auch noch Witwens und Waisengeld nach Maßgabe des Reichsgesetzes vom 13. Juni 1895 erhalten, die Pensionszulagen gemäß der Allerhöchsten Entschließung vom 4. Nosvember 1877 (Verordnungs-Blatt Seite 462) nicht zuständig sind.

# griege Minifterinm. Frb. v. Afch.

Der Chei der Zentral-Abteilung: In Vertretung: Frh. v. Bonnet, Major.

Nro 12587.

Münden 4. Oftober 1895.

Betreff: Beschung der Subaltern= und Unterbeamten=Stellen bei den Reichsund Staatsbehörden mit Wilitäran= wärtern.

Mit Bezug auf Ziffer 3 der Ausführungsbeftimmungen zu § 15 der Grundfähe für die Besetzung der Subalterns und Unterbeamtensstellen bei den Reichss und StaatssBehörden mit Militäranwärtern — BerordnungssBlatt vom Jahre 1885 Seite 448 ff. wird im Einsvernehmen mit den Königlichen Zivilstaatsministerien versügt, daß bei Bermittelung der Meldungserneuerungen der im aktiven Dienste besindlichen Militäramwärter seitens der vorgesetzten Militärs bezw.

Dienstbehörden von Erstellung besonderer "Gesuchsliften" abzusehen ist, und die Angaben über eingetretene Anderungen in den Familien», Bermögens», Gesundheits- und sonstigen wesentlichen Berhältnissen der betreffenden aktiven Militäranwärter im behördlichen Begleitschreiben (Randbericht 2c.) aufzunehmen bezw. zu bestätigen sind.

### griegs Minifterinm. Frb. v. Afch.

Der Chef ber Bentral-Abteilung: In Bertretung: Frh. b. Bonnet, Major.

Mro 14957.

München 30. September 1895.

Betreff: Garnisons-Berpflegungszuschüffe in ber R. Preußischen Armee.

In nachstehendem wird ein Auszug aus der Bekanntmachung des K. Preußischen Kriegsministeriums vom 27. September 1895 über die für die K. Preußische Armee für das 4. Bierteljahr 1895 bewilligten Berpflegungszuschäfflige, einschließlich des Zuschusses zur Beschafflung eines Frühstückes, mit der Bestimmung zur Kenntnis gebracht, daß dieselben gleichermaßen auf die in den genannten Garnisonen stehenden baherischen Truppen, sowie die dahin abkommandierten Angehörigen der baherischen Armee Anwendung sinden.

|     | Dieser  | Ber  | pfl  | egu | ıng | BZU | ſψι | uß              | bet  | räg  | t fi | ür  | M     | ann   | 11 | ınd  | T | ıg: |     |     |
|-----|---------|------|------|-----|-----|-----|-----|-----------------|------|------|------|-----|-------|-------|----|------|---|-----|-----|-----|
| für | Berlin  |      |      |     |     |     |     |                 |      |      |      |     |       |       |    |      |   |     | 16  | J,  |
| "   | Spanda  | u    |      |     |     |     |     |                 |      |      |      |     |       |       |    |      |   |     | 17  | J,  |
|     | Jüterbo | •    |      |     |     |     |     |                 |      |      |      |     |       |       |    |      |   |     |     | •   |
| "   | Dieuze  |      |      |     |     |     | •   |                 |      |      |      | •   |       |       |    |      |   |     | 23  | Ŋ,  |
| "   | Metz .  |      |      |     |     |     |     |                 |      |      |      |     |       |       |    |      |   |     |     |     |
|     | Die Be  | fanı | ıtıı | ıad | jun | g d | es  | $\mathfrak{Be}$ | rpfl | legi | ıng  | SZI | ıfchi | uffes | 3  | fiir | ල | arg | emi | ind |

Die Bekanntmachung des Verpslegungszuschusses für Saargemünd bleibt vorbehalten.

Kriegs-Minifterinm — Militär-Ökonomie-Abteilung. Thater, Oberftlieutenant. Mro 14509.

Betreff: Festsetzung ber Berpflegungszuschüsse für bas 4. Bierteljahr 1895.

Die für das 4. Vierteljahr 1895 zahlbaren Garnisonsverpslegungs= zuschüffe, einschließlich des Zuschusses zur Bestreitung eines Frühstückes, werden nachstehend bekanntgegeben:

| Für die Garnisonsorte                                                                                               | Für<br>Mann<br>und<br>Tag                                      | Für die Garnifonsorte                                                                                                                                        | Für<br>Mann<br>und<br>Eag              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| I. Armee-Corps.                                                                                                     |                                                                | II. Armee-Corps.                                                                                                                                             |                                        |
| Augsburg Benediktbeuern Dillingen Eichstätt Freising Fürstenfeld=Brud Gunzenhausen Jngolstadt Rempten               | 15<br>17<br>17<br>17<br>17<br>18<br>18<br>19<br>18             | Amberg Ansbach Alsdaffenburg Bamberg Bahreuth Erlangen Hürth Germersheim Truppenübungsplas Hams melburg                                                      | 17<br>20<br>17<br>18<br>18<br>20<br>30 |
| Landshut Truppenübungsplat Lechfeld Lindau Mindelheim Münden Neu-Ulm Baffau Rofenheim Vilshofen Bulferburg Beilheim | 15<br>29<br>19<br>20<br>15<br>18<br>15<br>17<br>16<br>18<br>18 | Dof. Kaiferslautern Kiffingen Landau Ludwigshafen a./Rh. Neuburg a./D. Neumarkt i. d. Oberpf. Nürnberg Regensburg Sepeper Straubing Sulzbach Weiden Bürzburg | 17<br>17                               |

Kriegs-Minifterium — Militär-Ökonomie-Abteilung. Thäter, Oberftlieutenant.

#### Rotizen.

Es gelangen gur Berteilung:

Durch die Bentralabteilung des Rriegsminifteriums:

Dedblätter Aro 1—5 jum Anhang II zur Schiefvorschrift für die Infanterie und Jäger 1893, Zusätze und Anderungen für die Pioniere und Gifenbahnstruppen.

Durch die Inspettion ber Fugartillerie:

Dechblätter Nro 101—111 zur Zufammenstellung ber noch gültigen Bemerkungen bes Inspizienten bes Artillerie-Materials bei bessen Besichtigungen. A. Felbartillerie.

# nordi

indhigungen indhiere Gori Personnagen Personnagen Personnagen Personnagen Personnagen Personnagen Personnagen Personnagen Personnagen Personnagen Personnagen Personnagen Personnagen Personnagen Personnagen Personnagen Personnagen Personnagen Personnagen Personnagen Personnagen Personnagen Personnagen Personnagen Personnagen Personnagen Personnagen Personnagen Personnagen Personnagen Personnagen Personnagen Personnagen Personnagen Personnagen Personnagen Personnagen Personnagen Personnagen Personnagen Personnagen Personnagen Personnagen Personnagen Personnagen Personnagen Personnagen Personnagen Personnagen Personnagen Personnagen Personnagen Personnagen Personnagen Personnagen Personnagen Personnagen Personnagen Personnagen Personnagen Personnagen Personnagen Personnagen Personnagen Personnagen Personnagen Personnagen Personnagen Personnagen Personnagen Personnagen Personnagen Personnagen Personnagen Personnagen Personnagen Personnagen Personnagen Personnagen Personnagen Personnagen Personnagen Personnagen Personnagen Personnagen Personnagen Personnagen Personnagen Personnagen Personnagen Personnagen Personnagen Personnagen Personnagen Personnagen Personnagen Personnagen Personnagen Personnagen Personnagen Personnagen Personnagen Personnagen Personnagen Personnagen Personnagen Personnagen Personnagen Personnagen Personnagen Personnagen Personnagen Personnagen Personnagen Personnagen Personnagen Personnagen Personnagen Personnagen Personnagen Personnagen Personnagen Personnagen Personnagen Personnagen Personnagen Personnagen Personnagen Personnagen Personnagen Personnagen Personnagen Personnagen Personnagen Personnagen Personnagen Personnagen Personnagen Personnagen Personnagen Personnagen Personnagen Personnagen Personnagen Personnagen Personnagen Personnagen Personnagen Personnagen Personnagen Personnagen Personnagen Personnagen Personnagen Personnagen Personnagen Personnagen Personnagen Personnagen Personnagen Personnagen Personnagen Personnagen Personnagen Personnagen Personnagen Personnagen Personnagen Personnagen Personnagen Person ne ne Mili

C. Bilkim

### je gemen Trans de

= det von ⊂ von £i Peror Beror ocwieien. liviglich

a Berm

i litt. = Lapual

1895.

estellt ügten

Uning

llung

larzt,

'mee=

Soniglich Saperifches Friegeminiflerium.



# Verordnungs-Wlatt.

laga.

¹> 15286.

*№* 36.

22. Oktober 1895.

r ec.

die :gen. vor=

talt: 1: Stiftung beim 4. Infanterie-Regiment König Wilhelm von Bürtscherg. 2) Ermächtigung zur Ausstellung von Zeugnissen an militärschitge Teutsche in Argentinien, Uruguay und Paraguay betr. 3) Aussicht neuer Ausrüstungs-Nachweisungen. 4) Ausrüstungs-Nachweisungen ich Feldusschichsissenschaften. 5) Anderung bezw. Untersuchung bes weigegnie-Patronenwagens K/87. 6) Nebenkosten bei Pferdebeschaftungen. Vollag des Keichsgesetes über die Ausdehnung der Unfalls und Krankenschiftung dom 28. Nai 1885, hier die Ausammensepung der Schiedsgeschicke. Vermögensstand des Militär-Witwens und Waisen-Fonds, dann des Ins

Men und des Militär= milden Stiftungsjonds für das Etatsjahr 1893/94.
Reuaustage des Militär=Handbuches. 10) Eisenbahnbeförderung von Minärpersonen und Militärtransporten mit Schnellzügen. 11) Notizen.

München 21. Oktober 1895.

tueif: Stiftung beim 4. Infanteriekgiment König Bilhelm von Bürtimberg.

Im Namen Seiner Majestät des Königs.

Ter Hauptmann der Landwehr-Infanterie 1. Aufgebots Friedrich Edüpple hat der vom Offizierscorps des 4. Infanterie-Regiments Wilhelm von Württemberg im Jahre 1881 errichteten Stiftung Angsministerial Berordnungsblatt 1881 Seite 215) die Summe im 300 .K. überwiesen.

Seine Königliche Hoheit Bring Initpold, des Königeichs Bayern Berwefer, haben durch Allerhöchste Entschließung
em 31. August 1895 Allergnädigst die Ermächtigung zur Annahme

⊀95.

für

des

ng:

geruht, daß die erfolgte Zuwendung unter dem Ausdrucke Allerhöchster Anerkennung durch das Kriegsministerial-Berordnungsblatt bekanntgegeben werde.

#### griegs. Minifterium. Frh. v. Afch.

Der Chef der Bentral-Abteilung: b. Flügel, Oberftlieutenant.

St.-M. d. J. Nro 17522. Kr.-M. Nro 14387.

An fammtliche Erfagbehörden.

#### Agl. Staatsministerium des Junern und Agl. Kriegsministerium.

Unter Bezug auf die Ministerialentschließung vom 14. September 1888 Nr. 13668 — Amtöbl. d. k. St. M. d. Junern S. 373 — Will. Verordn. V. S. 417 wird bekannt gegeben, daß inhaltlich Ausschreibens des Reichskanzlers vom 7. l. M. — Centr. V. f. d. Deutsche Reich S. 348 — dem Chefarzt des deutschen Hospitals Dr. Karl Wenzel zu Buenos Aires — an Stelle des auf sein Ansuchen von den gleichen Funktionen entbundenen Dr. Paul Beeck — auf Grund des § 42 Ziff. 2 der Wehrordnung die Ermächtigung ertheilt worden ist, Zeugnisse der im § 42 Ziff. 1a und b a. a. D. bezeichneten Art über die Untauglichskeit oder bedingte Tauglichkeit dersenigen militärpslichtigen Deutschen auszustellen, welche ihren dauernden Ausenthalt in Argentinien, Uruzguah und Paraguah haben.

München, den 21. Oftober 1895.

frhr. v. feilihich.

Frhr. v. Asch.

Ermächtigung zur Ausstellung von Zeugnissen an militärpsich= tige Deutsche in Argentinien, Uruguan und Paraguay betr.

Der Generalsekretär: von Kopplstätter, Ministerialrath. 92ro 15027.

München 21. Oftober 1895.

Betreff: Ausgabe neuer Austuftungs= Nachweisungen.

Nachstehende Ausrüstungs : Nachweisungen sind neu aufgestellt worden und erhalten im Druckvorschriften-Etat die hier beigefügten Rummern:

- Nro 358. Ausrustungs-Nachweisung für den Wagen der Abstellung zum Kriegsminister 20.,
- Nro 359. Ausrüftungs-Nachweisung für den Wagen der Abstellung zum Chef des Generalstabes des Feldheeres 2c.,
- Nro 360. Ausrüftungs-Nachweisung für 1) einen Corps-Generalarzt, 2) einen konsultierenden Chirurgen,
- Nro 361. Ausrüstungs-Nachweisung für das Feldgericht eines Armees Corps,
- Nro 362. Ausrüftungs-Nachweisung für den Armee-Auditeur 2c. oder einen Divisions-Auditeur,
- Nro 363. Ausrustungs-Nachweisung für die Feldgeistlichen einer Division.

Die genannten Ausrustungs Machweisungen werden durch die Zentral-Abteilung des Kriegsministeriums zur Verteilung gelangen.

Die entsprechenden, bisherigen Feldgeräte-Ctats — Druckvorsschriften Nro 63, 64, 11, 12, 13, 14 — sind auszumustern.

#### Kriegs: Minifterium. Frh. v. Afch.

Der Chef der Bentral-Abteilung: v. Flügel, Oberftlieutenant.

Mrs 15241.

München 21. Oftober 1895.

Betreff: Ausruftungs-Rachweisungen für die Felbluftschiffer-Formationen.

Der vorläufige Entwurf zu der "Ausrustungs-Rachweisung für

- 1) eine Feldluftschiffer-Abteilung,
- 2) eine Gastolonne einer Feldluftichiffer-Abteilung"

gelangt als Druckvorschrift Nro 356 durch die Zentral-Abteilung des Kriegsministeriums zur Berteilung.

#### griege Minifterium. Frh. v. Mich.

Der Chef der Bentral-Abteilung: b. Flügel, Oberftlieutenant. Nro 15406.

München 21. Oftober 1895.

Betreff: Anderung bezw. Untersuchung des Kompagnie-Patronenwagens K/87.

- 1. Bei notwendig werdendem Erfatz des Gehänges zum Bremsbalken ist die in nächster Zeit durch Ausgabe eines Deckblattes eintretende Underung der bezüglichen Zeichnung zu beachten.
- 2. Es ist bei einzelnen Patronenwagen wahrgenommen, daß ein größerer Spielraum zwischen der oberen Fläche des Bremsbalkens und den Tragebäumen wie der zeichnungsmäßige (1 mm) vorhanden ist. Sämtliche Wagen sind demzufolge dahin zu untersuchen, ob der Spielraum des Bremsbalkens in seinem Gehänge nach oben bezw. unten mehr als 1 mm beträgt; ist dies der Fall, so ist durch Stauchen des Gehänges die erforderliche Übereinstimmung mit der Zeichnungsangabe herbeizussühren.

# friegs : Minifterium. Frb. v. Afch.

Der Chef der Bentral-Abteilung: b. Flügel, Oberftlieutenant.

Nrv 15802.

München 21. Oftober 1895.

Betreff: Rebentoften bei Pferdebeschaffungen.

Als Nebenkosten bei der Beschaffung von Dienstpferden der pferdez geldberechtigten Offiziere — § 7 und Anlage 1 der Pferdegelder-Vorschrift — dürsen außer den durch Empfangsbescheinigung zu belegzenden Transportkosten im allgemeinen nur die Fahrz und Unterhaltzungskosten für den Begleiter des Pferdes auf der Hinz und Rückreise und die sogenannten Halftergelder — letztere bis zu ½ Prozent des Kauspreises — gerechnet werden.

griegs. Minifterium. Frb. v. Afch.

Der Chei ber Bentral-Abteilung : b. Flügel, Oberftlieutenant.

Mrs 15569.

München 21. Oftober 1895.

Betreff: Bollzug des Reichsgesetes über die Ausdehnung der Unfalls und Krankens versicherung bom 28. Mai 1885, hier die Zusammensehung der Schiedsgerichte.

Unter Bezugnahme auf den Kriegsministerial-Erlaß vom 30. November 1893 Rro 21621 — Berordnungsblatt Seite 525 — werden nachtehende Anderungen befanntgegeben, welche in der Zusammenschung des Schiedsgerichts für den Geschäftsbereich der Intendantur I. Armee-Corps infolge der zum 1. Oftober 1895 stattgehabten Wahlen der Beisitzer aus dem Arbeiterstande und deren Stellverstreter — Abschnitt I. o des angezogenen Erlasses — eingetreten sind.

Erster Beisitzer: Mechaniter Steber der Artillerie-Werkstätten in München;

Erster Stellvertreter desselben: Meistergehilfe Soch der Bulverfabrik in Oberstimm;

3meiter Stellvertreter desselben: Arbeiter Müller des Haupts laboratoriums in Ingolftadt;

3meiter Beifiter: Dreher Steinl der Geschützgießerei und Geichoffabrif in Ingolstadt;

Griter Stellvertreter desselben: Kanzlist Bromm des Hauptlaboratoriums in Ingolftadt;

3meiter Stellvertreter desfelben: Schloffer Endres der Gefchützgießerei und Geschoffabrif in Ingolftadt.

### griegs. Miniferium. Frb. v. Afch.

Der Chef der Zentral-Abreilung: b. Flügel, Oberftlieutenant.

Nro 5248.391.

München 21. Oftober 1895.

Betreff: Bermögensstand des Militär=Kitwen= und Baisen=Fonds, dann des Invaliden- und des Militär= milden Stiftungssonds für das Etatsjahr 1893/94.

Nachstehend wird der im Gesetz- und Verordnungsblatt 1895 Nrv 33, Seite 381 mit 383, veröffentlichte Ausweis der M. General-Militär-Rasse als Militär-Fonds-Kasse über den Vermögensstand des Militär-Witwenzund Waisenz, dann des Juvalidenz und des Militärz milden Stiftungszfonds für das Etatsjahr 1893 94 im Abdrucke bekanntgegeben.

griegs. Minifterinm. Web. v. Alfc.

Der Chef der Bentral-Abteilung: b. Flügel, Oberftlieutenant.

A n 8

I. über den Permögenstand nachstehender Militär-

|                                                                                                                                                                                                              |                                          | Witwen= und         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------|
| Vortrag                                                                                                                                                                                                      | Hauptfonds<br>mit<br>Prinz Karl<br>Legat | Erfparnis=<br>Fonds |
|                                                                                                                                                                                                              | .H. ن                                    | · K.   23           |
| Am Schlusse des Etatsjahres 1892 93<br>betrug das Vermögen laut vorigen Aus-<br>weises                                                                                                                       | 8 310 410 76                             | 1 145 230 03        |
| Hiezu:<br>Die wirklichen Einnahmen pro 1893 94<br>mit Beirechnung der bestehenden und nach<br>Abzug der Ende 1892 93 bestandenen                                                                             | 4<br>1<br>1                              |                     |
| Aftiven zu                                                                                                                                                                                                   | 1 099 090   16                           | 45 837   59         |
| Summe                                                                                                                                                                                                        | 9 409 500   92                           | 1 191 067  62       |
| Hievon:<br>Die wirklichen Ausgaben pro 1893 94<br>mit Beirechnung der bestehenden und nach<br>Abzug der Ende 1892 93 bestandenen<br>Passiven zu                                                              | 1 158 318 - 72                           |                     |
| Berbleibt Ende 1893 94 reines Bersmögen                                                                                                                                                                      | 8 251 182 20                             | 1 191 067 62        |
| Diejes Bermögen besteht in:  a) harem Gelde  b) f. haper. Staatspapieren  c) f. f. österr. Schuldverschreibungen  d) Pjandbriesen  e) sonstigen Bertpapieren  f) Ewiggeld-Rapitalien  g) Hypothef-Kapitalien | minus<br>47 949   16<br>3 660 000        | 115 500             |
| Siezu die Aftiven                                                                                                                                                                                            | 8 252 999  42 <br>70                     | 1 191 067   62      |
| Summe                                                                                                                                                                                                        | 8 253 069 42                             | 1 191 067   62      |
| Hievon die Baffiven                                                                                                                                                                                          | 1 887   22                               | 1101001             |
| Berbleibt Bermögensstand wie oben                                                                                                                                                                            | 8 251 182 20                             | 1 191 067   62      |
| terestive exemogenzation for over                                                                                                                                                                            | 0.577.105 50                             | 1 101 001 (02)      |

w e i 8 Jouds am Schlusse des Ctatsjahres 1893/94.

| Waisensonds<br>Johann von<br>Gott Gebhart-<br>sche Weih-<br>nachtsstiftung | Summe                                             | Juvaliden=<br>Fond&          | Wilder<br>Stiftungs:<br>Fonds                                | Summe des<br>Bermögens<br>dieser drei<br>Fonds |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--|--|--|
| N. S                                                                       | .H. S                                             | M. S                         | M. S                                                         | · H.                                           |  |  |  |
| 198 287 50                                                                 | 9 653 928   29                                    | 3 759 797 35                 | 753 266 60                                                   | 14 166 992 24                                  |  |  |  |
| !                                                                          |                                                   |                              |                                                              |                                                |  |  |  |
| 16 508 60                                                                  | 1 161 436   35                                    | 151 451 94                   | 30 210   32                                                  | 1 343 098 61                                   |  |  |  |
| 214 796 10                                                                 | 10815364   64                                     | 3 911 249 ,29                | 783 476 92                                                   | 15 510 090 85                                  |  |  |  |
| ,                                                                          |                                                   |                              | ;                                                            | ı                                              |  |  |  |
|                                                                            |                                                   |                              | -                                                            |                                                |  |  |  |
| •                                                                          | ,                                                 | '                            |                                                              | 1                                              |  |  |  |
| 13 206   43                                                                | 1 171 525   15                                    | 145 223 73                   | 28 200  61                                                   | 1 344 949 49                                   |  |  |  |
| 201 589 67                                                                 | 9 643 839 49                                      | 3 766 025 ,56                | 755 276   31                                                 | 14 165 141 36                                  |  |  |  |
| 18 546 99<br>32 114 29                                                     | minus<br>24 520   26<br>3 807 614   29<br>234 400 | 28 276   98<br>2 428 200   — | 6 843                                                        | 10 599 72<br>6 646 057 17<br>234 800 —         |  |  |  |
| 75 214 10                                                                  | 75 214 10                                         | 200 -                        | $\begin{array}{rrr} 2200 & -0 & -0 & -0 & -0 & -0 & -0 & -0$ | 2 400<br>75 290 -24                            |  |  |  |
| 61 714 29                                                                  | 1010 571 43                                       | 121 714 28                   |                                                              | 1 132 285 71                                   |  |  |  |
| 14 000                                                                     | 4542 377 15                                       | 1 187 634 30                 | 335 514 29                                                   | 6 065 525 74                                   |  |  |  |
| 201 589   67                                                               | 9 645 656 71                                      | 3 766 025 - 56               | 755 276   31                                                 | 14 166 958 58                                  |  |  |  |
| 001 700 107                                                                | 70                                                | 9 700 007 50                 | 755 270 114                                                  | 70 -                                           |  |  |  |
| 201 589  67                                                                | 9 645 726 71                                      | 3 766 025   56               | - 499 349 [31]                                               | 14 167 028   58                                |  |  |  |
| 201 589 67                                                                 | 1 887   22<br>9 643 839   49                      | 3 766 025   56               | 755 276 31                                                   | 1 887   22<br>14 165 141   36                  |  |  |  |
| 201 000                                                                    | 0 0 0 0 0 40                                      | 10000000                     | 100,210,01                                                   | 1 4 100 141 100                                |  |  |  |

An 8 to e i 8 11. über die Anjahl der Personen, welche im Ctatsjahre 1893/94 Pensionen und Anterstützungen erhielten.

| Aus dem Bitwen: und Baisen:<br>Fonds erhielten |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Aus dem Juvalidenfonds                                          |                                                             |                             |                                |                             | ÷.E               |                                       |                                                                       |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Pen-<br>Jionen                                 | Unterhalt&s<br>Veiträge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Ab- 100 fertige ungen                                           | wurden<br>ver=<br>pflegt<br>im In=<br>vali=<br>den-<br>haus |                             | atliche<br>ll n t              | erhielten<br>Aver           | ·                 | Mannichaften<br>im Invaliben.<br>haus | Nus dem milben Gtift<br>imgefonde erbielten<br>Moerfal.Unterfüldungen |
| Clabs und Chroffigiers.                        | Stabe- 11. Stabe- 12. Stabe- 13. Stabe- 13. Stabe 13. Stabe 13. Stabe 13. Stabe 13. Stabe 13. Stabe 13. Stabe 13. Stabe 13. Stabe 13. Stabe 13. Stabe 13. Stabe 13. Stabe 13. Stabe 13. Stabe 13. Stabe 13. Stabe 13. Stabe 13. Stabe 13. Stabe 13. Stabe 13. Stabe 13. Stabe 13. Stabe 13. Stabe 13. Stabe 13. Stabe 13. Stabe 13. Stabe 13. Stabe 13. Stabe 13. Stabe 13. Stabe 13. Stabe 13. Stabe 13. Stabe 13. Stabe 13. Stabe 13. Stabe 13. Stabe 13. Stabe 13. Stabe 13. Stabe 13. Stabe 13. Stabe 13. Stabe 13. Stabe 13. Stabe 13. Stabe 13. Stabe 13. Stabe 13. Stabe 13. Stabe 13. Stabe 13. Stabe 13. Stabe 13. Stabe 13. Stabe 13. Stabe 13. Stabe 13. Stabe 13. Stabe 13. Stabe 13. Stabe 13. Stabe 13. Stabe 13. Stabe 13. Stabe 13. Stabe 13. Stabe 13. Stabe 13. Stabe 13. Stabe 13. Stabe 13. Stabe 13. Stabe 13. Stabe 13. Stabe 13. Stabe 13. Stabe 13. Stabe 13. Stabe 13. Stabe 13. Stabe 13. Stabe 13. Stabe 13. Stabe 13. Stabe 13. Stabe 13. Stabe 13. Stabe 13. Stabe 13. Stabe 13. Stabe 13. Stabe 13. Stabe 13. Stabe 13. Stabe 13. Stabe 13. Stabe 13. Stabe 13. Stabe 13. Stabe 13. Stabe 13. Stabe 13. Stabe 13. Stabe 13. Stabe 13. Stabe 13. Stabe 13. Stabe 13. Stabe 13. Stabe 13. Stabe 13. Stabe 13. Stabe 13. Stabe 13. Stabe 13. Stabe 13. Stabe 13. Stabe 13. Stabe 13. Stabe 13. Stabe 13. Stabe 13. Stabe 13. Stabe 13. Stabe 13. Stabe 13. Stabe 13. Stabe 13. Stabe 13. Stabe 13. Stabe 13. Stabe 13. Stabe 13. Stabe 13. Stabe 13. Stabe 13. Stabe 13. Stabe 13. Stabe 13. Stabe 13. Stabe 13. Stabe 13. Stabe 13. Stabe 13. Stabe 13. Stabe 13. Stabe 13. Stabe 13. Stabe 13. Stabe 13. Stabe 13. Stabe 13. Stabe 13. Stabe 13. Stabe 13. Stabe 13. Stabe 13. Stabe 13. Stabe 13. Stabe 13. Stabe 13. Stabe 13. Stabe 13. Stabe 13. Stabe 13. Stabe 13. Stabe 13. Stabe 13. Stabe 13. Stabe 13. Stabe 13. Stabe 13. Stabe 13. Stabe 13. Stabe 13. Stabe 13. Stabe 13. Stabe 13. Stabe 13. Stabe 13. Stabe 13. Stabe 13. Stabe 13. Stabe 13. Stabe 13. Stabe 13. Stabe 13. Stabe 13. Stabe 13. Stabe 13. Stabe 13. Stabe 13. Stabe 13. Stabe 13. Stabe 13. Stabe 13. Stabe 13. St | Zlabde und<br>M. Dberoffiziers.  Interoffiziers.  und Soldaten: | Effiziere<br>Unteroffiziere                                 | Offiziere<br>Unteroffiziere | Dffiziers=<br>Iluteroffiziers= | Effiziere<br>Unteroffiziere | uating Effiziere. | monatlich<br>averfal                  | Affigiers.                                                            |
| 1 2<br>Berlobte<br>844 SH<br>Unter r<br>Sta    | 1487  poritebendem nde find 130-11-15  and Benien Fen welche Benien auch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ######################################                          |                                                             | + 24<br>28                  | 8 3                            | 151*<br>128 901             | 147 372           | 12 26                                 | 318583                                                                |

Ane Bubiftungen.

Die Bemegleit beftängt:

20 not der 20 European 1894

S. General-Militär-Safe als Militär fante-Safe.

Mro 15707.

München 15. Oftober 1895.

Betreff: Neuauflage bes Militar-Sandbuches.

Bis 15. November I. Is wollen Berzeichnisse über den Bedarf an Exemplaren des demnächst neuaufzulegenden Militär-Handbuches an die Lithographische Offizin des Kriegsministeriums eingesendet werden.

Die Zahlungen hiefür sind ebendahin, jedoch erst nach erfolgter Lieferung zu leisten, wozu bemerkt wird, daß der Preis siir ein brochiertes Exemplar 3 . 50 3, siir ein dauerhafter gebundenes 4 % beträgt.

Kriegs-Ministerium — Abteilung für Verfonliche Angelegenheiten. v. Müller, Dberft.

Ято 15801.

München 15. Oftober 1895.

Betreff: Eifenbahnbeförderung von Militärs personen und Militärtransporten mit Schnellgugen.

Nachstehendes Berzeichnis derjenigen Schnellzüge, mit welchen Militärpersonen und Militärtransporte für die Dauer des mit dem 1. ds Mts in Kraft getretenen Binterfahrplans auf Militärfahrkarten. befördert werden können, wird mit dem Bemerken zur allgemeinen Kenntnis gebracht, daß das Seite 127/1:00 des diesjährigen Berordmungs-Blattes abgedruckte bezügliche Berzeichnis hierdurch außer Kraft tritt.

Ariegs-Minifterinm — Militär-Ghonomie-Abteilung. Thater, Oberitlieutenant.

Verzeichnis derjenigen Schnellzüge, mit welchen Militärpersonen und Militärtransporte vom 1. Oftober 1895 ab auf Militärfahrkarten nach Maßgabe des Militärtarifs befördert werden können.

|                                                                                                   | Bezeichnung                                     | Bahn                                                                    | ftrede                                                   | Bemerfungen                                                                                                                                                                                                                    |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Bahnverwaltung                                                                                    | und Nummer<br>des Zuges<br>nach dem<br>Kursbuch | Anfangsstation<br>und<br>Absahrtszeit                                   | Endstation<br>und<br>Ankunst8zeit                        |                                                                                                                                                                                                                                |  |
| I. Königlich Preußisiche Staatss<br>Eisenbahnen:<br>a) Königliche<br>Eisenbahn-Distellion Altona. | Schnellzug<br>11 u. 21                          | Flensburg 8s V.                                                         | Altona 1115 B.                                           | Biberruflich nur für<br>Kommandos bis zu 20<br>Mann und für einzelne<br>Beurlaubte auf Mili-<br>tärfahrschein bezw. Wili-<br>tärfahrkarte von Ha-<br>der Eleben, welche jonst<br>in Flensburg keinen<br>Anschlußfinden würden. |  |
| b) Königlidze<br>Eisenbahn = Dis<br>restion Köln.                                                 | Schnellzug 2                                    | Köln Hptbhf.<br>60 B.                                                   | Herbesthal 87 V.                                         | Bis zu 20 Mann. Nur<br>fürfolchekommandierte,<br>deren rasche Beförder=<br>ung im dienstlichen In=<br>teresse liegt, und wenn<br>die Tringlickeit vom<br>absendenden Truppen=<br>teil begründet wird.                          |  |
| c) Königliche<br>Eisenbahn-Di<br>rettion St. Jo<br>hann Saar<br>brüden.                           |                                                 | 126 N.<br>Diedenhofen<br>622 B.                                         | Trier r. 1039 N.                                         | dis zu 20 Rur für solche Kommanbierte, beren rasche Be- dis zu bis zu 50 Wann bis zu 50 Wann Benbenben Arnbeit bein Truppenteil be- gründet wirb.                                                                              |  |
| d) Königliche<br>Eifenbahn Dis<br>reftion Pojen.                                                  | Wilitärfahrt                                    | arte wird ausnal<br>unter der Bc                                        | hmsweise in Fäll<br>rausseyung, da                       | elne Militärperjonen auf<br>en bejonderer Tringlichfeit<br>f durch Mitnahme der<br>überjchritten wird.                                                                                                                         |  |
| II. Königlich Ban<br>erifche Staats<br>Eifenbahnen                                                | 18<br>82                                        | München Stbhf. 420 N. Probstzella 247 N. Buchloc 45 N. Pleinseld 743 N. | 1221 V.<br>München Zthhf.<br>1045 R.<br>Pleinfeld 723 R. |                                                                                                                                                                                                                                |  |

| Bahnverwaltung                                                      | Bezeichnung<br>und Nummer<br>des Zuges<br>nach dem | Bahn strede<br>Unsangsstation Endstation<br>und und<br>Uhsahrtszeit Unkunskszeit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Bemerfungen                                                                                                                                                      |  |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| II. Königlich Bays<br>erische Staatss<br>Eisenbahnen.               | schritten wi<br>von mindest<br>ober des an         | Rann, sofern die zulässige Stärt<br>rd, und es sich um Reisen auf g<br>ens 400 km — handelt, oder n<br>iberen bieser Schnellzüge wichtige<br>i der Transporte innerhalb eine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | größere Entfernungen —<br>ur durch Benützung eines<br>Anschlüsse und damit die                                                                                   |  |
| III. Königlich Würt-<br>tembergische<br>Staat8 = Gisen =<br>bahnen. | Schnellzug 4<br>" 165                              | Stuttgart 540 B. Mühlader 652 B.<br>Heilbronn Bietigheim<br>1180 B. 1216 R.<br>Bietigheim 47 R. Heilbronn 440 R.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Bis zu 100 Mann.                                                                                                                                                 |  |
| IV. Großherzoglich<br>Oldenburgische<br>Staate = Eijen =<br>bahnen. | Schnellzug 6<br>" 10<br>" 3<br>" 5<br>" 9          | Bremen Hothhi. Oldenburg 210 A. 312 N. Bremen Hothhi. Oldenburg 824 A. Oldenburg 1130 B. Bremen Hothhi. 1232 N. Oldenburg 210 N. Oldenburg 311 A. Oldenburg Bremen Hothhi. 311 A. Oldenburg Bremen Hothhi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Nur bis zu 50 Personen.                                                                                                                                          |  |
| V. Hessische Lud=<br>wigs=Bahn.                                     | " 58 " 54 " 39 " 43 " 53 " 70 " 72 " 67 " 77       | Mainz Ithhi. Frantsurt a. M.  710 V. Hopthhi. 754 V. Mainz Ithhi. Frantsurt a. M.  447 N. Hopthhi. 752 N. Mainz Ithhi. Frantsurt a. M.  1010 N. Hopthhi. 1058 N. Frantsurt a. M. Mainz Ithhi. Hopthhi. 1150 V. Frantsurt a. M. Mainz Ithhi. Hopthhi. 855 N.  Frantsurt a. M. Mainz Ithhi. Hopthhi. 855 N.  Mainz Ithhi. Tarmitadt H.  Mainz Ithhi. Tarmitadt H.  Mainz Ithhi. Tarmitadt H.  Mainz Ithhi. Tarmitadt H.  Mainz Ithhi. Tarmitadt H.  Mainz Ithhi. Tarmitadt H.  Mainz Ithhi. Tarmitadt H.  Mainz Ithhi. Tarmitadt H.  Mainz Ithhi. Tarmitadt H.  Mainz Ithhi. Tarmitadt H.  Mainz Ithhi. Tarmitadt H.  Mainz Ithhi. Tarmitadt H.  Mainz Ithhi. Tarmitadt H.  Mainz Ithhi. Tarmitadt H.  Mainz Ithhi. Tarmitadt H.  Mainz Ithhi. Tarmitadt H.  Mainz Ithhi. Tarmitadt H.  Mainz Ithhi. Tarmitadt H.  Mainz Ithhi. Tarmitadt H.  Mainz Ithhi. Tarmitadt H.  Mainz Ithhi. Tarmitadt H.  Mainz Ithhi. Tarmitadt H.  Mainz Ithhi. Tarmitadt H.  Mainz Ithhi. Tarmitadt H.  Mainz Ithhi. Tarmitadt H.  Mainz Ithhi. Tarmitadt H.  Mainz Ithhi. Tarmitadt H.  Mainz Ithhi. Tarmitadt H.  Mainz Ithhi. Tarmitadt H.  Mainz Ithhi. Tarmitadt H.  Mainz Ithhi. Tarmitadt H.  Mainz Ithhi. Tarmitadt H.  Mainz Ithhi. Tarmitadt H.  Mainz Ithhi. Tarmitadt H.  Mainz Ithhi. Tarmitadt H.  Mainz Ithhi. Tarmitadt H.  Mainz Ithhi. Tarmitadt H.  Mainz Ithhi. Tarmitadt H.  Mainz Ithhi. Tarmitadt H.  Mainz Ithhi. Tarmitadt H.  Mainz Ithhi. Tarmitadt H.  Mainz Ithhi. M.  Mainz Ithhi. M.  Mainz Ithhi. M.  Mainz Ithhi. M.  Mainz Ithhi. M.  Mainz Ithhi. M.  Mainz Ithhi. M.  Mainz Ithhi. M.  Mainz Ithhi. M.  Mainz Ithhi. M.  Mainz Ithhi. M.  Mainz Ithhi. M.  Mainz Ithhi. M.  Mainz Ithhi. M.  Mainz Ithhi. M.  Mainz Ithhi. M.  Mainz Ithhi. M.  Mainz Ithhi. M.  Mainz Ithhi. M.  Mainz Ithhi. M.  Mainz Ithhi. M.  Mainz Ithhi. M.  Mainz Ithhi. M.  Mainz Ithhi. M.  Mainz Ithhi. M.  Mainz Ithhi. M.  Mainz Ithhi. M.  Mainz Ithhi. M.  Mainz Ithhi. M.  Mainz Ithhi. M.  Mainz Ithhi. M.  Mainz Ithhi. M.  Mainz Ithhi. M.  Mainz Ithhi. M.  Mainz Ithhi. M.  Mainz Ithhi. M.  Mainz Ithhi. M.  Mainz Ithhi | Bis zu 80 Mann. Je<br>nach den obwaltenden<br>Berfehrsverhältnissen<br>fönnen auf besondere<br>Bereinbarung auch grö-<br>ßere Transporte zuge-<br>lassen werden. |  |

| Bahnverwaltung            | Bezeichnung<br>und Nummer<br>bes Zuges<br>nach bem | Unfangsstation<br>und                                           | Enditation<br>und                                                             | Bemerfungen                                                                       |
|---------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|                           | <b>Ru</b> rsbuch                                   | Abfahrtszeit                                                    | Unfunftezeit                                                                  |                                                                                   |
| VI. Main=Nectar=<br>Bahn. | Schnellzug 1                                       | Frankfurt a. M. Sptbhf. 755 B.                                  | 9. B.<br>Maunheim<br>Hythhf. 911 B.                                           |                                                                                   |
|                           | , 3                                                | Frankfurt a. M                                                  | Deidelberg<br>1120 B.<br>Wannheim<br>Hothhi.1124 B.<br>Heidelberg<br>123 N.   |                                                                                   |
|                           | , 5                                                | Frankfurt a. W. Hoptbhf. 1140 B.                                | Mannheim<br>Hoptbhf. 127 N.<br>Schwetzingen<br>127 N.                         |                                                                                   |
|                           | " 11                                               | Frankfurt a. W. )<br>Hythhj. 520 N. )                           | Peidelberg<br>710 N.<br>Wannheim<br>Hopthhi. 712 N.<br>Schwetzingen<br>750 N. |                                                                                   |
|                           | " 13                                               | Frautfurt a. W. )<br>Hybhhj. 810 N. )                           | Seidelberg<br>954 R.<br>Mannheim<br>Spibhf. 956 R.<br>Schweßingen<br>945 R.   | Soweit die Beförderung<br>mit den regelmäßigen<br>Transportmitteln<br>möglich ist |
|                           | " 15                                               | Frankfurt a. W.:<br>Hythhf.10ss N.:                             | Heidelberg<br>1240 B.<br>Wannheim<br>Hytchf. 1244 B.                          |                                                                                   |
|                           | " 16                                               | 45 B.                                                           | Frankfurt a. M.<br>Hptbhj. 582 B.                                             |                                                                                   |
|                           | " 2                                                | 6. B. (<br>Mannheim<br>Sptbhf. 6. B.<br>Seidelberg              | Frantfurta.M.<br>Hoptbhj. 746 B.                                              |                                                                                   |
|                           | . 4                                                | 956 V.<br>Mannheim<br>Hythhf. 955 V.                            | Frankfurta.M.<br>Hptbhf.11428.                                                |                                                                                   |
|                           | , 6                                                | Peidelberg 12.5 R. Wannheim Hythhf. 12.2 R. Schweßingen 12.0 R. | Frankfurta.W.<br>Hptbhj. 217 V.                                               |                                                                                   |
| į                         |                                                    |                                                                 |                                                                               |                                                                                   |

| Bezeichnung                      |                                                 |                                                                                                                                        | jtrede                                                         |                                                                                    |
|----------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Ba</b> hnverwaltung           | und Nummer<br>des Zuges<br>nach dem<br>Kursbuch | Anfangsstation<br>und<br>Absahrtszeit                                                                                                  | Endstation<br>und<br>Ankunstszeit                              | Bemerkungen                                                                        |
| VI. Main=Redar=<br>Bahn.         | Schnellzug 10<br>". 12<br>". 14                 | Deibelberg 31s N. Mannheim Heibelberg 64s R. Mannheim Hothff. 642 N. Heibelberg 855 N. Mannheim Hothff. 855 N. Mannheim Hothff. 855 N. | Hrankfurta.M. Hrankfurta.M.                                    | Soweit die Beförderung<br>mit den regelmäßigen<br>Transportmitteln<br>möglich ist. |
| VII. PfälzischeEisen=<br>bahnen. | " 26/122<br>" 121/1<br>" 88                     | a. Rh. 11s4 B.<br>Worms 1229 B.<br>Beißenburg<br>246 B.                                                                                | 255 B.<br>Borms 55 B.<br>Lauterburg<br>1014 B.<br>Lubwigshafen | Bis zu 10 Wann im Dienste.                                                         |

Bezüglich der Benühung von Schnellzügen durch beurlaubte Soldaten vergleiche Erlaß vom 19. April 1895 Rro 5620 — Berordnungs-Blatt S. 102. —

# Notizen.

Es gelangen zur Berteilung:

Durch die Bentral-Abteilung des Rriegsminifteriums:

- Dedblatt Nro 2 zu der Gewehrschiegvorschrift für die Fugartillerie;
- Dedblätter Aro 33-50 gu der Ausruftungs-Nachweisung für ben Oberbefehlshaber einer Armee bezw. einer Armee-Abteilung;
- Dedblätter Nro 36-49 zu ber Ausruftungs-Rachweisung für die Feld-Intensbantur einer Etappen-Inspektion;
- Dedblätter Aro 3-33 zu ber Ausruftungs-Nachweisung für einen Infanteries Regimentsstab;
- Derblätter Rro 4—78 zu ber Ausruftungs-Nachweisung für ein Infanteries oder Jäger-Bataillon, ausgerüftet mit 4 zweispännigen Kompagnie-Batronenswagen K/87;
- Dedblätter Rro 4-68 zu der Ausruftungs-Nachweifung für ein Infanteries Bataillon, ausgerüftet mit einem fechsfpannigen Bataillons-Batronenwagen;
- Dechlätter Nro 4—19 zu der Ausruftungs-Rachweisung für die Batronenwagen einer Kavallerie-Division;
- Dedblätter Nro 3-26 zu der Ausruftungs-Nachweisung für einen Commandeur der Trains bezw. Commandeur der Ctappen-Trains;
- Dedblätter Nro 2-84 zu ber Ausruftungs-Nachweifung für eine Felb-Badereis Kolonne ausgeruftet mit 20 bezw. 30 Badofen;
- Dedblätter Nro 2-60 zu der Ausruftungs-Nachweifung für eine Referve-Baderei-Kolonne;
- Dedblätter Nro 1-54 zu der Ausruftunge-Nachweisung für eine Etappens Baderei-Rolonne (nebst Reserve-Bader-Detachement);
- Dedblätter nro 3-63 zu der Ausruftungs-Nachweisung für ein Sanitäts-Detachement;
- Dedblätter nro 3-43 und 44-54 zu der Ausruftungs-Nachweifung für ein Feld-Lagaret;
- Dedblätter Nro 3-22 zu der Ausruftungs-Nachweisung für die Train-Kolonne eines Lazaret-Reserve-Depots;
- Dedblätter Rro 3-77 zu der Ausrustungs-Rachweisung für ein Pferde-Depot; Dedblätter Rro 1-3 zur Schiefvorschrift für die Kavallerie.
- Die ben Deckblättern Nro 6-10 gur Schufttafel Nro 12 beigegebene Notig ift außer Kraft getreten.

# königlich Bayerifches Kriegsminifterium.



# Verordnungs-Blatt.

Münden.

*M* 37.

1. Movember 1895.

In halt: 1' Wiedergewährung der Zulage für die Militär-Berdienst-Medaille an die ohne Pension aus dem Heere ausgeschiedenen Medailleninhaber.

2) Verleihung von Fahnen- und Standartenbändern.

3) Klassenitellung der Militärbeamten.

4) Stellvertretung des Kommandanten des Invalidenhauses.

5) Ermächtigung zur Erteilung von Zeugnissen an militärpsichtige Deutsche im Freistaate Guatemala betr.

6) Kriegsdienstzeit.

7) Unrechnung von Kriegssahren für Teilnahme an militärischen Unternehmungen in Südweltafrila und Kamerun.

8) Abänderung der Bestleidungsordnung I und des Entwurfs zur Kassenordnung für die Truppen.

9) Garnisonsverpsegungszuschüffe in der K. Preußischen Urmee.

10) Notizen.

Nro 15663.

München 31. Oftober 1895.

Betreff: Biebergewährung der Zufage für die Militär-Berdienst-Medaille an die ohne Pension aus dem Heere ausgeschiedenen Wedailleninhaber.

# Im Namen Seiner Majeftat bes gönigs.

Seine Königliche Hoheit Pring guitpold, des Königsreichs Bayern Berweser, haben durch Allerhöchste Entschließung vom 12. Cftober c. Allergnädigst zu verfügen geruht, daß in Erweisterung des Art. XIII der Stiftungsurkunde für die Militär-Berdiensts-Medaille vom 22. November 1794 auch jenen Inhabern dieses Ehrenzeichens, welche nicht im Genusse einer Pension oder einer Unterstützung aus dem Raiserlichen Dispositionssonds oder einer Beihilse



nach Maßgabe des Reichsgesetzes vom 22. Mai c. stehen, die Zulage nach den Sätzen der Allerhöchsten Berordnung vom 4. März 1872 — beginnend mit dem 1. April 1895 — sebenslänglich wiedergewährt werden darf.

Zum Bollzuge dieser Allerhöchsten Berfügung werden nachstehende Bestimmungen erlassen:

- 1. Gesuche um Wiedergemährung der Zulage sind von den betreffenden Medailleninhabern bei dem Bezirkskommando des Aufenthaltsortes — unter Borlage der Militärpapiere — einzureichen oder mündlich zu Protokoll zu geben.
- 2. Hinterbliebenen von seit 1. April 1895 verstorbenen Medaillens trägern wird die Zulage von diesem Zeitpunkte bis zum Sterbestage bewilligt.

# griege Minifterium. Frb. v. Afch.

Der Chef ber Bentral-Abteilung: v. Flügel, Oberftlieutenant.

Mrs 16303.

München 31. Oftober 1895.

Betreff: Berleihung von Fahnen- und Standartenbändern.

#### Im Namen Seiner Majeftat des gönigs.

Seine Königliche Hoheit Brinz Kuitpold, des König = reichs Bahern Berweser, haben inhaltlich Allerhöchster Entschließung vom 24. ds Mts Allergnädigst geruht, denjenigen Fahnen und Standarten der Königlichen Armee, welche während des Feldzugs von 1870/71 in Schlachten oder Gesechten z. beziehungsweise bei Belagerungen geführt worden sind, das Band der für diesen Krieg gestifteten Denksmünze zu verleihen und zu verfügen, daß auf diesem Bande die Namen der in Betracht kommenden kriegerischen Borfälle nach den vom Kriegssministerium zu erlassenden Ausführungsbestimmungen angebracht werden.

Vorstehende Allerhöchste Entschließung wird mit dem Beifügen zur Kenntnis der Armee gebracht, daß die Ausssührungsbestimmungen den Königlichen Generalkommandos besonders zugehen werden.

griegs. Minifterinm. Brb. v. Alfch.

Der Chef der Bentral-Abteilung: v. Flügel, Oberftlientenant. 97ro 16304.

München 31. Oftober 1895.

Betreff: Rlaffen-Ginteilung ber Wilitarbeamten.

#### Im Namen Seiner Majeftät des Königs.

Seine Königliche Hoheit Prinz fuitpeld, des Königreichs Bapern Verweser, haben inhaltlich Allerhöchster Entschließung
vom 24. Oktober I. Is Allergnädigst geruht, die Bekanntgabe der im Abdrucke folgenden Verordnung, betreffend die Klassen-Einteilung der Militärbeamten des Reichsheeres und der Marine, an die Armee zu verfügen und gleichzeitig zu bestimmen, daß die in dieser Klassen-Einteilung erfolgte Zusammenstellung des Unterordnungs-Verhältnisses der Militärbeamten auch für den Vollzug der §§ 32 und 34 der , Disziplinar-Strasordnung für das Heer maßgebend zu sein habe.

# Rriegs. Minifterium. Frb. v. Mich.

Der Chef ber Bentral=Abteilung: v. Rlugel, Oberftlieutenant.

#### Abdruck.

(Rr. 2263.) Verordnung, betreffend die Klasseneintheilung der Willtärbeamten des Reichsheeres und der Marine. Vom 13. August 1895. Wir Wilhelm, von Gottes Gnaden Deutscher Kaiser, König von Preußen 2c.

verordnen im Anschluß an die Borschrift unter B der Anlage zu § 5 des Militär-Strafgesethuchs für das Deutsche Reich vom 20. Juni 1872 (Reichs-Gesethl. S. 174) im Ramen des Reichs, nach erfolgter Zustimmung des Bundesraths, was folgt:

Die in der Anlage enthaltene Klasseneintheilung der Militärbeamten des Reichsheeres und der Marine tritt an Stelle der durch Berordnung vom 29. Juni 1880 (Reichs-Gesetzl. S. 169) seftgestellten Klasseneintheilung.

Urkundlich unter Unserer Höchsteigenhändigen Unterschrift und beigedrucktem Kaiserlichen Insiegel.

Gegeben Lowther Caftle, den 13. August 1895.

(L. 8.) Wilhelm.

# Klasseneintheilung

# Militarbeamten des Reichsheeres und der Marine.

#### Beim Reichsheere.

Bei der Marine.

I. Militärbeamte, welche nur den ihnen vorgesetzen Militärbefehlshabern untergeordnet find.

#### A. Obere Militärbeamte

(im Offizierrange).

- 1. Der Büreauvorsteher bei dem Chef | 1. Der Lootsenkommandeur der Mades preußischen Generalftabes der Armee.
- 2. Die Festungsoberbauwarte und Festungsbauwarte 1. und 2. Rlasse.
- 3. Die Bahlmeister.
- 4. Die Korpsroßärzte, die Oberroßärzte und Roßärzte.

#### Banern:

die Korpsstabsveterinäre, Stabsveterinäre und die Beterinare 1. und 2. Rlaffe.

- Sachien: siehe II A 6. 5. Die Oberapothefer.
- 6. Der Armeemusikinspizient.

- rine und deffen Bertreter.
- 2. Die Geschwadersefretäre während ihrer Dienstleiftung als solche.

# Aukerdem im Rriege und mahrend des mobilen Buftandes.

- 7. Der Büreauvorsteher und die Ge- 3. Die Civilmitglieder der Rüftenheimen Rangleisekretäre beim Chef des Generalstabes des Feldheeres.
- 8. Die Topographen.
- 9. Der höhere Civilverwaltungsbeamte bei den Etappeninspektionen.
- 10. Die in Beamtenftellen des Militäreifenbahnwesens befindlichen oberen Beamten, als:
- bezirksämter I in Neufahrwaffer, II in Stettin. IV und V in Bremerhaven.



- a) die höheren Gisenbahnbeamten beim Chef des Feldeisenbahnwesens, beim stellvertretenden Generalstabe der Armee und den immobilen Linienkommandanturen.
- b) die Telegrapheninspektoren, die Telegraphenaufseher und die Rendanten bei den Militärs eisenbahndirektionen,
- c) die Afsistenten bei den immobilen Linienkommandanturen,
- d) die Eisenbahnsekretäre bei den innter a genannten Behörden,
- e) die Kanzlisten bei den immobilen bei genienkommandanturen.
- 11. Die nicht zu den Bersonen des Soldatenstandes gehörigen, bei dem Willtäreisenbahnwesen zur Anstellung kommenden oberen Beamten, als:
  - a) die höheren Beamten und Sefretäre bei den Baudireftionen,
  - b) die Eisenbahnbauinspektoren und Eisenbahnbetriebsinspektoren,
  - c) die "Eisenbahnbaus meister, Maschinens meister, Maschinens ingenieure"), Teles grapheningenieure, Stationsvorsteher, Bahns und Bestriebskontrolöre.

bei den Militär= eisen= bahn= diref= tionen, Betriebs= Bei der Marine.

e) Minmertung, Ale Mafdineningenieure tonnen ber Militareijenbahnverwaltung auch folde Beamte mit boberer technicher Borbilbung überwiefen werben, welche in ihrem Civilibienstverhaltniffe vorübergebend als Bertmeifter thatig finb.

d) die Eisenbahnbaus führer, Waschinens meisterassistenten, Stationsassistens ten, Expeditionsbes amten, Geometer,

e) die Eisenbahn= und die Betriebssekre= täre, inspek: tionen, Betriebs: und Bau: kom: .pagnien,

- f) die Eisenbahnverwaltungsbeamten bei den Eisenbahnarbeiterfompagnien (Güterexpeditionsvorsteher und Güterexpedienten),
- g) die Materialienverwalter, Bahnmeister und Telegraphenaufseher.

Die unter 10 und 11 aufgeführten Beamten sind nach
Maßgabe der bestehenden Ressortverhältnisse auch denjenigen Beamten untergeordnet, welche an
Stelle von Wilitärbeschlähabern
zur Anstellung sommen.

12. Die Feldgahlmeifter.

13. Die Bekleidungsamtsbeamten in Festungen, welche in Belagerungszustand erklärt sind;

ferner

#### Württemberg:

14. Der Feldoberauditeur.

#### Bei der Marine.

#### B. Untere Militärbeamte

(im Range vom Feldwebel abwärts).

1. Die Zeughausbüchsenmacher.

2. Die Büchsenmacher und Sattler bei den Truppen.

3. Die Waffenmeister.

1. Die Büchsenmacher bei den Marinetheilen.



#### Bei der Marine.

#### Auferdem im Kriege und mahrend des mobilen Buftandes.

- 4. Die Oberdrucker und Drucker beim 2. Die Beobachter (bei den Ruften-Chef des Generalstabes des Geldheeres und bei einem Armeeoberfommando.
- 5. Die nicht zu den Personen des Soldatenstandes gehörigen, bei dem Militäreisenbahnmesen zur Anftel= lung kommenden unteren Beamten, als:
  - a) die Werkmeister\*), Wagenmeis fter und Magazinauffeber,
  - b) die Lokomotivführer, Zugführer, Backmeister, Telegraphisten,
  - c) die Zimmermeister und Maurermeifter,
  - d) die Zeichner, Rangliften und Drucker,
  - e) die Schaffner, Telegraphenvorarbeiter. Oberbauvorarbeiter. Büterbodenvorarbeiter, Beizer, Majdinemvärter,
  - t) die Rangirer, Weichensteller, Bahnwärter, Bremfer, Cberbauarbeiter, Werkstattarbeiter, Büterbodenarbeiter, Majchinenputer und Wagenschmierer.

Die unter Rr. 5 aufges führten Beamten find nach Daggabe der beftehenden Reffortverhältniffe auch denjenigen Beamten untergeordnet, welche an Stelle von Militärbefehlshabern zur Auftellung fommen.

beobachtungsstationen).

<sup>\*)</sup> anmerfung: Als Majdineningenieure tonnen ber Militareisenbahnverwaltung auch folde Beante mit boberer technischer Borbildung überwiesen werben, welche in ihrem Civilbienstverhaltniffe vorübergebend als Berfmeifter thatig finb.

- 6. Die Meister und Arbeiter bei den Reparaturwerkstätten des Belagers ungstrains.
- 7. Die Unterbeamten bei den Befleis dungkämtern in Festungen, welche in Belagerungszustand erklärt sind.

II. Militärbeamte, welche in einem doppelten Unterordnungsverhältniß ftehen, und zwar einerseits zu den ihnen vorgesetzen Militärbefehlshabern, andererseits zu den ihnen vorgesetzen höheren Beamten oder Behörden.

#### A. Obere Militärbeamte

(im Offizierrange).

- 1. Die Korpsintendanten, die Borstände der Divisionsintendanturen und der Intendantur der Eisensbahntruppen, sowie deren Vetreter.
- 2. Auditeure.
- 3. Die Militärgerichtsaftuare.
  (Bayern: die Kangleisekretäre bei ben Militärbegirksgerichten.)
- 4. Preußen und Sachsen:
  die Militärpfarrer.
  Bayern und Württemberg:
  fiehe II A 18.
- 5. Die Korpsstabsapothefer.
- 6. Cachien: der Rorperogargt.

1. Die Korpsintendanten, die Bor- 1. Die Marineintendanten und deren stände der Divisionsintendanturen Bertreter.

Bei der Marine.

- 2. Die Marineauditeure.
- 3. Die Marinegerichtsaktuare.
- 4. Die Marineoberpfarrer und Marinevfarrer.
- 5. Die Marincobers
- gahlmeister, soweit dieselben nicht lediglich als meister, Geschwadersetretäre
- 7. die Marineunter- fungiren: siehelA2. zahlmeister,
- 8. Die auf Schiffen der Marine zur Berrichtung dienstlicher Funktionen eingeschifften oberen Civilbeamten, sowie die unter III A 8 bis 14 genannten Militärbeamten der Marrine.
- 9. Der Intendant der Schutztruppe für 10. der Zahlmeister Deutsch-Oftafrika.

# Augerdem im Rriege und mahrend des mobilen Buftandes.

- 7. Bei den Feldintendanturen:
  - a) die Armeeintendanten, die Etappenintendanten, sowie sämmt-Liche Feldintendanturräthe und Assessoren und die mit einer
- 11. Die Telegraphensekretäre und Assistation bei den Kriegsküstenteles graphenstationen, welche seitens der Sberposidirektionen gestellt werden.

Feldintendantur-Borftandsftelle oder mit der Stelle eines etatsmäßigen Feldintendanturraths beliehenen Beamten,

- b) die Sefretare,
- c) die Affistenten.
- 8. Die stellvertretenden Intendanten, der Borstand der Intendantur des stellvertretenden Generalstabes, sowie deren Bertreter.
- 9. Die oberen Beamten bei den Feldstriegskaffen, sowie den Kriegskaffen der Etappens und Militäreisenbahnsbehörden, als:
  - a) die Kriegszahlmeister,
  - b) die Raffirer,
  - c) die Buchhalter,
  - d) die Affistenten,
  - e) die Buchhalter bei den Betriebsabtheilungen der Militäreisenbahndirektionen, falls sie nicht zu den Personen des Soldatenstandes gehören.
- 10. Die oberen Beamten bei den Felds und Etappenmagazinanstalten, eins schließlich der Feldbäckereiämter und der Magazine auf den Sammels stationen, als:
  - a) die Feldproviantmeister,
  - b) die Feldmagazinrendanten,
  - c) die Feldmagazinkontrolöre,
  - d) die Feldmagazinaffiftenten.
- 11. Die oberen Beamten bei den Felds und Etappenlazarethanstalten und den Güterdepots der Sammels stationen, als:
  - a) die Feldlagarethinspektoren,
  - b) die Feldlazarethrendanten,
  - c) die Feldapotheker.

#### Bei der Marine.

Bei der Marine.

- 12. Die den stellvertretenden Korpszgeneralärzten beigegebenen stellzvertretenden Korpsstabsapothefer und die Feldstabsapothefer.
- 13. Die oberen Beamten bei den Feldund Etappentelegraphenbehörden, als:
  - a) die Telegraphendirektoren,
  - b) die Telegrapheninspektoren,
  - c) die Telegraphensekretäre,
  - d) die Telegraphenaffistenten.
- 14. Bei dem Chef der Militärteles graphie: die Telegraphensekretäre.
- 15. Die oberen Beamten bei den Feldpostanstalten, als:
  - a) der Feldoberpostmeifter,
  - b) die Feldoberpoftinspektoren,
  - c) die Armeepoftdireftoren,
  - d) die Armeepostinspektoren,
  - e) die Feldpostmeister,
  - f) die Feldoberpoftsefretare,
  - g) die Feldpostfefretare,
  - h) die Roffarzte (Bapern: Beterisnäre) der Postpferdedepots.
- 16. Der Polizeidirektor im großen Hauptquartier.
- 17. Die Jutendanturs und oberen Broviantamtsbeamten, sowie die der gleichen Beamtengattung ausgehörigen Beamten der Konservensfabriken, die Garnisonverwaltungssund Lazarethbeamten in Festsungen, welche in Belagerungszusstand erfärt sind; serner:
- 18. Bayern und Bürttemberg: Die Feldgeiftlichen.

#### Bei der Marine.

#### B. Untere Militärbeamte

(im Range der Mannichaften vom Feldwebel abwärts).

- 1. Die Unterapothefer und Militär: | 1. Die Marinefüster. apotheker einschließlich der ein= jährig=freiwilligenWilitärapotheter.
- 2. Breugen und Sachjen:

die Militärfüfter.

(Württemberg: siehe IIB 11.)

- 2. Die auf Schiffen der Marine gur Berrichtung dienstlicher Funktionen eingeschifften unteren Civilbeamten, sowie die unter III B 9 bis 13 ge= nannten Militärbeamten der Marine.
- 3. Der Oberbüchsen= macher,

4. die Unterbüchsen= macher

ber Schuptruppe für Deutich-Dit-

# Außerbem im Rriege und mahrend bes mobilen Buftandes.

- 3. Die Raffendiener bei den Feldfriegstaffen und den Rriegstaffen der Etappenbehörden.
- 4. Die Feldbadmeifter und die Feldmagazinauffeher bei den Feld= und Etappenmagazinanftalten.
- 5. Die Maschinisten und Heizer bei den Bahnhofskommandanturen auf Berpflegungsstationen.
- 6. Die Feldpostschaffner bei den Feldpostanstalten.
- 7. Die Polizeibeamten im großen Hauptquartier und bei den Generaletappeninfpektionen.
- 8. Die dirurgischen Instrumentenmacher und die Apothekenhandar= beiter bei den Feld= und Etappenlazarethanstalten.
- 9. Die Telegraphenvorarbeiter und Arbeiter bei der Feld= und Etappen= telegraphie.
- 10. Die Feldpostillone bei den Feldpostanstalten.

#### Rei ber Marine.

- 11. Die Unterbeamten der Proviant= ämter und Konservensabrifen, der Barnison= und Lazarethvermalt= ungen in Festungen, welche in Belagerungszuftand erflärt find: ferner:
- 12. Württemberg: die Feldfüfter.
- III. Militärbeamte, welche nur ben ihnen vorgesetten höheren Beamten und Behörden untergeordnet find.

#### A. Obere Militärbeamte

(im Offizierrange).

1. Breufen:

der Generalauditeur der Armee und die Rathe (Mitglieder) des Generalauditoriats.

Sachien :

der Generalauditeur als Vorstand des Oberfriegsgerichts und der Oberkriegsgerichtsrath.

Württemberg:

der Generalauditeur, die Räthe (Mitglieder) und der Auditeur (Sefretar) des Oberfriegsgerichts.

- 2. Bei den Militärintendanturen:
  - a) die Intendanturräthe, soweit diesel= . ben nicht und Affefforen, unter die Ra= tegorie II A 1
  - b) die Referendare, c) die Sefretare,

- d) die Registratoren,
- e) die Sekretariats- und Registraturassistenten; ferner:

fallen.

Sachien:

die Referenten, die Sefretariats. Ralfulatur= und Registraturbe= amten des Kriegsministeriums, die Sefretare und Affistenten des Kriegszahlamts.

1. Die Marineintendantur=) räthe.

2. die Marineintendanturaffefforen,

> foweit dieselben nicht unter die Rategorie II A 1 fallen.

#### Bürttemberg:

die Räthe, die Sefretariats= und Registraturbeamten des Kriegs= ministeriums,

die Beamten des Kriegszahlamts:

- a) der Kriegszahlmeister,
- b) der Raffirer,
- c) der Buchhalter,
- d) der Affistent,

der Intendantur= und Baurath.

#### 3. Breufen:

der evangelische und der katholische Feldpropst der Armee.

# Bei der Marine.

- 3. die Marineintendantur= referendare,
- 4. die Marineintendantur= sefretäre,
- 5. Die Marineintendanturregistra = toren.
- 6. Die Marineintendantursekretariats= und Registraturassistenten.
- 7. Die Oberlootsen der Marine, soweit dieselben nicht unter die Kategorie I A 1 fallen.
- 8. Die Ressort.
  direktoren,
  9. die Betriebs | State | dem 1. April |
  direktoren, | State | 1880 anges

ben Berften,

Ę

- direktoren, die Bauinspektoren die Bauinspektoren die 1880 ange ftellt sind;
- 11. die Konstruf: tionszeichner 12. die Ober:
- meister, 13. die Rendans ten,
- 14. die Werftbe= triebssekre= täre

sind.

Au 14, welche vor dem 1. April 1880 Werft=

triebssekres | fekretäre | \varen. | \varen. | \varen. | \varen. | \varen. | \varen. | \varen. | \varen. | \varen. | \varen. | \varen. | \varen. | \varen. | \varen. | \varen. | \varen. | \varen. | \varen. | \varen. | \varen. | \varen. | \varen. | \varen. | \varen. | \varen. | \varen. | \varen. | \varen. | \varen. | \varen. | \varen. | \varen. | \varen. | \varen. | \varen. | \varen. | \varen. | \varen. | \varen. | \varen. | \varen. | \varen. | \varen. | \varen. | \varen. | \varen. | \varen. | \varen. | \varen. | \varen. | \varen. | \varen. | \varen. | \varen. | \varen. | \varen. | \varen. | \varen. | \varen. | \varen. | \varen. | \varen. | \varen. | \varen. | \varen. | \varen. | \varen. | \varen. | \varen. | \varen. | \varen. | \varen. | \varen. | \varen. | \varen. | \varen. | \varen. | \varen. | \varen. | \varen. | \varen. | \varen. | \varen. | \varen. | \varen. | \varen. | \varen. | \varen. | \varen. | \varen. | \varen. | \varen. | \varen. | \varen. | \varen. | \varen. | \varen. | \varen. | \varen. | \varen. | \varen. | \varen. | \varen. | \varen. | \varen. | \varen. | \varen. | \varen. | \varen. | \varen. | \varen. | \varen. | \varen. | \varen. | \varen. | \varen. | \varen. | \varen. | \varen. | \varen. | \varen. | \varen. | \varen. | \varen. | \varen. | \varen. | \varen. | \varen. | \varen. | \varen. | \varen. | \varen. | \varen. | \varen. | \varen. | \varen. | \varen. | \varen. | \varen. | \varen. | \varen. | \varen. | \varen. | \varen. | \varen. | \varen. | \varen. | \varen. | \varen. | \varen. | \varen. | \varen. | \varen. | \varen. | \varen. | \varen. | \varen. | \varen. | \varen. | \varen. | \varen. | \varen. | \varen. | \varen. | \varen. | \varen. | \varen. | \varen. | \varen. | \varen. | \varen. | \varen. | \varen. | \varen. | \varen. | \varen. | \varen. | \varen. | \varen. | \varen. | \varen. | \varen. | \varen. | \varen. | \varen. | \varen. | \varen. | \varen. | \varen. | \varen. | \varen. | \varen. | \varen. | \varen. | \varen. | \varen. | \varen. | \varen. | \varen. | \varen. | \varen. | \varen. |

#### Bei ber Marine.

#### Außerdem im Rriege und mahrend des mobilen Ruftandes.

#### 4. Breuken:

Die im mobilen Büreau Des Rriegsministers fich befindenden Rathe, jowie die den mobilen Büreaus des Kriegsministers und des vortragenden Generaladjutanten des Raifers zugetheilten Geheimen Registratoren und Beheimen Rangleisefretäre.

#### Sachien:

Die im mobilen Stabe des Kriegs= und die demfelben zugetheilten Rangleibeamten.

- 16. Die oberen Werftbeamten, soweit die= selben nicht bereits zu den unter III A 8 bis 14 und II A 8 aufgeführten Kategorien gehören, einschließlich der Sefretariats: und Registraturappli: kanten (A. R. D. vom 31. März 1880).
- Beheimen expedirenden Sefretare, 17. Die im mobilen Büreau des Marinekabinets und des Oberkommandos der Marine sich befindenden etatsmäßigen oberen Civilbeamten der Marine.
- ministers sich befindenden Räthe 18. Die etatsmäßigen oberen Civilbeamten der Marine in solchen Marinefrieashafengebieten, welche in Belagerungszuftand erflärt worden sind.
  - 19. Die Marineintendantursefretariats und Registraturapplifanten, soweit dieselben nicht aktive Militärper= fonen find.
  - 20. Die auf Kriegsschiffen fungirenden Civiloberlootjen.

#### R. Untere Wilitärbeamte

(im Range der Mannschaften vom Feldwebel abwärts).

- 1. Die Lootsen I. und II. Klaffe,
- 2. die Hafenlootsen,
- 3. der Materialienver= walter,
- 4. die Maschinisten,
- 5. die Schiffsführer,
- 6. die Steuerleute,
  - 7. die Untersteuerleute
  - 8. Die Borfteber des Brieftauben= wesens.

heim Marine= lootien= und See= zeichen= mesen.

#### Bei ber Marine.

9. DieMarine=) zeichner,

1

- 10. die Werkmeister,
- 11. die Werft= schreiber,
- 12. die Maga= zinoberauf= feher,
- 13. die Maga= zinaufseher.

Bu 9 bis 13
beiden Werften,welche
vor dem 1. April 1880
in diese Stellen eingestreten sind bezw.zu 11,
welche vor dem 1. April
1880 Büreauassistensten waren.
Die eingeschifften Besamten der genannten
Kategorien stehen im
doppelten Unterords

nungsverhältnisse. Siehe IIB2.

14. Die Magazinauffeher der Bekleidungs- und Berpflegungsämter, welche vor dem 1. April 1880 in diese Stellen eingetreten sind.

#### Augerdem im Rriege und mahrend bes mobilen Buftandes.

#### 1. Preugen:

Die Kanzleidiener bei den mobilen Büreaus des Kriegsministers und des vortragenden Generaladjustanten des Kaisers.

- 15. Die unteren Werftbeamten, soweit dieselben nicht bereits zu den unter IIIB9 bis 13 und IIB2 aufgeführten Kategorien gehören (A. K. O. vom 31. März 1880).
- 16. Die im mobilen Büreau des Marinekabinets und des Oberkommandos der Marine sich befindenden etatsmäßigen Civilunterbeamten der Marine.
- 17. Die etatsmäßigen unteren Civilbeamten der Marine in folchen Marinefriegshafengebieten, welche in Belagerungszustand erklärt worden sind.

# Bei ber Marine.

- 18. Die Führer, auf den Dampfern
- 19. die Maschi- Langlütjen und nisten, Bombe.
- 20. die Matro- auf dem Dampfer l Friedrichsort. ien
- 21. Die als Beizer bei den Beleucht= ungsanlagen in den Weferforts und den Beleuchtungswagen und Scheinwerfern der Artilleriedepots beschäftigten Civilarbeiter.
- 22. Die Lootsen=) aspiranten,
- 23. die Zimmer= leute,
- beim Marinelootsen= und Seezeichenwefen. 24. die Röche,
- 25. die Heizer,
- 26. die Matro=
- fen
- 27. Die auf Rriegsschiffen fungirenden Civillootsen und Civillootsen= aspiranten.

9tro 15782.

München 31. Oktober 1895.

Betreff: Stellvertretung des Kommandanten des Invalidenhauses.

#### Im Namen Seiner Majeftät des Königs.

Seine Königliche Hoheit Pring Initpold, des König = reichs Bahern Berweser, haben Sich inhaltlich Allerhöchster Entichließung vom 15. de Mits bewogen gesunden,

- 1) zu bestimmen, daß der Kommandant des Invalidenhauses im Falle der Erkrankung, Benrlaubung oder anderweitiger Berhinderung durch den bei diesem Justitute befindlichen Sanitätsoffizier vers treten werde, und zugleich
- 2) dem letzteren für die Zeit der Stellvertretung die Disziplinars Befugnisse gleich den Chefärzten der Lazarette nämlich diejenigen eines nicht detachierten Kompagniechess über sämtliche Angehörige des Invalidenhauses zu verleihen.

# griegs.Minifterinm. Frb. v. Afch.

Der Chef ber Bentral-Abteilung: b. Flügel, Oberftlieutenant.

St.=M. d. J. Nro 18569. Ar.=M. Nro 15242.

An fammtliche Erfatbehörden des Rönigreichs.

# figl. Staatsminifterium des Junern

und

# Agl. friegeminifterium.

Nachstehend wird eine im Centralblatte für das Deutsche Reich Nr. 39 S. 353 veröffentlichte Bekanntmachung des Reichskanzlers vom 20. v. Mts. zur Kenntniß gebracht.

München, den 31. Oftober 1895.

grhr. v. geilihich.

Ermächtigung zur Ertheilung von Zeugnissen an militärpflichtige Deutsche im Freistaate Guatemala betr. frhr. v. Ish.

Der Generalsekretär: von Kopplstätter, Ministerialrath.

#### Abdruck.

Dem Arzte Dr. Max Scheuer zu Guatemala ift auf Grund des § 42 3iff. 2 der Wehrordnung die Ermächtigung ertheilt worden, Zeugnisse der im § 42 Ziff. 1 a und b a. a. D. bezeichneten Art über die Untauglichkeit oder bedingte Tauglichkeit derjenigen militärspslichtigen Deutschen auszustellen, welche ihren dauernden Aufenthalt in dem Freistaate Guatemala (Central-Amerika) haben.

Berlin, den 20. September 1895.

Der Reichstangler.

In Vertretung:

v. Bötticher.

#### Abdruck.

#### Rriegedienftzeit.

Ich bestimme, daß die von Theilen der Schuttruppe für Deutsch-Oftafrika im Jahre 1893 gelieferten Gefechte und zwar: 1. die Einnahme des Quifuru qua Ifife bei Tabora am 10., 11. und 12. Januar 1893, — 2. die Erstürmung der Haupttembe Massentas bei Unjangwira am 16. Februar 1893, - 3. die Zusammenftoge mit Wagogos auf der Strede Kilimira - Tinde-Unjangwira am 18. Februar 1893, -4. die Einnahme des Quifuru qua Muini Mtwana bei Mdaburu in Ugogo am 10. März 1893, 5. das Gefecht gegen den Häuptling Maruguru bei Maamanda am 13. März 1893, -- 6. die Expedition nach Urima vom 14. März bis 21. März 1893, - - 7. das Gefecht bei Quamba am 3. Mai 1893, - 8. das Gefecht gegen Jumben Kissanda bei Mabuene am Gerengere am 12. Juni 1893, -- 9. das Gefecht bei Moschi am Kilima-Ndjaro gegen Sultan Meli am 12 Muguft 1893, - 10. die Erfturmung der Haupttembe des Gultans Sinjangaro in Nondoa am 28. August 1893, — 11. das Gefecht gegen die Mafitis am Rerefera-See am 3. Dezember 1893, -12. Die Einnahme des Quifuru des Sultans Randi von Mahama am 14. Dezember 1893 — im Sinne des § 23 des Gefetes, betreffend die Benfionirung und Verforgung der Militärversonen des Reichsheeres und der Kaiserlichen Marine vom 27. Juni 1871 als ein Feldzug gelten, für welchen den daran betheiligt gewesenen Deutschen ein Kriegsjahr zur Anrechnung zu bringen ist.

Wilhelmshaven, an Bord Meines Panzerschiffes "Aurfürst Friedrich Wilhelm", den 2. August 1894.

#### Wilhelm.

In Bertretung des Reichskanzlers. Hollmann.

Un den Reichskangler (Reichs-Marine-Umt).

Ich bestimme, daß die von Theilen der Schuttruppe für Deutsch-Oftafrika im Jahre 1894 gelieferten Gefechte, und zwar: 1. das Gefecht im Migofischal bei Uwamfora am 25. Februar 1894, — 2. das Gefecht bei Qua-Mfundo am 6. März 1894, nahme der Boma des Häuptlings Kidulu von Kitara am 1. April 1894, - 4. das Gefecht bei Mawudje am 11. Juni 1894, - 5. das Gefecht bei Ujanfi am 13. Juni 1894, - 6. das Gefecht bei Kundaß am 2. August 1894, 7. die Straferpedition gegen das Sultanat Bulima vom 30. Juli bis 6. Auguft 1894, --- 8. das Gefecht bei Kilma-Kiwindje am 7. September 1894, 9. das Gefecht bei Konfo am 13. Oktober 1894, — 10. die Erstürmung der Festung Aufrenga in Uhehe am 30. Oftober 1894, — 11. der Ueberfall durch die Wahehe bei Mage am 6. November 1894, - im Ginne des § 23 des Bejebes, betreffend die Benfionirung und Berforgung der Militärperjonen des Reichshecres und der Raiferlichen Marine vom 27. Juni 1871 als ein Feldzug gelten, für welchen den daran betheiligt gewesenen deutschen Militurpersonen ein Ariegsjahr in Anrechnung zu bringen ift.

Reues Palais den 5. September 1895.

#### Wilhelm.

In Bertretung des Reichsfanzlers. Hollmann.

An den Reichsfanzler (Reichs-Marine-Amt).

Nrc 16283.

München 31. Ottober 1895.

Borftehendes wird zur Renntnis der Armee gebracht.

griegs Minifterinm. Frb. v. Afch.

Der Chef ber Bentral-Abteilung: b. Flügel, Oberftlieutenant. Abdruck.

# Anrechnung von Ariegsjahren für Theilnahme an militärischen Unternehmungen in Sudwestafrita und Ramerun.

Ich bestimme, daß die militärischen Unternehmungen der bei der Landeshauptmannschaft von Sudwestafrifa oder dem Gouvernement von Kamerun auf Grund von Dienstverträgen gebildeten Truppen im Sinne des §. 23 des Gefetes, betreffend die Benfionirung und Berforgung der Militärpersonen des Reichsheeres und Meiner Marine u. f. w. bom 27. Juni 1871 und des § 49 des Reichsbeamtengesetes vom 31. März 1873 als ein Feldzug anzusehen sind. Denjenigen aus dem Beere oder Meiner Marine zu diesen Truppen übergetretenen Militarpersonen, welche in Sudwestafrika in je einem der Jahre 1893 und 1894, in Kamerun in einem der Jahre 1891, 1892, 1893 und 1894 an einem Gefechte theilgenommen haben, tommt je ein Rriegs= jahr zur Anrechnung. Der Theilnahme an einem Gefecht ift eine fortlaufende Dienstzeit von zwei Monaten in je einem der bezeichneten Jahre gleichzustellen, mit der Maßgabe, daß wo zwar eine fortlaufende Dienstzeit von zwei Monaten vorliegt, ihr Ende aber nicht in daffelbe Kalenderjahr wie ihr Anfang fällt, ein Kriegsjahr zur Anrechnung fommt.

Berlin den 17. September 1895.

### Wilhelm.

Gürft zu Dobenlobe.

An den Reichskanzler (Answärtiges Amt).

Nro 16499.

München 31. Oftober 1895.

Borftebender Abdruck wird zur Kenntnis der Armee gebracht.

Kriegs : Minifterium. Frh. v. Afch.

> Der Chef der Bentral=Abteilung: b. Flügel, Oberftlieutenant.

98to 16274.

München 31. Oftober 1895.

Betreff: Abänderung der Betleibung&ordnung I und des Entwurfs zur Kassenordnung für die Truppen.

Es ift zu setzen:

- 1. in § 35,2 der Bekleidungsordnung I (Deckblatt 65):
  - a) Zeile 1 hinter dem Worte Bedarf: "gemäß § 6,s der Raffens ordnung."
  - b) Zeile 6 und 7 statt der Worte "der" "benachrichtigt": "an die Kassenverwaltung (Kassensommission) zurücksendet.";
- 2. an den Schluß des § 17,1 des Entwurfs zur Kassenordnung für die Truppen hinter dem Wort "versahren" statt des Punktes ein Komma und dann als Fortsetzung: "jedoch werden diese Quittungen von der Intendantur nach genommener Kenntnis der Kassenderweitung zurückgesandt. (Vergl. auch § 35,2 der Bekleidungsordenung I)."

# griegs: Minifterinm. Frb. v. Afch.

Der Chef ber Bentral-Abteilung: v. Flügel, Dberftlieutenant.

97ro 16036.

München 31. Oftober 1895.

Betreff: Garnisonerpflegungezuschüsse in ber R. Breugischen Armee.

Für die Garnison Saargemünd (Bezirk des K. Preußischen XV. Armeecorps) beträgt der Verpstegungszuschuß, einschließlich des Zuschusses zur Beschaffung eines Frühstlicks, im 4. Vierteljahr 1895 20 .5 für den Mann und Tag.

Hierdurch erledigt sich der Borbehalt im Kriegsministerial-Erlaß vom 30. September 1895 Nro 14957 (Berordnungsblatt Seite 265).

Kriegs-Ministerium — Militär-Ökonomie-Ibleilung. Thäter, Oberftlieutenant. Anrech

Landes von R Sinne forgun u. f. n bom 3 aus de Militär und 18 1894 a jahr zı fortlauf Jahre , Dienstzi Ralende fommt.

Ļ

Un den

Nro 1649

**Bor** 

# Rotizen.

Es gelangen jur Berteilung:

Durch die Zentral-Abreilung des Kriegsminimeriuns: Dedblatter Nro 2 und 3 jum Leitfaden betreffend ben Aurabiner 26. Gewehr 91 und beren Munition:

Dedblatter Nro 2 und 3 jum Leitfaben betreffent bas Gewehr & w Munition;

Dedblatter Rro 1 bie 19 jur Garnifenbienie Beridrift.

Auf die bei Mittler und Sobn in Bertin eridienene Schrift 3 ausbildung und Bener ber Infanterie im Gefeite. Bortrage bir Reifner Freiberen von Lichtenfiern, Oberftlieutennt und Counter R. B Mittar-Schieficules wird empfehlend aufmerfam gemate. Breif bes broidierten Gremplars 3.-A. bes gebundenen 4.-A.

# Königlich Bayerifches Kriegsminifterinm.



# Verordnungs-Blatt.

Münden.

*№* 38.

6. November 1895.

Inhalt: 1) Exergier:Reglement für die Kavallerie. 2) Bersuchsweise Einführung neuer Bedingungen für das Schulichießen der Infanterie und Jäger. 3) Stistung der Generalmajorswitwe Warie Kohlermann. 4) Ergänzung der Militärs Eisenbahn-Ordnung. 5) Notiz.

Rtv 16648.

München 6. November 1895.

Betreff: Exerzier-Reglement für bie Ravallerie.

# Im Namen Seiner Majeftat des Königs.

Seine Königliche Hoheit Prinz Initpold, des Königseichs Bapern Berweser, haben inhaltlich Allerhöchster Entschließung m 31. Oktober c. das neubearbeitete Exerzier-Reglement für die avallerie, welches an Stelle des Entwurfs der gleichnamigen Borpist vom 3. Mai 1893 tritt, zu genehmigen und zu bestimmen ruht, daß es untersagt ist, zur Erzielung gesteigerter äußerlicher leichmäßigkeit oder in anderer Absicht mündliche oder schriftliche usäte zu dem Reglement zu erlassen oder den für die Ausbildung id die Anwendung des Reglements gelassenen Spielraum zu beswäufen.

Zugleich wurde das Ariegsministerium Allerhöchst ermächtigt, va notwendig werdende Anderungen, insoweit sie nicht grundsätlicher I sind, in eigener Zuständigkeit zu erlassen.

# Notizen.

Es gelangen gur Berteilung:

Durch bie Bentral=Abteilung des Rriegsminifteriums:

Dechblätter Nro 2 und 3 zum Leitfaden betreffend ben Karabiner 88, bas Gewehr 91 und beren Munition;

Dedblätter Nro 2 und 3 jum Leitsaben betreffend bas Gewehr 88 und seine Munition;

Dedblätter Nro 1 bis 19 gur Garnisondienst=Borichrift.

Auf die bei Mittler und Sohn in Berlin ericienene Schrift "Schieß= ausbildung und Feuer der Infanterie im Gesecht. Borträge von Karl Reisner Freiherrn von Lichtenstern, Oberstlieutenant und Commandeur ber R. B. Militär=Schießschuse" wird empsehlend ausmerksam gemacht.

Breis des brofchierten Eremplars 3 M, des gebundenen 4 M

# Königlich Bagerifches Kriegsminifterinm.



# Verordnungs-Blatt.

Münden.

*№* 38.

6. Nevember 1895.

Inhalt: 1) Exerzier:Reglement für die Kavallerie. 2) Bersuchsweise Einführung neuer Bedingungen für das Schulschießen der Infanterie und Jäger. 3) Stift: ung der Generalmajorswitwe Marie Kohlermann. 4) Ergänzung der Militärs Eisenbahn-Ordnung. 5) Notiz.

Nto 16648.

München 6. November 1895.

Betreff: Exerzier-Reglement für die Ravallerie.

# Im Namen Seiner Majeftat des gönigs.

Seine Königliche Hoheit Brinz **Juitpeld**, des Königreichs Bapern Berweser, haben inhaltlich Allerhöchster Entschließung
vom 31. Oktober c. das neubearbeitete Exerzier-Reglement für die Mavallerie, welches an Stelle des Entwurfs der gleichnamigen Borschrift vom 3. Mai 1893 tritt, zu genehmigen und zu bestimmen geruht, daß es untersagt ist, zur Erzielung gesteigerter äußerlicher (Bleichmäßigkeit oder in anderer Absicht mündliche oder schriftliche Zusätze zu dem Reglement zu erlassen oder den für die Ausbildung und die Anwendung des Reglements gelassenen Spielraum zu beschränken.

Zugleich wurde das Ariegsministerium Allerhöchst ermächtigt, etwa notwendig werdende Anderungen, insoweit sie nicht grundsätlicher Art sind, in eigener Zuständigkeit zu erlassen.

Dies wird mit dem Beifügen zur Kenntnis der Armee gebracht, daß das Reglement an die Kommandobehörden zc. demnächst in der erforderlichen Anzahl von Exemplaren zur Berteilung gelangen wird; auch können hierauf weitere gebundene Exemplare bei der Lithographischen Offizin, des Kriegsministeriums käuslich bezogen werden.

Im Druckvorschriften-Etat erhält das neue Reglement die Nro 367; Nummer 284 und das Exerzier-Reglement der Kavallerie vom Jahre 1886 sind auszumustern.

### Kriegs Minifterinm. Frh. v. Afch.

Der Chef der Zentral-Abteilung: b. Flügel, Oberftlieutenant.

Mro 16762.

München 6. November 1895.

Betreff: Bersuchsweise Cinführung neuer Bedingungen für das Schulschießen der Infanterie und Jäger.

Mit Allerhöchster Genehmigung werden für das Schulschießen der Infanterie und Jäger neue Bedingungen, zunächst versuchsweise für das lausende Schießjahr, mit der Wirksamkeit vom Tage des Bestanntwerdens gegenwärtiger Verfügung eingeführt.

Die betreffenden Deckblätter zur Schießvorschrift für die Insanterie und Jäger nebst Anhang I werden den Kommandobehörden und Truppen demnächst zugehen.

Die ersten Bedingungen der Vorübung — zu 3 Schuß — lauten, wie folgt:

| Nr.             | Me=<br>ter        | Unjdlag            | Scheibe     | Bedingungen                   | Bemerfungen |  |  |  |  |
|-----------------|-------------------|--------------------|-------------|-------------------------------|-------------|--|--|--|--|
|                 | I. Infanterie.    |                    |             |                               |             |  |  |  |  |
|                 |                   |                    | 2. 9        | Alasse.                       |             |  |  |  |  |
| 1               | 100               | stehend aufgelegt  | Ringscheibe | 30 Ringe, fein Schuß unter 9  |             |  |  |  |  |
| 2               | 100               | itehend freihändig | Ringscheibe | 24 Ringe, fein Schuft unter 7 |             |  |  |  |  |
| 3               | 150               | itehend freihändig | Ringicheibe | 21 Ringe, fein Schuft unter 6 |             |  |  |  |  |
|                 |                   |                    | 1. 8        | Alasse.                       | •           |  |  |  |  |
| 1               | 150               | ftehend aufgelegt  | Ringscheibe | 30 Ringe, tein Schuß unter 9  |             |  |  |  |  |
| 2               | 150               | stehend freihandig | Ringscheibe | 24 Ringe, fein Schuft unter 7 |             |  |  |  |  |
| 3               | 200               | stehend freihändig | Ringscheibe | Kein Schuß unter 6            | -           |  |  |  |  |
|                 | Besondere Klasse. |                    |             |                               |             |  |  |  |  |
| 1               | 150               | itehend aufgelegt  | Ringscheibe | 3 Spiegel                     |             |  |  |  |  |
| 2               | 150               | stehend freihändig | Ringicheibe | 27 Ringe, tein Schuß unter 8  |             |  |  |  |  |
| 3               | 200               | stehend freihandig | Ringscheibe | Kein Schuft unter 7           | -1          |  |  |  |  |
|                 |                   |                    | II. 3       | åger.                         | 1           |  |  |  |  |
|                 |                   |                    | •           | llaffe.                       |             |  |  |  |  |
| 1               | 100               | stehend aufgelegt  | Ringicheibe | 3 Spiegel, 32 Ringe           |             |  |  |  |  |
| 2               | 150               | stebend aufgelegt  | Ringscheibe | Rein Schuß unter 9            |             |  |  |  |  |
| 3               | 200               | stehend aufgelegt  | Ringscheibe | Rein Schuft unter 8           |             |  |  |  |  |
| -<br>1. Klajje. |                   |                    |             |                               |             |  |  |  |  |
| 1               | 150               | stehend aufgelegt  | Ringscheibe | 3 Spiegel                     |             |  |  |  |  |
| 2               | 150               | stehend freihändig | Ringscheibe | Kein Schuß unter 8            |             |  |  |  |  |
| 3               | 200               | stehend freihandig | Ringscheibe | Kein Schuß unter 7            |             |  |  |  |  |

| 34-               | <b>3</b> := | 2 raint           | Sacre          | Econ prosect               | <b>Concriu</b> ngen |  |  |  |  |
|-------------------|-------------|-------------------|----------------|----------------------------|---------------------|--|--|--|--|
| Befondene Rauffe. |             |                   |                |                            |                     |  |  |  |  |
| :_<br>:           | :-•         | isteri me tentar  | Ampidence      | 3 Evere & King             |                     |  |  |  |  |
| <u>: =</u>        | -:-         | interior resident | <b>Emigras</b> | l Strege, fra Sáuj umer 9  |                     |  |  |  |  |
|                   |             |                   |                | ! Sweeter fire Sales and T |                     |  |  |  |  |

# kriegs:Minikerium. Ich w. Wich.

Der dier der Jemmi-Montang: 8. Migel. Dierfilmenent

Ray Tark 1988

Minden & Kinemaer 1986.

n older Somme der demending ersprink Beile Konlehn band

die der vermannerestaute Koniermout inen Steining filmum im 1963 (\* eine Unterliebungsbericht zur 1944) ein modiffine Offinesammen und Officerstämmen – und geder der ausder Officeien under versagereiche Serfahreren der emgen. dern seinen seine Stime dem 4 Johnstein kahnere Könne Minstein von wirmmerer mitgebieren – um Berkelung

beliebe im Semenary einer framen Arterillsung find um den erstricterium Semen mitteliedere über die Platigien serfenen ein im 2. Framm 1990 der die Nomia dieder die Kommilian denker die und die Witwen, deren Che nicht nach militärischen Normen geschlossen war, und Waisen, welche nicht aus einer nach solchen Normen geschlossenen She stammen, sind zur Bewerbung nicht zugelassen.

# griegs. Minifterinm. Reh. v. Alfch.

Der Chef der Zentral-Abteilung. v. Flügel, Oberftlientenant.

Nro 14410.

München 6. November 1895.

Betreff: Erganzung der Militar=Gifenbahn= Ordnung.

Die mit Kriegsministerial-Erlaß vom 10. Oftober 1894 Mro 21442 (Berordnungsblatt Seite 268) ausgegebene Ünderung der Militärschienbahn-Ordnung I. Teil (Kr. T. O.) ist in § 9 handschriftlich zu ergänzen wie folgt:

Unter Ziffer 2 im dritten Absatz ist in der dritten Zeile hinter "Heeresförper" einzuschalten:

"und selbständiger Marineförper".

Am Schluffe ift bingugufügen:

"Auch die Antworten auf "Kr" Telegramme dürfen nötigenfalls mit "Kr" bezeichnet werden, gleichviel, welche Behörde sie aufgibt."

Rriegs-Ministerium - Ableilung für Algemeine Ermee-Angelegenheiten. Sonigft, Cherftlieutenant.

#### Rotiz.

Es gelangen gur Berteilung:

Durch die Zentral=Abteilung des Ariegeministeriume:

Dedblätter Nro 5 und 6 gu der Unweijung für den Geichäftsbetrieb der A. B. Baffen-Brufungs-Unftalten.

#### Soniglich Baperifches Friegeminifterinm.



# Verordnungs-Blatt.

Münden.

.Nº 39.

16. Movember 1895.

Inhalt: 1) Befanntmachung, Erneuerung der Meldungen der in den Bewerberverzeichnissen der Behörden aufgeführten Militäranwärter betreffend.
2) Kassendrung.
3) Neue Bedingungen für das Schulschießen der Insfanterie und Jäger.
4) Notizen.

Nr. 20690.

Bekanntmachung, Erneuerung der Meldungen der in den Bewerberverzeichniffen der Behörden aufgeführten Militäranwärter betreffend.

#### ft. Stantsminifterium des Junern

und

#### \$. griegeminifterium.

Unter Bezugnahme auf § 15 der Anstellungsgrundsäte wird darauf ausmerksam gemacht, daß zur Vermeidung der Streichung in den Bewerberverzeichnissen die Wiederholung der Meldung der vor dem 1. Januar 1895 in denselben vorgemerkten Militäranwärter durch letztere bis zum 1. Dezember 1895 bei den betressenden die Verzeichnisse sührenden Behörden zu bewerkstelligen ist.

Hiebei sind die in den Familien-, Bermögens-, (Vesundheits- und sonstigen wesentlichen Berhältniffen etwa eingetretenen Nenderungen anzugeben und ist die Richtigkeit der bezüglichen Angaben Seitens der

nicht mehr im aktiven Dienste befindlichen Militäranwärter durch Beilage eines amtlichen Leumunds: und Bermögenszeugnisses zu bescheinigen.

München, den 11. November 1895.

frhr. v. feilitich.

frhr. v. Afc.

Der General-Sefretär: v. Kopplstätter, Ministerialrath.

Mro 16371.

München 15. November 1895.

Betreff: Raffenordnung.

Der Anhang VII des Entwurfs zur Raffenordnung für die Truppen (Seite 78 und 79) erhält folgende Fassung:

VII. Befdreibung der im Gebrauch befindlichen Raffen.

- 1. Die Kasse Nro I ist mit dreifachem Verschluß versehen, zur Besestigung auf dem Fußboden eingerichtet und außen 65 cm lang. 50 cm breit und 40 cm hoch. Für den Feldgebrauch sind absnehmbare Handhaben angebracht.
- 2. Die Kasse Nro II hat zweisachen Verschluß und Vorrichtung zur Befestigung auf dem Fußboden und mißt 40 cm in der Länge bei je 30 cm Breite und Höhe.
- 3. Die Kasse Nro III ist mit dreifachem Berschluß versehen und hat 67 cm Länge, 30 cm Breite und 25 cm Höhe.
- 4. Die Kaffette, mit zweisachem Verschluß, ist 38 cm lang, 23 cm breit und 10 cm hoch.
- 5. Sämtliche vorbezeichneten Kassen sind von Eisenblech, die Kassen Nro I bis III im Innern durch eine Duerscheidewand in zwei Abteilungen geteilt, von denen die größere zur Aufnahme von Silbermünzen, die kleinere zur Unterbringung von Gold und Wertpapieren dienen soll. In ihrem oberen Teile ist ein leicht herauszunehmender Blechkasten eingesetzt, welcher zur Aufnahme der Kassenblicher u. s. w. bestimmt ist.
- 6. Die Kasse K. 87 ist von Holz, durch Eckbleche und ringsum laufende Gelenkbänder verstärft. Un den Seitenwänden sind große Hand-griffe, vorne ein kleinerer Griff und ein Ring angebracht. Der Deckel ist mit Eisenblech beschlagen. Die Kasse hat dreisachen Berschluß und enthält in ihrem oberen Raume einen hölzernen Einsakkasten, in welchem durch eine Querscheidewand ein 8 cm

breites Fach abgeteilt ist. Sie mißt 59 cm in der Länge, 47 cm in der Breite und 27 cm in der Höhe.

7. Für die Ausstattung der Truppen mit Kassen sind die Ausrüstungsnachweisungen beziehungsweise die für den Frieden getroffenen besonderen Regelungen maßgebend.

> griege: Minifterium. Frb. v. Afch.

> > Der Chef ber Bentral-Abteilung: b. Flügel, Oberftlieutenant.

Mro 17196.

München 15. November 1895.

Betreff: Rene Bedingungen für das Schulschießen ber Infanterie und Jäger.

Unter Bezugnahme auf den Erlaß vom 6. November I. Je Nro 16762 — Berordnungsblatt Seite 306 — und die zur Ausgabe gelangenden Deckblätter zur Schießvorschrift für die Infanterie und Jäger nebst Anhang I wird hinsichtlich der neuen Bedingungen für das Schulschießen noch Folgendes mitgeteilt bezw. bestimmt:

- 1. Die Militär-Schießschule wird für sämtliche Bataillone der Infanterie und Jäger und für die Unteroffiziersschule Proben grauer Pappe, welche für Ring- und Sektionsscheiben mit aufgeklebten Kopf-, Brust- 2c. Scheiben zur Verwendung kommt, unmittelbar an die Regimenter und einzeln stehenden Bataillone sowie an die Unteroffiziersschule übersenden.
- 2. Die vorerwähnten Scheiben müffen hinfichtlich der Farbe genan der Probe entsprechen.
- 3. Es ist darauf Bedacht zu nehmen, daß diese Scheiben sich möglichst wenig von der Umgebung abheben. Zu diesem Zwede wird in Abänderung des Absates 2 der Ziffer 4 des Erlasses vom 22. April 1892 Nrv 7135 Berordnungsblatt Seite 134 bestimmt, daß die dem Schützen zugekehrten Flächen der Schotterstäften sowie die Stirnslächen der Holzgeschoffänge einen der grauen Farbe der Pappe gleichen Anstrich erhalten.
- 4. Bur Bermeidung unnötiger Ausgaben wird sich die Anwendung von Deckblättern behufs Berichtigung der Schießbücher 2c. empfehlen.

griegs. Minifterium. Frb. v. Afch.

Der Chef ber Bentral-Abteilung: b. Flügel, Oberftlieutenant.

#### Rotizen.

Es gelangen gur Berteilung:

Durch die Inspettion ber Fugartillerie:

- Tedblätter Nro 14-57 gu ber Ausruftungs-Rachweisung für bie Laboratorien bei ben Artillerie-Depots;
- "Borläufiger Unhang zur Borfchrift für die Untersuchung gebrauchter Gefchuprohre."

#### Soniglich Bayerifches Briegsminifterinm.



## Verordnungs-Blatt.

Münden.

.No 40.

22. November 1895.

Inhalt: 1) Anberung ber §§ 47 und 179 ber Garnisond-Berwaltunge-Ordnung.
2) Abanberung bes Leitfabens betr. Die Seitengewehre der Truppen zu Bierde und Die Lanzen. 3) Retiz.

Nro 17743.

München 21. November 1895.

Betreff: Underung der §§ 47 und 179 der Garnijons-Berwaltungs-Ordnung.

Mit Bezug auf die Bemerkung zu lfd. Nro 22 der Nachweisung von Anderungen bezüglich der Entscheidungs-Besugnisse in Berwaltzungsangelegenheiten — Berordnungsblatt vom Jahre 1886 Seite 421 — wird nachstehend die anderweite Fassung der §§ 47 und 179 der Garnisons-Verwaltungs-Ordnung bekanntgegeben.

S 47

Band: und Deden-Unftrich, Tapezierung w. der inneren Räume von Rafernen und fonftigen Bohn: w. Gebäuden.

- 1. Kalkfarbe-Anstrich erhalten die Wohn: und Aufenthalts-Räume für Gemeine, sowie die Flure. Dasselbe gilt, soweit derartiger Anstrich überhaupt ersorderlich, von Wirtschafts-, Übungs- 2c. Räumen.\*)
- \*) Der für die inneren Räume von Kasernen 2c. vorgeschriebene Kalfsfarben-Anstrich ist durchweg oben mit Linie und Strich abzuschließen. Außersdem fann in denjenigen Räumen, wo sich dies aus Zwedmäßigkeitsgründen empsiehlt, unten ein dunklerer Sodel mit Strich angebracht werden.

Der Kalkjarbe-Unstrich hat der Regel nach 3 Jahre vorzuhalten; über frühere Erneuerungen desselben in besonderen Fällen (3. B. im Interesse der Reinlichkeit oder Gesundheit) entscheidet die Corps-Jutendantur.

Besser Farbe-Anstrich und mäßige dekorative Ausschmückung des Innern der Haupteingänge kann in besonderen Fällen von der Intendantur gestattet werden; indes muß auch hiebei auf ernste Einsachheit gehalten und jeder Luxus vermieden bleiben.

2. Tapezierung erhalten für gewöhnlich die Wohnräume (einschließlich Schlafftuben) der Offiziere, der oberen und Unter-Beamten, jowie der verheirateten Unteroffiziere, die Offiziers-Speiseanstalten (einschließlich der Ckonomen-Bohnungen), Geschäftszimmer, Ginzelquartiere für Unteroffiziers-Chargen, Unteroffiziers-Versamme lungszimmer und sonstige, von der Benütung durch Gemeine ausgeschlossen Räume.

Die Tapezierung wird in der Regel 6—8 Jahre vorzushalten haben; ausnahmsweise frühere Ernenerungen derselben unterliegen der Genehmigung der Intendantur.

Je nach der Zweckbestimmung der betreffenden Räume wird geringere oder bessere Tapete zu wählen sein; indes sind als Maximalpreise im Kasernenhaushalt 80 3 für die Rolle Tapete und 15 3 für den laufenden Meter Borten anzunehmen.

Für Repräsentationsräume gelten diese Preisgrenzen nicht. Die zweckmäßigste Art der Besestigung der Tapeten sowie eine etwaige Ausbesserung, Reinigung 2c. derselben ist in der Regel der Bestimmung der örtlichen Behörden überlassen.

3. An Stelle der Tapezierung kann auch Leimfarbe-Anstrich gewählt werden; wegen der Erneuerung zc. desselben gilt die Bestimmung unter Ziff. 1.

Ob aus besonderen Gründen auch in einzelnen anderen Rämnen\*) Leimfarbe-Anstrich anzuwenden ist, entscheidet die Intendantur.

4. Ölfarbe-Anstrich empfiehlt sich für Wand- und Deckenflächen, welche besonders geschützt werden mussen (also z. B. in Bade-Anstalten, Korridoren, Treppenaufgängen 20.).

Bur Bermeibung von Mehrkoften burch Ausführung diefer Nebenarbeiten ift auf entsprechende Fassung ber Bedingungen bei Bergebung der betreffenden Arbeiten Bedacht zu nehmen.

<sup>\*)</sup> Montierungs-Kammern find zu benjenigen Räumen zu gählen, in welchen die Bande Leimfarben-Anftrich erhalten burfen.

Die Dauerzeit Diefes Anftriches ift bis zu 6 Jahren anzunehmen.

Inwieweit diese Räume mit Ölfarbe zu streichen sind, bestimmt für die erfte Ausführung die Intendantur; unter Ilmständen wird ein 1,5 Meter hoher derartiger Sockel genügen.

Die Bände der Revierkrankenzimmer find in Höhe von 1,80 Meter mit heller Ölfarbe anzustreichen.

Die Wände und Decken in den Mannschaftsklichen, sowie in den Waschtlichen sind gleichfalls mit Anstrich aus heller Blfarbe zu versehen.

Bei den Waschfüchen fann auch ein Unftrich mit Porzellans emailfarbe angewendet werden.

Die Ernenerung des Ölfarbenanstrichs, für welchen eine durchschnittliche Daner von etwa sechs Jahren anzunehmen ist, erfolgt nach Bedarf.

5. Die Rosten des Anstrichs ze. trägt der betreffende Baufond.

Die Kalk: und Leimfarbe:Anstrichpflächen werden (ohne Berücksichtigung vorhandener Fenster, Thüren, Borsprünge, Nischen, Ecken, Pfeiler &.) nach den im Belegungs: und Benütungs: Plan angegebenen lmearen Abmessungen berechnet. Enthält dersielbe keine hiefür verwendbaren Angaben, so ersolgt die Feilestellung der Flächen durch den Garnisons:Baubeamten in gleicher Beise und in urfundlicher Form.

Bei Vergebung der bezilglichen Arbeiten an Zivil-Handwerfer sind dieselben auf diese Vereinsachungen in der Flächenberechnung ausmerksam zu machen.

Beim Elfarbe-Anstrich und wenn einzelne Band- w. Flächen nur zum Teil im Kalk- w. Anstrich erneuert werden, sind die bezüglichen Ermittelungen dagegen speziell vorzunehmen.

Sinsichtlich der Tapezierung find die Rosten der Arbeit und des Materials getrennt zu halten.

S. 179.

Ausweißen z. der Kafernen und fonstigen Garnifons-

- 1. Falls das Bedürfnis des Answeißens 2c. feststeht und keine administrativen oder bautechnischen Bedenken vorliegen, kann dem Truppenteil die Selbstausführung dieser Arbeiten (einschließlich des Leim= und Ölfarbe-Anstriches bezw. der Tapezierung) für die in seiner Benützung stehenden Gebände überlassen werden.\*)
- \* Die im § 47,5 erwähnten Bereinsachungen bei Berechnung der Aus weiß 20. Flächen finden bier ebenfalls Anwendung



Über die diesfälligen Anträge entscheidet die Corps-Intendantur auf Grund einer zwischen dem Truppenteil und der Garnisons-Berwaltung zu treffenden schriftlichen Bereinbarung, in welcher das Erforderliche über Art und Umfang der Leistungen, die Dauer der Unterhaltungspslicht, die zu gewährenden Bergütungs-Sätz zc. nach Maßgabe des § 47 und der nachstehenden Bestimmungen enthalten sein muß.

Berbesserungen des Anstrichs zc. über die Grenzen des Berseinbarten hinaus find dem Truppenteil unbenommen.

- 2. Die den Truppen zur Last sallenden Leistungen bestehen neben der Beschaffung der nötigen Geräte und Materialien in der Vornahme der ersorderlichen Reparaturen\*) an Wands und Deckenput, in der Ausstührung aller mit dem Ausweißen, Färben, Tapezieren zc. verbundenen Arbeiten und in der Reinigung der Räume nach Beendigung des Ausweißens zc. Teile dieser Leistungen dürsen nicht gesondert Gegenstand der Selbstaussührung durch die Truppen sein.
- 3. Grundsätlich ist daran sestzuhalten, daß das Ausweißen 2c. vom Truppenteil auf 3 volle Etatsjahre übernommen wird. Ausnahmsweise Abweichungen hievon sind in dem Abkommen mit dem Truppenteil zu begründen. Letterem liegt während des sür denselben laufenden Turnus die Verpslichtung zur Instandhaltung des Anstrichs 2c. ob, und sind diesbezügliche Auswendungen sür Rechnung des Garnisons-Verwaltungsfonds nur insoweit begründet, als dieselben durch einen außerhalb des Abkommens liegenden Umstand herbeigeführt sind.
- 4. Die Entschädigungfate für das Selbstausweißen ic. werden von den Corps-Intendanturen allfährlich möglichst vor Beginn des

<sup>\*)</sup> Sind die Reparaturen so umfangreich, daß der Truppenteil sich außer Stande befindet, dieselben für die Ausweiß-Bergütung mit vorzunehmen, so ist unter Mitwirfung des Garnisons-Baubeamten zu erwägen, ob nicht das Ausweißen überhaupt zweckmäßiger durch Zivilhandwerker bewirkt wird.

Die Intendanturen sind jedoch berechtigt, ausnahmsweise eine angemessene besondere Bergütung für die Aussührung umsangreicher Pupreparaturen dem Truppenteil zuzubilligen.

Die Neuherstellung einer zusammenhängenden Bupfläche, welche über das Waß von 2 Quadratmetern hinausgeht, und anderweite, gleichwertige, besondere Arbeitsleistungen bei Wiederinstandsetzung der Bands und Deckensstäden werden in der Regel als "umsangreiche Reparaturen" angesehen werden können.

neuen Etatsjahres auf Grund vorangegangener Ermittelungen über die Minimaltosten der Ausführung durch Zivil-Handwerfer für den Corpsbereich einheitlich festgestellt, desgleichen die Bergütung für Reinigung der Lokale nach erfolgtem Ausweißen z.

Die Sätze für den Austrich berechnen sich auf den Quadratmeter je nach der Art dekselben verschieden, während die Reu-Tapezierung bezw. Unterhaltung vorhandener Tapetenwände nach den Sätzen für Leimfarbe-Anstrich vergütet wird.

Die Vergütung für Reinigung der geweißten zc. Lokale berechnet sich einheitlich auf den Quadratmeter der Gesamt-Answeiß= zc. Fläche.

Die Absindung der Truppen erfolgt nach den für das erste Jahr der Ausweiß-Beriode geltenden Entschädigungsstäßen. Endzülltige Zahlungen leistet die Garnisonsverwaltung unter jedesmaliger Zustimmung des Garnisons-Baubeamten. Hiebei ist darauf zu achten, daß den einzelnen Geldzahlungen entsprechende Leistungen in Aussührung oder Unterhaltung gegenüberstehen.

Vorschüffe können zum Beginn der Arbeiten ic. in ans gemessenen Grenzen gewährt werden.

- 5. Den Truppen kann auch das Answeißen ic. von Ställen und Reitbahnen (§ 48), von Wachen, Arresten und sonstigen Garnisonssanstalten zur Selbstausführung unter Bereinbarung angemessener Unterhaltungs Perioden überlassen werden; die vorstehenden Bestimmungen finden alsdam sinngemäße Anwendung.
- 6. Treten mährend des Ausweiß-Turms Berhältnisse ein, welche es dem Truppenteile unmöglich machen, das mit der Garnisons-Berwaltung getrossene Abkommen zu Ende zu führen, und ist der Eintritt in dasselbe seitens eines anderen Truppenteils nicht angängig, so ist nach § 164, 6 (Berordnungsblatt 1886 Seite 432) zu versahren.

Bu Ziffer 2 des vorstehenden § 47 wird bemerkt, daß die Tapezierung in Neubauten oder auf neu hergestellten Wänden in der Regel erst nach Umfluß von 3 Jahren stattfinden soll.

Bei älteren Gebäuden darf die Tapezierung nur auf jeweiligen Antrag des Truppenteils und — wegen der hiebei namentlich im Falle bereits aufgetretener Wandseuchtigkeit in Frage kommenden gesundheitlichen Verhältnisse — nur nach Begutachtung durch den Garnisonsarzt vorgenommen werden.

Über die bei Anwendung vorstehender Bestimmungen hinssichtlich der Tapezierung in den Kasernen und sonstigen Wohnsgebäuden hauptsächlich in sanitärer Beziehung gemachten Ersahrungen haben die Corps-Intendanturen nach Einvernahme der Truppenteile und des Sanitätsamts dem Kriegsministerium zum 1. Dezember 1898 gutachtlichen Bericht zu erstatten.

### griegs: Minlifterium. Frb. v. Afch.

Der Chef ber Bentral-Abteilung: v. Flügel, Oberftlieutenant.

Mro 17224.

München 21. November 1895.

Betreff: Abanderung bes Leitsabens betr. die Seitengewehre ber Truppen zu Pserbe und die Lanzen.

Seite 13, Zeile 10 von unten ift ftatt "möglichst" zu jegen: "einzeln".

Seite 14, Zeile 2 von unten (Anmerkung) ist hinter "find" ein= zuschalten:

"einzeln".

Deckblätter werden nicht ausgegeben.

### griegs. Minifterinm. Frb. v. Alfch.

Der Chef ber Bentral-Abteilung: b. Flügel, Oberftlieutenant.

#### Notiz.

Es gelangen gur Berteilung:

Durch die Zentral=Abteilung des Kriegsministeriums:

Dedblätter Nro 87—98 bezw. Nro 58—70 zu ben in ber Drud-Borjchrift Nro 279 enthaltenen Sondervorschriften für die Fußartillerie, Teil A bezw. B.

#### Soniglich Saverifches Briegsminifterinm.



# Verordnungs-Blatt.

Münden.

.M 41.

10. Bezember 1895.

Inhalt: 1) Bersuchsweise Unterstellung einzelner Landwehrbezirke im Berreiche ber 23. und 24. preußische Infanterie-Brigade unter die 12. preußische Kaballerie-Brigade. 2) Dienstvorschrift: "Das Material der Feld-Artillerie".
3) Anderungen in Preisverzeichnissen. 4) Rotizen.

Nro 18721.

München 9. Dezember 1895.

## Agl. Staatsministerium des Junern und

figl. Briegeminifterium.

Bom 1. Januar 1896 ab werden in Preußen für das Friedensvershältnis versuchsweise einzelne Landwehrbezirke im Bereiche der K. Preußischen 23. und 24. Infanteries Brigade der 12. Kavalleries Brigade nach der angefügten Landwehrbezirkseinteilung unterstellt mit der Maßzgabe, daß diese Unterstellung sich auf sämtliche Dienstzweige der betreffenden Landwehrbezirke erstreckt und letztere aus dem Besehlssbereich der Infanteries Brigaden ausscheiden.

Landwehr=Bezirkseinteilung für den Bereich der 23. und 24. Infanterie= Brigade.

| Infanterie=<br>Brigade     | Landwehr=<br>bezirfe                         | Bemerfungen                                                                                                                                            |
|----------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 23. 1. Bezirk<br>2. Bezirk | Gleiwiß                                      | Der 1. Bezirk ist dem Commandeur<br>der 23. Infanterie=Brigade, der 2. Bezirk<br>dem Commandeur der 12. Kavallerie=<br>Brigade im Frieden unterstellt. |
| 24.                        | Neiße<br>Oppeln<br>Ureuzburg<br>Beuthen D.S. |                                                                                                                                                        |

In der Zusammensetzung der Landwehrbezirke tritt eine Anderung nicht ein.

Die Herausgabe eines Deckblattes zur Wehrordnung bleibt vor- behalten.

#### Frh. v. Feilipfch.

Frh. v. Asch.

Bersuchsweise Unterstellung einzelner Landwehrbegirke im Bereiche ber 23. und 24. preußischen Infanterie-Brizgabe unter die 12. preußische Kavallerie-Brigade.

Der Chef ber Bentral-Abteilung: b. Flügel, Oberftlieutenant.

Mro 17283.

München 9. Dezember 1895.

Betreff: Dienstvorschrift: "Das Material ber Feld-Artillerie."

Die 5. Abteilung der Dienstvorschrift "Das Material der Felds Artillerie" ist neu aufgestellt worden und wird durch die Zentrals Abteilung des Kriegsministeriums zur Berteilung gelangen.

Die bisherige 5. Abteilung ift auszumustern.

Kriegs: Minifterium. Frb. v. Afch.

Der Chef ber Bentral-Abteilung: b. Flügel, Oberftlieutenant.

München 9. Dezember 1895.

Betreff: Unberungen in Preisvers zeichniffen.

- 1. Im Verzeichnis der Preise für diejenigen Handseuer- und blanken Wassen, welche zur Zeit für die Bewassnung der Armee im Gebrauche sind, (Druckvorschrift Nro 248) ist der unter Isd. Nro 27 für 1 Stahlrohrlanze eingesetzte Preis von 14 M zu ändern in 14 M 70 J.
- 2. Im Verkaufs-Preis-Verzeichnis zu den Handwaffen in der Gewehrfabrik zu Amberg (Druckvorschrift Nro 221) sind auf Seite 13 folgende Preisänderungen vorzunehmen:

Spalte 4 "Infanterie-Seitengewehr 71/84":

lfd. Nro 22 ftatt "33 3" setze 24 3,

Ifd. Nro 26 statt "16 3" sete 12 3,

lfd. Nro 27 ftatt "18 3" fete 13 3;

Spalte 5 "Infanterie-Seitengewehr 71",

lfd. Nro 22 statt "46 3" setze 39 3 und

lette Spalte "Bionierfaschinenmesser 71",

lfd. Nro 22 ftatt "64 3" setze 55 3.

Dectblätter werden nicht ausgegeben.

griegs. Minifterinm. Frb. v. Afch.

Der Chef ber Bentral-Abteilung: v. Flügel, Oberftlieutenant.

#### Notizen.

Es gelangen gur Berteilung:

Durch die Bentral=Abteilung des Rriegsministeriums:

- Die Deciblatter Aro 55 und 56 jur Dienstordnung für die Feld-Magazins= verwaltungen;
- Borläufige Dedblätter Nro I—IX zur Schieftvorschrift für die Infanterie und Jäger 1893;
- Borläufige Dedblätter Nro I-V zum Anhang I zur Schieftvorschrift für die Infanterie und Jäger 1898.

Durch die Inspettion der Fugartillerie:

Dectblätter zu den Dimensionstabellen zum Infanterie-Offiziersfabel und zur Infanterie-Feldwebelfabelfcheibe.

#### Königlich Bayerifches Kriegsminifterium.



## Verordnungs-Blatt.

Münden.

*M* 42.

18. Pezember 1895.

Inhalt: 1) Bollzug des Haupt-Militär-Stats 1895/96. 2 Übersicht derjenigen Truppenteile, welche am 1. April 1896 Einjährig-Freiwillige einstellen. 3) Neuauflage der Karte ber Landwehrbezirkseinteilung für das Teutiche Reich. 4) Anderungen der Ubungsmunitions-Borjchrift. 5) Ans derung der Pravazischen Spripen. 6) Notizen.

Nrv 19301.

München 18. Dezember 1895.

Betreff: Bollgug bes Saupt-Militar= Etate 1895/96.

#### Im Namen Seiner Majeftät des Königs.

Seine Königliche Hoheit Prinz Initpold, des Königreichs Bahern Berweser, haben inhaltlich Entschließung vom 16. I. Mits Allerhöchft zu verfügen geruht, daß für die, den Inspektionen der Fuß-Artillerie und des Ingenieur-Corps und der Festungen zugeteilten Offiziere die Bezeichnung "Reserent" künftig wegzusallen habe.

Diese Allerhöchste Berfügung wird mit dem Bemerken befanntsgegeben, daß die einschlägigen Dienstinstruktionen 20. darnach zu besrichtigen sind.

griegs. Minifterinn. Frb. v. Afch.

> Der Chef ber Bentral-Abteilung: b. Flügel, Oberitlieutenant.



Wänchen 17. Dezember 1895.

Mrs 18974.

Betreff: Übersicht derjenigen Truppensteile, welche am 1. April 1896 Einsjährig-Freiwillige einstellen.

Nachstehend wird die Übersicht derzeuigen Truppenteile bekanntsgegeben, welche gemäß § 94,1 der Wehrordnung von den K. Generalskommandos zur Einstellung Einsährig-Freiwilliger am 1. April 1896 bestimmt worden sind.

| Armee-<br>corps | Garnijon   | Truppenteil                                  | Bemerfungen                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------|------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| I.              | München    | 2. Infanterie:Regiment<br>IV. Bataillon<br>- | Nur für solche Studierende<br>der Medizin an der Univer-<br>sität München, welche blos<br>ein halbes Jahr mit der Waffe<br>dienen wollen, um das Dienst-<br>zeugnis nach § 17,6 der Seer-<br>ordnung zu erwerben. |
|                 | Ingolftadt | 10. Infanterie∞Regiment<br>IV. Bataillon     |                                                                                                                                                                                                                   |
| II.             | Würzburg   | 9. Infanteric-Regiment<br>IV. Bataillon      | Nur für Studierende der                                                                                                                                                                                           |
|                 | Erlangen   | 19. Zufanterie=Regiment<br>IV. Bataillon     | dortigen Universitäten.                                                                                                                                                                                           |
|                 | Bamberg    | 5. Infanterie-Regiment<br>IV. Bataillon      |                                                                                                                                                                                                                   |
|                 | Landau     | 18. Infanterie-Regiment<br>IV. Bataillon     |                                                                                                                                                                                                                   |

Kriegs - Minifterium. Brh. v. Afch.

Der Chef der Bentral-Abteilung: b. Flügel, Oberftlientenant.

Mrs 18709.

München 17. Dezember 1895.

Betreff: Neuauslage der Karte der Landwehrbezirkseinteilung für das Deutsche Reich.

Im Verlage des Berliner Lithographischen Instituts von J. Moser, Berlin W., Potsdamerstraße 110, ist eine neubearbeitete Narte der Landwehrbezirkseinteilung für das Deutsche Reich erschienen.

Der Preis eines Exemplars für den Dienstgebrauch der Militärbehörden sowie zum Privatgebrauch der Offiziere beträgt 3.50 & ausschließlich Portokopien.

Der Bezug des erstmaligen Bedarfs an diesen Karten soll mögslichst gesammelt ersolgen und wollen daher die Mommandobehörden, Truppenteile z. ihre bezüglichen Bestellungen bis spätestens 5. Januar 1896 unmittelbar an den N. Generalstab richten.

### griegs. Minifterium. Frb. v. Alfch.

Der Chef ber Bentral-Abteilung: b. Flügel, Oberftlieutenant.

Wro 19027.

München 17. Dezember 1895.

Betreff: Anderungen ber Ubungsmunitions-Borichrift.

Seite 2, Zeile 21 von oben, ersethe: "Die Feld-Artillerie bringt" durch: "Die Feld- und Fußartillerie-Truppenteile bringen".

Seite 46, Zeile 17 von unten, ftatt "250" jete: "500".

Seite 47 streiche am Fuße der Seite die Anmerkung 6.

Borstehende Anderungen haben schon Gültigkeit für das Ubungs- jahr 1896.

Die Ausgabe von Dectblättern bleibt vorbehalten.

#### Kriegs=Minifterinm. Frb. v. Afch.

Der Chef ber Bentral-Abteilung: v. Flügel, Oberftlieutenant. Nro 18948.

Betreff: Underung der Pravazichen Sprigen.

Bei Neubeschaffung von Pravazschen Sprigen — Nro 80 der Beilage 5g zur Kriegs: und Nro 104/105 der Beilage 26 B zur Friedens: Sanitäts: Ordnung — find fortan nur solche zu beschaffen, deren Aufsätze dem Glaschlinder nicht aufgekittet, sondern aufgeschraubt sind.

#### Briegs-Minifterium - Medizinal-Abteilung.

Dr. Bogl,

Generalstabsarzt ber Armee.

#### Rotizen.

E8 gelangen gur Berteilung:

Durch die Bentral=Abteilung des Rriegeminifteriums:

Dectblätter Rro 20—24 jur Borfchrift über die Ausbewahrung 2c. ber für ben Kriegsfall benötigten Handwaffen, welche nicht in Artillerie-Depots 2c. aufbewahrt werben;

Dechblätter Aro 50.—79 zur Borschrift für die Berwaltung der Artillerie-Depots; Dechblätter Aro 38.—47 zur Militär-Beterinär-Ordnung nebst Anhang, 1889; Dechblätter Aro 15.—19 zur Dienstordnung des R. B. Kadetten-Corps, München 1890;

Dechblätter Aro 5-7 jur Schulordnung des R. B. Kabetten-Corps, München 1892.

### Inhalts-Verzeichnis

für das

#### Perordnungs-Blatt des Königlich Paperischen Kriegs-Minikeriums vom Jahre 1895.

#### Perordnungen und Bekanntmachungen.

Die Biffern am Schluffe jedes Betreffes bezeichnen die Seitengabl

#### 21.

- Adoptivfinder, hier Behandlung derielben in Bezug auf Gewährung von Gnadengehaltsgebührniffen. 239.
- Altersversicherung, Bollzug des Invaliditäts: und Alterverficherungsgesetses, hier Aussührungsbestimmungen biezu. 61. Armee:Besehl. 147.
- Armee Bibliothet, hier die Umbenennung des Hauptsoniervatoriums der Armee in eine soldie. 19. Revision des Bestandes. 1462. Artislerie, Fuß Ererzier Reglement für die Bukartillerie, dier Anderungen. 2.
- --- Gewehr Schieftvorschrift für die Fusarrillerie, hier Andersungen. 2. Deckblatt Nro 1 hiezu. 146. -- desgleichen Deckblatt Nro 2. 282.
- — Leitende Grundfätze ze. für die Schießübungen der Fußartillerie, hier Deckblätter Nro 1 und 2. 5.
- — underungen in der Beschirrung der Feldartillerie und des Trains. 20.
- — Die Geschützmunition der Fußartillerie artilleristische Spezial-Borichrift Nro 61 hier Neumufftellung derielben. 21.
- — Sondervorschrift "Die 15 cm haubite", hier Ausgabe derjelben. 27.
- — Grerzier-Reglement für die Feldartillerie, hier Deckblätter Aro 22—26. 48. — zunderung desselben. 119. — Deckblätter Aro 27 und 28. 168. — Berichtigung. 203.
- — -- Kurze Gebrauchsregeln für die Verwendung der Brifanzs-Granaten der verschiedenen Kaliber der Fußartillerie -- artils leriftische Spezialvorschrift Nro 16 — hier Ausmusterung ders selben. 65.

Digitized by Google

Artillerie, hier Änderungen in der Anfnahme-Maßtasel der Feldkanonen-Rohre K/73/91. 68.

-- — Sondervorschriften für die R. B. Fußartillerie. A Geschüß-

rohre., hier Deckblätter Nro 41—48. 98.

— — Auszeichnung der im Schießen besten Kompagnien bezw. Batterien der Infanterie, Felds und Fußartillerie durch Bersleihung von Königsabzeichen 2c. 99.

- - hier Zeiteinteilung für die Schießübungen der Artillerie im

Jahre 1895. 101. — Anderung hiezu. 144.

----- Anleitung für die Darstellung gefechtsmäßiger Ziele für die Feld- und Fußartillerie, hier Neuausgabe derfelben. 104. --- Deckblatt Nro 1 hiezu. 152.

— — Vorschrift für die Untersuchung gebrauchter Geschützrohre, hier Deckblatt Rro 47. 107. — Vorläufiger Anhang zu derselben,

hier Berteilung. 314.

— — Unschießvorschrift für Geschützrohre und Laffeten, hier Deckblätter Nrv 1—3. 107. — desgleichen Nrv 4—8. 146.

- — Borschrift für die Besichtigung des Feldgeräts der Feldsartillerie bezw. des Fußartillerie-Geräts, hier Neuausgabe ders selben. 125.
- - Entwurf der Schießvorschrift für die Feldartillerie, hier Deckblatt Nro 36 hiezu. 146. desgleichen Deckblätter Nro 37 bis 103. 168.
- — Borschrift "Die Fahrzeuge der Munitions-Rolonnen der Feldartillerie", sier Deckblätter Nro 1--11. 168.
- - Bestimmungen für die Feldartillerie-Schießschule, hier Deckblätter Nro 42 -62 hiezu. 146.
- - Jusammenstellung der in der M. B. Artillerie vorhandenen Geschützrohre, Lasseten 20. 20. — München 1892 —, hier Aussmusserung. 178.
- -- Borjchrift über die besonderen Dienstwerhältnisse im Dienstbereiche der M. Inspektion der Fußartillerie, hier Deckblätter Nro 1 –6 hiezu. 180.
- -- Beftimmungen für die Fußartillerie-Schießschule, hier Deckblätter Nro 1- 9. 180.
- -- Leitfaden betreffend die Seitengewehre der Truppen zu Pferde und die Lanzen, hier Abänderung. 320.
- Artillerie Depots, Borschrift für die Berwaltung der Laboratorien bei den Artillerie Depots, hier Deckblätter Nro 16—21 hiezu. 36. — desgleichen Deckblatt Nro 22. 256.
- -- -- Borschrift für die Berwaltung der Artillerie-Depots, hier Deckblätter Nro 33-49. 69. -- desgl. Nro 50 79. 328.

- Artillerie-Depots, Borjdrift über das Geschäftsversahren bei den technischen Revisionen im Bereiche der Artillerie-Depots, hier Deckblätter Nro 6 und 7. 107.
- — Anderung der Borschrift für die Berdingung von Lieferungen und Leistungen bei den Artillerie Depots 2c., hier Haftung für Unfälle. 124.
- -- Unleitung zur guten Erhaltung der Artillerie-Depot-Bestände, hier Deckblätter Nrv 13 -65. 180.
- --- Breisverzeichnis für den Berkauf von Artillerie Munition aus den Artillerie: Depots, hier Nenausstellung desselben. 25%.
- Artislerie-Material, Zusammenstellung der noch güstigen Bemerfungen des Anspizienten des Artislerie-Materials w. A. Feldsartislerie; hier Deckblätter Nrv 71—100. 5. desgleichen Nrv 101—111. 267. desgleichen B. Fußartislerie; Deckblätter Nrv 44—53 hiezu. 204.
  - Borschrift "Anbringung der Fabrikationsbezeichnungen ze. an den in den &. Artillerie-Werkstätten angesertigten Laffeten ze.", hier Deckblätter Nro 1—20. 17.
- - Borschrift für die Berwaltung des Materials der Feldartillerie, hier Deckblätter Nro 85-94. 40. Underung. 146.
- -- Dienstvorschrift "Das Material der Feldartillerie, 5. Absteilung", hier Neuausgabe derselben. 62. desgl. 322.
- Sandbuch "Das Material der Feldartillerie, 3. Abteilung", hier Decklätter Nrv 32 53. 98. desgleichen Nrv 54 58 hiezu. 256. – Decklätter Nrv 44 61 zur 4. Abteilung. 146.
- Artillerie Offiziere, hier Fortfall der besonderen Ernennung zu solchen. 37. Rationsangelegenheiten. 66.
- Arzneien, Arzneiverpflegung, Arzneibuch für das Deutsche Reich, hier Rachtrag hiezu. 145.
- Arztliche Untersuchung, Militärärztliche Untersuchung von Mannsichaften des Beurlaubtenstandes und von Freiwilligen, hier die in Deutschland bezw. Bosnien und der Herzegowina lebenden Wehrpflichtigen. 164.
- Arzeliche Zeugnisse, Ermächtigung zur Ansstellung ärztlicher Zeugnisse an militärpflichtige Deutsche in Argentinien, Uruguah und Baraguah. 270. - desgleichen im Freistaate Guatemala. 299.
- Augenkrankheiten, hier Mehrgewährung von Baschbecken an die Mannschaften bei Auftreten solcher. 97.
- Aushebung, i. "Erjatgeichäft".
- Ausvüftung, Befleidung und Ausrüftung der Luftichiffer Abteilung.
- -- Anderung der Ansrüftung der Zäger-Bataillone, hier Einführung der Tichakos. 191. desgleichen hier die Farbe der



Trag: und Schwungriemen an den Säbelkoppeln der Jäger: Offiziere jowie der Tuchleisten der Signathörner der Jäger: Hornisten. 191.

Ausrüstung, Anderung bezw. Untersuchung des Rompagnic-Patroneus wagens K 87. 272.

Ausruftungs: Nachweifungen, hier Nenausgabe bezw. Ausmufter: ung von jolchen. 7. 20. 51. 118. 258. 271.

— — Deciblatter hiezu. 36. 48. 69. 106. 146. 180. 204. 261. 282. 314. Auszeichnungen, hier anläßlich der fünfundzwanzigsten Wiederschr der Siegestage des Krieges 1870. 71. 147. 247. 257. 284.

— — Auszeichnung der im Schießen besten Kompagnien der Insfanterie, Felds und Fußartillerie, durch Verleihung des Königssulzeichens. 99. 263.

#### B.

Badekuren, hier Anderungen der Bestimmungen über Bade- und Brunnenkuren (Beilage 4 der Friedens-Sanitäts-Ordnung). 126.

Bauwesen, Einteilung des Königreichs in Garnisons-Baudistrifte, hier Anderung hiezu. 53.

-- Garnisons-Verwaltungs-Drdnung, hier Anderungen. 105.
-- desgleichen Neufassung der SS 47 und 179 in Bezug auf Wand= und Decken-Anstrich, Tapezierung, Ausweißen 2c. der inneren Räume von Kasernen. 315.

— — Garnisonsgebäude-Ordnung, II. Teil, hier Erganzung der Anlage 1. 97. - Desgleichen hier Anderung des I. Teils —

Einrichtung der Rasernen - 252.

- Beamte und Bedienstete, hier Befauntmachung des &. Staatssministeriums des Junern betreffend Ergänzung der Grundsätze für die Beschung der Subalterns und Unterbeamtenstellen bei den Reichss und Staatsbehörden mit Militäranwärtern. 57. desgleichen 65. hier Wegfall der Gesuchslisten bei Meldungsserneuerungen. 264.
- — Sauptmilitäretat für 1895 96, hier die Ausdehnung des Dienstalteröftufenspstems auf die höheren Beamten. 103.
- -- Bestimmungen über die Beschwerdeführung der Offiziere, Sanitätsoffiziere und Beamten des Heeres. 159.
- — Berordnung, betreffend die Klasseneinteilung der Militärbeamten des Reichsheeres und der Marine. Vom 13. August 1895. 285.
- Behelfsbrücken Borschrift, hier Neuausgabe einer jolchen. 81. Befleidung, Befleidungs-Stats der Truppen, hier Berichtigungen. 15.
- -- -- Bekleidungsordnung, erster Teil, hier underung. 30. Deckblätter Nro 65 und 66 hiezu. 146. -- Anderung. 303.
- -- Bekleidung und Ausruftung der Luftschiffer-Abteilung. 121.

- Befleidung, Befleidung des Gifenbahn-Bataillons. 150.
- — Uniformierung der Gendarmerie-Mannschaft, hier die Einsführung eines neuen Beinkleides von grauem Wollstoffe. 237.
- -- Ausgabe des Entwurfes einer Bekleidungs-Vorschrift für Offiziere, Sanitätsoffiziere und obere Beamte des N. B. Heeres -- I. Teil -- 243.
- Beschwerden, Beschwerden über die Beschaffenheit der im Etatssjahre 1894. 95 an die Truppen verabreichten Naturalien. 105.
- hier Bestimmungen über die Beschwerdeführung der Offiziere, Sanitäts-Offiziere und Beamten des Heeres. 159.
- Befoldung, j. "Gebühren".
- Beurlaubtenstand, Übungen des Benrlaubtenstandes 1895 96, hier Zusammenstellung über den voraussichtlichen Umfang derselben ze. im Etatsjahre 1895 96. 21.
- - hier Bekanntgabe der Bestimmungen für die Übungen dess felben im Etatsjahre 1895,96. 35.
- --- Militärärztliche Untersuchung von Mannschaften des Beurlaubtenstandes und von Freiwilligen. 164.
- Bildungs: Anftalten, Schulordnung für das R. B. Madetten-Corps vom 18. Februar 1892, hier Deckblätter Nro 3 und 4. 5.
- Dienstordnung der Ariegs-Afademie vom 16. Juni 1889, hier Deckblatt Arv 12. 69. - Anderung zu derselben. 96.
- Lehrordnung der Ariegs-Akademie München 1889 hier Deckblatt Aro 8. 120.
- Brotgeld, Normpreis für Brot und Fourage, sowie Vergütungspreis der Nationen sür nicht vorhandene etatsmäßige Offizierspferde in der A. Bayerischen Armee für das 1. Halbjahr 1895. 5.
- --- desgleichen für das 2. Halbjahr 1895. 167.
- - desgleichen in der K. Preußischen Armee für das 1. Halbjahr 1895. 11. - desgleichen für das 2. Halbjahr 1895. 186.
- Brunnen: und Badefuren, der Munichaften, hier Anderungen der Bestimmungen über solche. 126.
- Büch jenmacher, hier Nichtgewährung der Rapitulanten-Gebührniffe an als Büchienmacher zo. auszubildende Mannichaften. 97.
- --- Borichrift für die Prüfung von Militärbüchsenmachern und Bassencevisoren, hier Deckblätter Rro 4 und 5 hiezu. 152.

#### D.

 Tedblätter zu Borjchriften und Reglements.
 5. 17. 24. 27. 31.

 36. 40. 48. 69. 98. 106. 120. 131. 146. 152. 168.

 180. 187. 197. 204. 242. 246. 256. 261. 267. 282.

 304. 309. 314. 320. 323. 328.

- Dienstatterszeichen, hier die Doppelrechnung der Dienstzeit hinfichtlich des Anspruchs auf das Dienstauszeichnungsfreuz und die Dienstauszeichnung. 183.
- Dienst: Anweisung, betreffend die Ausbildung und Beschäftigung der Militär: Telegraphisten bei den K. B. Staats: Telegraphen: Anstalten, hier Ausmusterung. 82.
- -- für die Bagagen, Munitions- Molonnen und Trains, hier Deckblätter Nro 11—162. 261.
- Dienstordnung der Kriegs-Afademie vom 16. Juni 1889, hier Deckblatt Nro 12. 69. — Anderung. 96.
- -- für die Equitations-Anstalt, hier Deckblätter Nro 23—29. 152. — desgleichen hier Anderung des § 13 in Bezug auf Eisensbahnbesörderung der Pferde der zur Equitationsanstalt kommandierten Offiziere. 165.
- für die Feldmagazinsverwaltungen, hier Deckblätter Nro 46 bis 54. 204. desgleichen Nro 55 und 56. 323.
- -- Entwurf zu einer Dienstordnung für die M. B. Militär-Telegraphenschule, hier Deckblätter Nro 1- 21. 256.
- -- des A. B. Kadetten-Corps, München 1890, hier Deckblätter Nrv 15--19. 328.
- Dienstverhältnisse der Unteroffiziere, hier Bewilligung zum Tragen der Uniform an pensionierte Hartschiere. 13.
- Dienstvorschriften, hier Neuausgabe der 5. Abteilung der Dienstvorschrift "Das Material der Feldartillerie". 62. — desgleichen 322.
- - Dienstvorschrift für die Unteroffiziere der R. B. Feldartillerie - München 1887 - hier Ausmusterung derselben. 62.
- -- Dienstvorschrift über Marschgebührniffe w. vom 13. Sep= tember 1887, hier Deckblätter Nro 6-23. 168.
- — Dienstvorschrift filr die Waffenmeister der Feldartillerie, hier Renausgabe derselben. 201.
- --- Dienstvorschrift für die Sammel- und Ersatzmagazine, hier Decklatt Aro 6. 204.
- Dienstzeitberechnung, hier hinsichtlich des Unspruchs auf Dienstalterszeichen. 183.
- — Aurechnung von Kriegsjahren für jene Deutsche, welche an den in den Jahren 1893 und 1894 in Deutsch-Oftafrika gelieferten Gefechten beteiligt waren. 360.
- - desgleichen für Teilnahme an militärischen Unternehmungen in Südwestafrika und Kamernn. 302.
- Dislokationen, Dislokation der Armee, hier Auflassung des Garnisonslazarets Fürstenfeld. 38.
- -- desgleichen hier Anderung derselben im Jahre 1895. 49.
- -- -- desgleichen hier Berlegung einer Pionier-Truppe in die Garnison München. 175.

- Dislokationen, hier Berlegung des etatsmäßigen Stabsoffiziers und der Handwerkstätten des 2. Fußartillerie-Regiments von (Vermersheim nach Met. 198.
- Disgiplinarftrafbefugniffe, hier jene des Direftors der Militar-Telegraphen-Schule. 118.
- -- hier Regelung der Disziplinarstrasbefugnis des Corps-Chefs und der Kompagnie-Chefs der Gendarmeric. 173.
- -- hier jene des stellvertretenden Kommandanten des Invalidens hauses. 299.
- Disziplinarstrafordnung, hier Königlich Allerhöchste Berordnung, die Disziplinarstrasordnung für die Gendarmeriemannschaft betreffend. 169.
- Druckformulare, j. "Formulare".
- Druckvorschriften Etat, hier Neuausstellung dexselben. 150.

#### G.

- Chrengerichte, hier ergänzende Bestimmung zur Berordnung über die Ehrengerichte der Offiziere im baberischen Heere. 33.
- Chrungen, Ehrung des verlebten Generals der Infanterie Rarl von Orff. 29.
- --- desgleichen Weiland Seiner Königlichen Hoheit des Prinzen Karl von Bayern. 181. Einjährig-Freiwillige, hier Übersicht derjenigen Truppenteile,
- Einjährig=Freiwillige, hier Aberficht derjenigen Truppenteile, welche am 1. April 1895 Einjährig-Freiwillige einstellen. 3. desgleichen vom 1. April 1896. 326.
- hier Bekanntmachung, die zur Ansstellung von Zengnissen über die wissenschaftliche Befähigung für den einjährig-freiwilligen Militärdienst berechtigten Vehranstalten betreffend. 238. Bollzugsbestimmung hiezu. 239.
- Einzel-Brufungeichießen 1895. 133.
- Gifenbahnen, hier Benützung von Schnellzugen bei Reifen beurlaubter Militarverionen. 14. 102. 126. 277.
- -- Transport von Militärgut auf Eisenbahnen, hier Erläuterung der Bezeichnung "Militärgut". 125.
- - - Militär-Gisenbahn-Ordnung, hier Berichtigung einiger Besitimmungen derselben. 142. Ergänzung derselben. 309.
- -- Gisenbahnbeförderung etatsmäßiger und für Rechnung des Militärsonds mitgenommener überetatsmäßiger Pferde der zur Equitations-Unstalt kommandierten Offiziere. 165.
- --- hier Fahrpreisermäßigung für die Beteranen aus dem Felds zuge 1870/71. 176. — desgleichen für ehemalige Angehörige deutscher Truppenteile. 239.

- Eisenbahnen, Bekanntmachung, die Einführung der Berkehrsordnung für die Eisenbahnen Deutschlands in Bayern betreffend, hier Anderungen und Ergänzungen. 253.
- Eisenbahn Formationen, hier Bekleidung derselben. 150.
- Gifenbahn Material, hier Renausgabe von Mutterplanen. 144.
- Eifernes Kreuz von 1870 71, hier Anlegung von Gichenblättern aus weißem Metall zum Bande desselben anläßlich der fünfundswanzigften Wiederfehr der Siegestage des Krieges von 1870/71.247.
- Equitations: Anstalt, Dienstordnung für die Equitations: Anstalt, hier Deckblätter Rro 23 -29 hiezu. 152.
- - hier Bestimmung über Eisenbahn-Beförderung der Pferde der zur Equitations-Anstalt fommandierten Offiziere. 165.
- — -- Kommandos ze. zur Equitations-Anstalt pro 1895 96. 184. Erjangeschäft, Ersandrung, Anderungen in der Landwehrsbezirkseinteilung für das Deutsche Reich. 50. 100.
- -- Rörpermaß der für die Zäger auszuhebenden Militärvilichtigen. 50.
- - Refrutierung der Armee für 1895 96. 72. 184.
- - Körpermaß der für die Luftschiffer-Abteilung auszuhebenden Militärpflichtigen. 83.
- -- Militärärztliche Untersuchung von in Deutschland bezw. Hiter= reich: Ungarn incl. Bosnien und der Herzegowing lebenden wehr= pflichtigen Bersonen. 164.
- — Zabellarische Übersicht der bei der Losung im Jahre 1894 gezogenen höchsten Losunmmern und der Abschluß-Rummern, hier Anderung. 165.
- -- Ermächtigung zur Ansstellung von Zengnissen an militärs pflichtige Deutsche in Argentinien, Uruguan und Paraguan. 270.
  -- desgleichen im Freistaate Guatemala. 299.
- Ctate, Befleidungsetat, j. "Befleidung".
- Sauptetat der bayerischen Militärverwaltung für 1895 96, hier Zahlungsleistung dis zu dessen Erscheinen. 53. desgleichen hier die Ausdehnung des Dienstaltersftusenspitems auf die höheren Beamten. 103. deszleichen hier besondere Magnahmen. 122.

desgleichen hier Wegiall der Bezeichnung "Referent" für die den Inspettionen der Jufartillerie 20. zugeteilten Offiziere. 325.

- Friedens Berpflegungs Etats für die Truppen mit der Gilltigfeit vom 1. Oftober 1895, hier Ausgabe desselben. 259.
- Exergier Reglements, Fuß-Exergier-Reglement für die Fußartillerie, hier Anderungen. 2.
- – für die Feldartisserie, hier Anderung. 119. Deckblätter Nrv 27 und 28 hiezu. 168. – Berichtigung 203.
- für die Ravallerie, hier Renausgabe desselben. 305.

- Fahnen und Standarten, hier Justandhaltung derselben. 140. Schmüdung mit Eichenland zur Erinnerung an die Siege im Kriege 1870/71. 147. –- Berleihung von Bändern an dieselben. 284.
- Fahrpreißermäßigung für die Beteranen aus dem Feldzuge 1870-71. 176. — desgleichen für ehemalige Augehörige deutscher Truppensteile. 239.
- Fahrzeuge, Borschrift "Die Fahrzeuge der Munitions-Kolonnen der Feldartillerie", sier Deckblätter Rro 1—11. 168.
- - hier Boftimmungen über die Bezeichnung derfelben. 202.
- — Anderung bezw. Untersuchung des Nompagnie-Patronenwagens K 87. 272.
- Feldgendarmerie-Ordnung, hier Abanderung derfelben. 140.
- Feldgeräte, Vorschrift für die Besichtigung des Feldgeräts der Felds artillerie bezw. des Fußartilleric-(Veräts, her Neuausgabe ders selben. 125.
- Reldpionierdienft, f. "Bionierdienft".
- Festungs Banordnung. II. Teil -- Raffengeschäfte hier Decksblätter Nro 1-12. 107. desgleichen III. Teil Persönliche Bershältnisse des Festungs Bampersonals hier Deckblatt Aro 1. 204.
- Fonds, (Veset wegen Abänderung des Gesetes vom 23. Mai 1873, betreffend die Gründung und Berwaltung des Reichsinvalidenfonds. Vom 22. Mai 1895. 191.
- - hier Legat der Hofratstochter von Kraffte Dellmenfingen zum Militär-Invalidenfonds. 201.
- Bermögensstand des Militär-Witwens und Waisen-Fonds, dam des Juvalidens und des Militärs milden Stiftungssonds für das Etatsjahr 1893 94. 273.
- Formation der Armee, hier Umbenennung des Hauptkonservatoriums der Armee. 19.
- - Unflaffung des Garnifonslagarets Fürftenfeld. 38.
- - hier Umbenennung der Luftschiffer-Lehrabteilung. D.
- --- hier Umbenennung des Lagers Lechfeld, Beichaffung eines neuen Truppenlibungsplates bei Hammelburg w. w. sowie weitere Bollzugsbestimmungen hiezu. 56.
- — Zusammenziehung der beiden fünften Nompagnien der Pioniers Bataillone zu einem selbständigen Detachement in Münden. 175.
- - Berlegung des etatsmäßigen Stabsoffiziers und der Handwerkstätten des 2. Fußartillerie Regiments von Germersheim nach Web. 198.
- Formulare, Auszüge aus den Zivilstandsregistern für militärische Zwecke; hier Auszüge aus den Sterberegistern betreffend. 160.

Fourage, Normpreis für Brot und Fourage, jowie Bergütungspreis der Rationen für nicht vorhandene etatsmäßige Offizierspferde in der K. Baherischen Armee für das 1. Halbsahr 1895. 5. desgleichen für das 2. Halbjahr 1895. 167.

- desgleichen in der R. Preußischen Armee für das 1. Salbjahr 1895. 11. -- desgleichen für das 2. Halbjahr 1895. 186.

- Reglement über die Naturalverpflegung der Truppen im Frieden, hier Bewährung einer Geldvergütung zur Beschaffung reglementmäßiger und außerreglementmäßiger Autterteile an Stelle der im § 76 desselben bestimmten Gate. 199.

Freipläge, Gefuche um Militar-Freipläge in den weiblichen Erziehunge-Inftituten, hier Termin zur Einreichung folcher. 251.

Freiwillige, Militärärztliche Untersuchung von Mannschaften des Benrlaubtenstandes und von Freiwilligen, hier die in Deutschland bezw. DiterreicheUngarn incl. Bosnien und der Herzegowina lebenden Wehrpflichtigen. 164.

Friedens-Bejoldungsvoridrift, hier Underungen. 64. -- Rachtrag IV hiezu, dessen Berteilung. 131. desgleichen hier Inter=

pretation des § 71. 239.

Friedensnaturalverpflegungs-Reglement, hier Anderungen. 66. 199.

Friedens: Sanitäts: Drduung, hier Anderungen. (33. — des: gleichen Anderungen und Ergänzungen zur Beilage 4. 125.

Friedens Transport Dronung, hier Berichtigungen.

Friedens : Berpflegungs : Etat, j. "Ctat".

Fuhrkoftenentichadigungen f. "Gebührenwejen".

Fürstenfeld, hier Auflaffung des Garnisonslazarets dortselbst. 38.

#### **(3**.

Garnisons Baudistrifte, hier Anderung zu der Ginteilung des Königreiches in solche. 53.

Garnisonsdienste Borichrift, bier Deckblätter Dro 1-19. 304. Barnisonsgebäude Dronung, II. Teil, hier Erganzung der Unlage I. 97. - desgleichen Anderung des I. Teils - Einricht= ung der Rajernen. 252.

Garnifons Berwaltungsordnung, hier Abanderungen. 105. 315.

Garnijonemechiel, f. "Dislofationen".

Webührentarif für die Brufung und Stempelung der Läufe und

Berichliffe der Handfeuerwaffen. 26.

Webührenwejen, Barnifonsverpflegungeguichuffe in der &. Baberiiden Armee für das 1. Bierteljahr 1895. 4. - desgleichen für das 2. Bierteljahr 1895. 67. — Berichtigung hiezu. 97. besgleichen für das 3. Bierteljahr 1895. 179. - desgleichen für das 4. Bierteljahr 1895. 266.

- Gebührenwesen, Garnisonsverpstegungs-Zuschüsse in der A. Preußisichen Armee für das 1. Bierteljahr 1895. 10. desgleichen für das 2. Bierteljahr 1895. 82. desgleichen für das 3. Viertelsjahr 1895. 186. desgleichen für das 4. Vierteljahr 1895. 265. 303.
- - Normpreis für Brot und Fourage, sowie Vergütungspreis der Rationen für nicht vorhandene etatsmäßige Offizierspferde in der K. Bayerischen Armee für das 1. Halbjahr 1895. 5. - desgleichen für das 2. Halbjahr 1895. 167.
- --- desgleichen in der U. Preußischen Armee für das 1. Halbeigahr 1895. 11. desgleichen für das 2. Halbjahr 1895. 186.
- — Marschverpflegungsvergütung, hier Festschung der für das Jahr 1895 bei Einquartierungen für die Naturalverpflegung zu vergütenden Beträge. 9.
- — Fortfall der "besonderen" Ernennung zum Artilleries bezw. Ingeniem: Offizier, hier Aufrilden in das Seconds Lieutenantssgehalt bei der Felds und Fußartillerie sowie dem Ingeniem: Corps. 37. — desgleichen hier Rationsangelegenheit. 66.
- - Juhrkoftenentschädigungen, hier Erläuterung zur Reisevrdnung in Bezug auf "Gänge im Baffendienst". 52.
  - Besoldungsvorschrift für das baherische Heer im Frieden, hier Anderungen. 64. — Nachtrag IV hiezu, hier Berteilung. 131. desgleichen hier Interpretation des § 71. 239.
  - -- hier Nichtgewährung der Aapitulanten Löhnung und des Rapitulations Handgeldes an Mannschaften, welche als Büchsenmacher ze. ausgebildet werden. 97.
    - Hauptmilitäretat für 1895 9%, hier die Ausdehnung des Dienstaltersstufenspitems auf die höheren Beamten. 108.
- -- Berrechnung der Löhnungszuschüffe für Familien. 106.
   Gebührnis-Nachweisungen (Beiheft zur Kriegs-Befoldungs-
- Gebührnis-Anchweisingen (Beiheft zur Mriego-Besoldungs-Borichrift), hier Deciblätter Aro 96- 101. 107.
- - Dienstvorschrift über Marschgebührnisse z. vom 13. September 1887 — hier Deckblätter Rro 6 -23. 168.
- -- Bewilligung der Zulage für die Militär-Berdienst: Medaille an die mit Reichsbeihilfen bedachten ehemaligen Militärpersonen. 189.
- -- -- Behandlung der Adoptivfinder in Bezug auf Gewährung von Gnadengehaltsgebilhruiffen. 239.
- Biedergewährung der Zulagen für die Militär-Berdienste Medaille an die ohne Pension aus dem Heer: ausgeschiedenen Medailleninhaber. 283.
- Behälter, j. "Gebührenwesen".
- Gendarmerie, hier Napitulationen mit zur Probedienstleiftung bei einer militärisch organissierten Gendarmerie (Landjägercorps) 2c. fommandierten Unteroffizieren. 81.

- Gendarmeric, Königlich Allerhöchste Berordnung, die Disziplinarstrafordnung für die Gendarmeriemannschaft betreffend. 169.
- - Regelung der Disziplinar-Strafbefugnis des Corps-Chefs und der Kompagnie-Chefs der Gendarmeric. 173.
- Uniformierung der Gendarmerie-Mannschaft, hier Einführung eines neuen Beinkleides von grauem Wollstoff. 237.
- (Veneralstab, Anderungen zu den "Bestimmungen über die jährlichen Generalstabsreisen". 7.
- Geschütze, hier Schmuckung derfelben mit Eichenfranzen zur Erinnerung an die Siege im Feldzuge 1870 71. 147.
- Gesetze, Bollzug des Reichsgesetzes über die Ausdehnung der Unfallund Arankenversicherung vom 28. Mai 1885, hier die Zusammensetzung der Schiedsgerichte. 14. 48. 273.
- -- Gesetz, betreffend die Unterstützung von Familien der zu Friedenstübungen einberufenen Mannichaften, hier Benachrichtigs ung der Lieferungsverbände in Erfrankungsfällen. 35. dess gleichen hier Portofreiheit von Postsendungen. 164.
  - -- Reichsquartierleiftungsgesete vom 25. Juni 1868 bezw. 21. Juni 1887, hier Borarbeiten zur Revision des Servistarifs und der Alasseninteilung der Orte. 41.
  - Boltzug des Juvaliditäts: und Altersversicherungsgesetzes, hier Ausführungsbestimmungen hiezu. 61.
    - Unfall Bersicherungs Beick vom 6. Juli 1884, hier Anderung der Borschrift für die Berdinzung von Lieferungen und Leistungen bei den Artillerie-Depots w. in Bezug auf Haftung für Unfälle. 124.
  - Gesetz wegen Abänderung des Gesetzes vom 23. Mai 1873, betreffend die Gründung und Berwaltung des Reichs-Juvalidens sonds. Bom 22. Mai 1895. 191.
    - Reichsgeset vom 17. Juni 1887 betreffend Fürsorge für die Witwen und Waisen von Angehörigen des Reichsheeres und der Marine ze, hier Ergänzung der Bollzugsbestimmungen. 203.
- — (Veset, betreffend die Fürsorge für die Witwen und Waisen der Personen des Soldatenstandes des Reichsheeres und der Kaiserlichen Marine vom Feldwebel abwärts. Bom 13. Juni 1895. 205. — Bestimmungen zur Aussführung hiezu. 209. — Ergänzungsbestimmungen hiezu. 264.
- - Gesch, betreffend die Kaiserlichen Schutztruppen für Südwestafrika und sür Kamerun, vom 9. Juni 1895. 244.
  - --- Gesetz betreffend die Pensionierung und Versorgung der Militärpersonen des Reichsheeres und der Kaiserlichen Marine vom 27 Juni 1871, hier Anrechnung von Kriegssahren für jene Deutsche, welche an den in den Jahren 1893 und 1894 in Deutsch-

Ditafrika gelieferten Gesechten beteiligt waren. 300. — dese gleichen für Teilnahme an militärischen Unternehmungen in Sildswestafrika und Kamerun. 302.

Bejuchsliften, j. "Schriftenverfehr".

Bewehrfabrit, hier Zahlungsleiftung an dieselbe. 52.

Gewerbeord nung, hier die Ergänzung des Kriegsministerial-Erlasses vom 29. Oftober 1892 Nro 19655. — B. Blt. S. 382. — 144.

Biroverkehr, hier Zahlungsleistung an die technischen Institute der Artillerie und die Gewehrfabrik. 52.

(Bradabteilung starte des Deutschen Reiches, hier Beröffentlichung neubearbeiteter Blätter. 68. 145. 178.

#### Õ.

Hantlourg, hier Errichtung eines Truppenübungsplates, eines Platfommandos und einer Garnisonsverwaltung dortselbst. 56. Handwaffen, j. "Baffen".

Hartschiere, hier Bewilligung zum Tragen der Unisorm an pensionierte Hartschiere. 13.

Hauptkonservatorium der Armee, hier Umbenennung desselben. 19. Haupt-Militär-Etat, f. "Etat."

Herverdnung, hier Anderungen. 50. 83.

Berbstübungen, f. "Ubungen".

Hierde schweren Schlages, hier Deckblätter Nro 1—5. 120.

#### 3.

- Infanterie und Jäger, Heerordnung vom 19. Januar 1889, hier Anderung der Bestimmung in § 5 Ziffer 2 betreffend das Körpersmaß der für die Jäger auszuhebenden Militärpslichtigen. 50.
- —— hier Auszeichnung der im Schießen besten Kompagnien bezw. Batterien der Infankerie, Felds und Fußartillerie durch Berleihung der Königsabzeichen zc. 99. 263.
  - hier Ausgabe einer neuen Feldpioniervorschrift für die In-
- ——— Schießvorschrift für die Jusanterie und Jäger, hier Deckblätter Nro 1 und 2. 146. desgleichen Nro 3 und 4. 256. desgleichen vorläusige Deckblätter Nro I—IX. 323. desgleichen Nro 1 und 2 zum Anhang I derselben. 146. desgleichen vorläusige Deckblätter Nro I—V. 323. desgleichen Ausgabe eines neuen Anhanges 2c. zu derselben. 190. desgleichen Nro 1—5 zum Anhang II, Zusätze und underungen für die Pioniere und Eisenbahntruppen. 267. hier versuchsweise Einsührung neuer



Bedingungen für das Schulschießen der Infanterie und Jäger. 306. – desgleichen hier neues Scheibenmaterial 2c. 313.

— Underung der Ausrüftung der Jäger-Bataillone, hier Einsführung des Tichakos. 191. — desgleichen hier die Farbe der Tragmund Schwungriemen an den Säbelkoppeln der Jäger-Offiziere jowie der Tuchleisten der Signalhörner der Jägerhornisten. 191. — Fahnen 20., hier Instandhaltung derselben. 140. — desgleichen Schmückung mit Eichenlaub zur Erinnerung an die Siege im Feldzuge 1870'71. 147. — desgleichen Berleihung von Bändern an dieselben. 284.

Ingenieur Corps, Borschrift über die besonderen Dienstverhältnisse des A. Ingenieur Corps, hier Deckblätter Nro 3 -25. 256.

Ingenieur: Cffiziere, hier Fortfall der besonderen Ernennung zum Artillerie: bezw. Ingenieur-Offizier. 37. - desgleichen hier Rations-Angelegenheit. 66. — desgleichen hier Fortfall der Bezeichnung "Referent" für die den Inspektionen des Ingenieurs Corps und der Festungen ze. zugeteilten Offiziere. 325.

Institute, hier Besuche um Militar-Freiplate in den weiblichen Er-

zichungs-Instituten. 251.

Inftruktionen, hier Ausmusterung der "Instruktion für den Gebrauch und die Behandlung des Kontroll-Aufjahes — artilleristische Spezial-Borichrift Nro 5. 62.

----- Instruktion über die Dienstwerhältnisse und Dienstobliegenscheiten der Feuerwerks-Offiziere, hier Decklätter Nro 2 -25. 204. Invalide, Bollzug des Invaliditätss und Altersversicherungsgesets,

hier Ausführungsbestimmungen hiezu. 61.

Juvalidenfonds, j. "Fonds".

Invalidenhaus, hier Stellvertretung des Kommandanten bei Erfrankung, Beurlaubung 2c. 299.

#### R.

Radetten Corps, Schulordnung für das A. B. Radetten-Corps w., hier Decklätter Nvo 3 und 4. 5. — desgleichen Nvo 5 -7. 328. — — Dienstordnung des K. B. Radetten-Corps — München 1890 — hier Decklätter Nvo 15—19. 328.

Ramerun, hier Geset, betreffend die Kaiserlichen Schuttruppen für Sidwestafrifa und für Kamerun, vom 9. Juni 1895. 244.

Anrechnung von Kriegsjahren für Teilnahme an militärischen Umernehmungen in Südwestafrika und Kamerun. 302.

Rapitulationen, hier Kapitulationen mit zur Probedienstleiftung bei einer militärisch organisierten Gendarmerie (Landjägercorps) wer Schutzmannschaft fommandierten Unteroffizieren. 81.

- Kapitulationen, hier Nichtgewährung der Kapitulanten-Löhnung und des Kapitulations-Handgeldes an Mannschaften, welche als Büchsenmacher zc. ausgebildet werden. 97.
- Rarten, Beröffentlichung neubearbeiteter Blätter topographischer Karten. 68. 145. 178.
- - hier Neuanflage einer amtlichen Straßen- und Ortsentfernungskarte von Babern. 255.
  - - Neuauslage der Karte der Landwehrbezirkseinteilung für das Deutsche Reich, hier Bezug des Bedarfes. 327.
- Nasernen, Garnisons-Gebäudeordnung I. Teil Ginrichtung der Rasernen hier Anderungen. 252.
- hier Wands und Decken-Anstrich, Tapezierung 2c. der inneren Räume von Kasernen 2c. sowie das Answeißen derselben. 315.
- Raffenwesen, Entwurf zur Raffenordnung, hier Ergänzungen und Anderungen. 30. 202. 303. 312.
- -- Kennzeichen der Echtheit von Reichskaffenscheinen, hier deren Beröffentlichung. 38.
  - hier Zahlungsleiftung an die technischen Institute der Artillerie und die Gewehrfabrik. 52.
  - hier Niederlegung von Bertpapieren bei der General-Militärs fasse. 106.
- --- hier Beschreibung der im Gebrauch befindlichen Kassen. 312. Kautionen, hier Kautionsbestellung der Lieferungselluternehmer. 259. Kavallerie, Schießvorschrift für die Ravallerie, hier Deckblatt Nro 1—3. 282.
  - Grerzier Reglement für die Navallerie, hier Renausgabe desjelben. 305.
- 5 - Leitsaden, betreffend die Seitengewehre der Truppen zu Bierde und die Lanzen, hier Abanderung. 320.
- Alasseneinteilung und Servisbezug der Orte, hier Borarbeiten zur Revision derselben. 41.
  - Berordnung, betreffend die Masseninteilung der Militärsbeamten des Reichscheeres und der Marine. Bom 13. August 1895. 285.
- Nommandos, Bestimmungen für die Kommandos zur Militärschießichule im Jahre 1895, hier Lehrsurse und Informationssturs für Offiziere z. der Jusanterie und Jäger. 84. dessgleichen für Offiziere z. der Kavallerie und Fußartillerie. 242. Kommandierung zu der A. Preußischen Fußartillerie. Schießsichule, hier Berichtigung. 178.
- --- Rommandos ic. zur Equitations Anftalt pro 1895/96. 184. Abnigsabzeichen, hier Auszeichnung der im Schießen besten Rom-

pagnien bezw. Batterien der Infanterie, Feld: und Fußartillerie

durch Verleihung von Königsabzeichen w. 99. – desgleichen hier Verleihung derselben an die besten Kompagnien der Jusanterie des Übungssahres 1895. 263.

Krankenträger Dronung, hier Erganzungen und Anderungen.

166.

- Krankenversicherung, Vollzug des Reichsgesetes über die Ausdehnung der Unfall- und Krankenversicherung vom 28. Mai 1885, hier die Zusammensetzung der Schiedsgerichte. 14. 48. 273.
- Kriegs-Afademie, Dienstordnung der Kriegs-Afademie vom 16. Juni 1889, hier Deckblatt Rro 12. 69. — Anderung zu derzelben. 96.
- - Lehrordnung der Kriegs-Akademie München 1889, hier Deckblatt Aro 8. 120.
- Mriegs=Besoldungs=Borschrift, hier Deckblatt Rro 12 zu den Bestimmungen zum Bollzug derselben 2c. 24.

Deckblätter Nro 96 -101 zu den Gebührnis-Nachweisungen

(Beiheft zur Kriegs-Bejoldungs-Borichrift). 107.

Ariegsbenkmünze für 1870/71, hier Anbringung von Spangen mit Juschwiften an dem Bande derselben anlästlich der fünfundsmanzigsten Wiederkehr der Siegestage des Feldzuges von 1870/71. 247. 257.

Kriegsdienstzeit, hier Anrechnung von Kriegsjahren für jene Deutsche, welche an den im Jahre 1893 und 1894 in Deutsche Ditasrifagelieserten Gesechten beteiligt waren. 300.

--- desgleichen für Teilnahme an militärischen Unternehmungen

in Südwestafrifa und Namerun. 302.

- Kriegsfeuerwerkerei, hier Nachtrag 1 -7 zu den Änderungen und Zujätzen zur Kriegsfeuerwerkerei für brijante Munition und rauchschwaches Pulver. 36. — Deckblätter hiezu. 168. – Nachstrag Nrv 8—16. 256.
- Rriegs. Transport. Ordnung, hier Berichtigung. 142.
- Kriegsverpflegungs-Anstalten, Borschrift sür die Anlage und den Betrieb der Kriegsverpflegungs-Anstalten, hier Deckblätter Aro 6 9. 69.
- Kriegsverpflegungs Borichrift, hier Deckblätter Aro 25-29.

#### ٧.

Landwehr=Bezirkseinteilung, hier versuchsweise Unterstellung einiger Landwehrbezirke im Bereich der 34. Infanterie=Brigade (Großherzoglich Mecklenburgischen) unter die 17. Kavallerie=Brigade (Großherzoglich Mecklenburgische). 50.

- - desgleichen, hier Anderung der Landwehr-Bezirkseinteilung für den Bereich des & Preußischen VIII. Armee-Corps. 100.

-: . · =. ' - .-----gainm in winn is and the Year is the language in the Color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color tiritation of the model ಪ್ರಾಕ್ಷಣೆ ಬ್ರೀಕ್ ಸಿಸ್ಟರ್ ಪ್ರಕ್ಷಣೆ ಪ್ರಾಕ್ಷಣೆ ಬ Between the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state Manual Car and Car South And Marie Street Street Street In turner for there are the Seferate Irrat art branch in in in Nach in in Bigrimmeir Zu Liman Diefim de bi de de 144 : 12 m - 7 - 7 - 7 - 7 / 1 Safeta miliation and death of the Source of the <del>format</del>e, propins and Al -- I met van in die General in die die Art is feren Brief and an amount of the Color of the Color magnetic and and the states of the states of the states of the states of the states of the states of the states of the states of the states of the states of the states of the states of the states of the states of the states of the states of the states of the states of the states of the states of the states of the states of the states of the states of the states of the states of the states of the states of the states of the states of the states of the states of the states of the states of the states of the states of the states of the states of the states of the states of the states of the states of the states of the states of the states of the states of the states of the states of the states of the states of the states of the states of the states of the states of the states of the states of the states of the states of the states of the states of the states of the states of the states of the states of the states of the states of the states of the states of the states of the states of the states of the states of the states of the states of the states of the states of the states of the states of the states of the states of the states of the states of the states of the states of the states of the states of the states of the states of the states of the states of the states of the states of the states of the states of the states of the states of the states of the states of the states of the states of the states of the states of the states of the states of the states of the states of the states of the states of the states of the states of the states of the states of the states of the states of the states of the states of the states of the states of the states of the states of the states of the states of the states of the states of the states of the states of the states of the states of the states of the states of the states of the states of the states of the states of the states of the states of the states of the states of the states of the states of the states of the states of the states of the states of the states of The Continue of the Continue of the Continue of the Continue of the Continue of the Continue of the Continue of the Continue of the Continue of the Continue of the Continue of the Continue of the Continue of the Continue of the Continue of the Continue of the Continue of the Continue of the Continue of the Continue of the Continue of the Continue of the Continue of the Continue of the Continue of the Continue of the Continue of the Continue of the Continue of the Continue of the Continue of the Continue of the Continue of the Continue of the Continue of the Continue of the Continue of the Continue of the Continue of the Continue of the Continue of the Continue of the Continue of the Continue of the Continue of the Continue of the Continue of the Continue of the Continue of the Continue of the Continue of the Continue of the Continue of the Continue of the Continue of the Continue of the Continue of the Continue of the Continue of the Continue of the Continue of the Continue of the Continue of the Continue of the Continue of the Continue of the Continue of the Continue of the Continue of the Continue of the Continue of the Continue of the Continue of the Continue of the Continue of the Continue of the Continue of the Continue of the Continue of the Continue of the Continue of the Continue of the Continue of the Continue of the Continue of the Continue of the Continue of the Continue of the Continue of the Continue of the Continue of the Continue of the Continue of the Continue of the Continue of the Continue of the Continue of the Continue of the Continue of the Continue of the Continue of the Continue of the Continue of the Continue of the Continue of the Continue of the Continue of the Continue of the Continue of the Continue of the Continue of the Continue of the Continue of the Continue of the Continue of the Continue of the Continue of the Continue of the Continue of the Continue of the Continue of the Continue of the Continue of the Continue of the Continue of the Continue of the Continue of the Continue o the Martin For Landson 191.

#### W.

Marine, der Ausgabe einer neuen Mariood ber bei Marichfomperenzen. Marichverriegung is bei Belangung.
Maktaieln, hier Anderungen in der Aumabine Mahabel der gelo

fanonen Robre K 73 91. 68.

Wedailten-Zulagen, hier Bewilligung der Zulage für die Militärs BerdienstsMedaille an die mit Reichsbeihilfen bedachten ehemaligen Militärpersonen. 189. – desgleichen an die ohne Pension aus dem Heere ausgeschiedenen Medailleninhaber. 283.

Meldungen, Beurlaubte Soldaten, hier deren Meldungen. 96.

Militäranwärter, Grundsäte für die Besetung der Subalternund Unterbeamtenstellen bei den Reichs- und Staatsbehörden mit Militäranwärtern, hier Ergänzung 57? - desgleichen 65.

desgleichen, hier Wegfall der Gesuchsliften bei Meldungs=

erneuerungen. 264.

hier Erneuerung der Meldungen der in den Bewerbersverzeichniffen der Behörden aufgeführten Militärannarter. 311.

Militär Beamte, j. "Beamte".

Militär=Gijenbahn=Ordnung, hier Berichtigungen. 142. des= gleichen Ergänzungen. 309.

Militar=Ctat, i. "Etat".

Militar Freiplage, f. "Freiplage".

Militärgüter, Transport von Militärgut auf Eisenbahnen, hier Erläuterung der Bezeichnung "Militärgut". 125.

Militär-Sandbuch, hier Neuauflage desselben. 277.

Militar Benfionisten, f. "Bensionen, Benfionisten".

Militär Schießschule, hier Bestimmungen für die Lehrfurse und den Informationsturs bei der Militär Schießschule im Jahre 1895. 84.

hier Zuweisung von Mitteln an dieselbe zur Deckung des

Bedarfes an Zielfeuern und Zielpatronen 2c. 119.

Lehrfurs für Kavallerie und Fußartillerie an der Militär= Schießichule. 1895. 242.

Militar Telegraphen Schule, hier die Straf- und Beurlandungsbefugniffe des Direktors derfelben. 118.

Entwurf zu einer Dienstwrdnung für die &. B. Militär-

Telegraphen Schule, hier Deckblätter Nro 1 21. 256.

Militär Transporte, j. "Transporte".

Militär-Beterinär-Ordnung w. 1889, hier Deckblätter Nro 38 -47 hiezu. 328.

Minition, Borichrift betreffend die (Beichügmunition der Fußartillerie, bier Reuaufftellung derfelben. 21.

Übungsmunitions-Voridrift, hier Ergänzung derfelben. 27. Underungen. 104. 119. Deciblätter Aro 10- 19 hiezu. 146.

Anderungen. 327.

Ariegsseuerwerkerei für brijante Munition und rauchichwaches Pulver, hier Nachtrag 1- 7 zu den Anderungen und Zusätzen. 36. – Deckblätter hiezu. 168. – Nachtrag Nro 8-16. 256. hier Preise der Patronenrahmen und Pacischachteln v. 104.

- Munition, Zielfener und Zielpatronen w., hier Zuweisung der Mittel an die Militär=Schießschule behufs Deckung des Bedarfes an solchen. 119.
- -- Preisverzeichnis für den Berfauf von Artillerie-Munition aus den Artillerie-Depots, hier Neuausgabe. 255.
- Mutterpläne für das Pioniers und Gisenbahn-Material, hier Reusausgabe derjelben. 144.

#### 98.

Naturalien, Beschwerden über die Beschaffenheit der im Etatsjahre 1894 95 an die Truppen verabreichten Naturalien. 105. Naturalverpflegung, j. "Berpflegung".

#### D.

- Offiziere, Ergänzende Bestimmung zur Berordnung über die Ehrengerichte der Offiziere im baperischen Heere. 33.
  - Fortfall der "besonderen" Ernennung zum Artilleries bezw. IngenieursOffizier. 37. desaleichen hier Rationsangelegens heit. 66.
    - Bestimmungen über die Beschwerdeführung der Offiziere, Sanitätsoffiziere und Beamten des Heeres, hier Ausgabe ders jelben. 159.
    - Bollzug des Haupt-Willitär-Etats 1895 96, hier Fortfall der Bezeichnung "Referent" für die den Inspektionen der Fußartillerie ze. zugeteilten Offiziere. 325.
- Ortsentfernungsfarte, hier neue amtliche Stragen- und Ortse entfernungsfarte von Banern. 255.
- Dit-Afrika, hier Anrechnung von Kriegsjahren für jene Deutsche, welche an den in den Jahren 1893 und 1894 in Deutsch:Osteafrika gelieserten (Vesechten beteiligt waren. 300).

#### P.

- Batronenrahmen und Backschachteln 20., hier Anderung der Batronen-Berwaltungs-Borichrift in Bezug auf die Preise der selben. 104.
- Benfionen, Benfionisten, bier Anzeige über Sterbfälle von Militarvenfionisten. 59.
  - hier die Bewilligung der Zulage sür die Militär-Berdiensts Wiedaille an die mit Reichsbechilsen bedachten ehemaligen Militärs personen. 189. – desgleichen an die ohne Pension aus dem Heere ausgeschiedenen Medailleninhaber. 283.
  - Befet betreffend die Fürsorge für die Witwen und Waisen der Bersonen des Soldatenstandes des Reichsheeres und der

Digitized by Google

Kaiserlichen Marine vom Feldwebel abwärts. Bom 13. Juni 1895. 205. - Aussiührungsbestimmungen hiezu. 209. - Er-

gänzungsbestimmungen hiezu. 264.

———— Anhaltspunkte für die Instruierung und Borlage von Gessuchen und Anträgen auf Gewährung von Bitwens und Waisens geld, Pensionen 20. für Hinterbliebene der Militärs Dbers und Unterklassen. 218. – Berichtigung hiezu. 246.

- —— Gesetz betreffend die Pensionierung und Bersorgung der Militärpersonen des Reichsheeres und der Kaiserlichen Marine vom 27. Juni 1871, hier Anrechung von Kriegssahren für jene Deutsche, welche an den in den Jahren 1893 und 1894 in Deutsch=Ostafrika gelieferten Gesechten beteiligt waren. 300. desgleichen für Teilnahme an militärischen Unternehmungen in Südwestafrika und Kamerun. 302.
- Pferde, Cisenbahn-Besörderung etatsmäßiger und für Rechnung des Militärsonds mitgenommener überetatsmäßiger Pserde der zur Equitations-Anstalt kommandierten Offiziere. 165.
  - Pferdeaushebungs : Reglement, hier Ausgabe von Deckblättern. 197.
  - Anderungen in der Pferderliftung der Feldartillerie, hier Berichtigung des Exerzier:Reglements für die Feldartillerie. 203.
- Pferdegeld, Anderung des Friedensnaturalverpflegungs-Reglements, hier Anspruch auf Pferderationen und Pferdegeld. 66.
  - Pferdegelder Borschrift, hier Neuausgabe. 71. Ersgänzung. 126. Erlänterung in Bezug auf Nebenkosten bei Pferdebeschaffungen. 272.
- Pferdenationale, hier die Bezeichnung "Nur für den Dienstgebrauch." 126.
- Pionierdienst, hier Ausgabe einer neuen Feldpioniervorschrift für die Infanterie. 117.
- Pioniere, Pionier-Bataillone, hier Zusammenziehung der beiden fünften Kompagnien der Pionier-Bataillone zu einem selbständigen Detachement in München. 175.
- Pionters 2c. Material, hier Ausgabe von Mutterplanen. 144.
- Porto j. "Poftwejen".
- Bostwesen, hier die Portofreiheit von Postsendungen, betr. Unterstützung von Familien der zu Friedensilbungen einberusenen Manuschaften. 164.
- Pravagiche Sprigen, hier die Renbeschaffung von geanderten Erem-
- Breife, Preistarife, Preisverzeichniffe, hier Deckblätter Nro

der Gewehrfabrik zu Amberg. 36. desgl. Nro 36-37. 246.

desgleichen hier Anderungen. 323.

- Waffen-Justandjetzungs-Preisverzeichnis für die Artillerics depots, hier Deckblätter Nrv 27 und 28. 48. — desgleichen Nrv 29. 204.

Preistarif der Artillerie-Werkstätten, hier Ausgabe eines Renabdruckes nebst Deckblättern Nro 1--15. 62.

- Preise der Patronenrahmen und Packschachteln 20., hier Anderungen. 104.

- Preistarif der Fabrikate der Artillerie: Werkstätten — München 1891 - hier Deckblätter Nro 99- 123. 146.

Preisverzeichnis für den Berkauf von Artillerie-Munition

aus den Artillerie-Depots, hier Renausgabe. 255.

- Berzeichnis der Preise für diesenigen Handener- und blanken Wassen, welche zur Zeit für die Bewassnung der Armee im Gebrauche sind, hier Anderungen 323.

Prüfungofdießen, Einzelprüfungofdießen 1895. 133.

#### Q.

Duartierleistung, Reichsquartierleistungsgesetze vom 25. Juni 1868 bezw. 21. Juni 1887, hier Borarbeiten zur Revision des Servistarifs und der Mlasseninteilung der Orte. 41.

#### **N**.

Rapporte, hier Borlagetermin der Stärferapporte. 66.

Rechnungswesen, hier Berrechnung der Löhnungszuschüffe für Familien. 106.

- -- hier Rebenkoften bei Pferdebeschaffungen. 272.

Reglements, Dedblätter hiezu f. "Dedblätter".

Fuß-Exerzier-Reglement für die Fußartillerie, hier Ander-

- Friedensnaturalverpflegungs-Reglement, hier Anderungen. (66. 199).

Grerzier-Reglement für die Feldartilleric, hier Anderung. 119. – Deckblätter Nro 27 und 28 hiezu. 168. – Berichtigsung hiezu. 203.

Bferdeaushebungs-Reglement hier Anderungen und Er-

gänzungen in Form von Dechblättern. 197.

Ererzier-Reglement für die Kavallerie, hier Neuausgabe desjelben. 305.

Reichogejete j. "Gejete".

Reichskaffenicheine, Beröffentlichung der Kennzeichen der Echtheit von Reichskaffenicheinen. 38.

Reiseordnung, Erläuterung zur Reiseordnung, hier Gange im Baffendienst. 52.

Refrutierung, hier Körpermaß der für die Jäger auszuhebenden

Militärpflichtigen. 50.

Rekrutierung der Armee für das Jahr 1895 96. 72. 184. hier Körpermaß der für die Luftschiffer-Abteilung auszuwählenden Militärpflichtigen. 83.

Militärärztliche Untersuchung von in Deutschland bezw. Dierreich: Ungarn incl. Bosnien und der Herzegowina lebenden

wehrpflichtigen Berjonen. 164.

Tabellarische Übersicht der bei der Losung im Jahre 1894 gezogenen höchsten Losummern und der Abschlußmunmern, hier Anderung. 165.

--- Ermächtigung zur Ausstellung von Zeugnissen an militärpflichtige Deutsche in Argentinien, Uruguan und Paraguan. 270.

-- Desgleichen im Freistaate Guatemala. 299.

Reliften, f. "Witwen und Waisen".

Revolver, Reparatur-Justruftion für den Revolver 83, hier Deckblätter Nrv 2-4. 246.

— Instruktion betreffend den Revolver 83 nebst zugehöriger Munition, hier Deckblatt Nro 5. 246.

#### 2

Säbelkoppel, Säbelkoppel der Jägeroffiziere, hier die Farbe der Trag- und Schwungriemen. 191.

Sanitätsoffiziere, f. "Offiziere".

- Sanitätswesen, hier Abanderung der Friedens-Sanitäts-Ordnung.
  63. desgleichen Anderungen und Ergänzungen zur Beilage 4.
  126.
- -- desgleichen Arankenträger: Ordnung, hier Ergänzung und Anderung. 166.
  - hier Nachschaffung von geanderten Exemplaren der Pravagichen Sprige. 328.
- Scheibenmaterial, hier Abgabe von Proben aus grauer Pappe für die neuen Bedingungen des Schulschießens der Infanterie und Jäger durch die Militär-Schießschule. 313.

Schieftauszeichnungen, hier Auszeichnung der im Schieften besten Kompagnien bezw. Batterien der Infanterie. Feld: und Fußartillerie durch Königsabzeichen zc. 99.

desgleichen, hier die Verleihung der Königsabzeichen an die im Übungsjahr 1895 im Schießen besten Kompagnien der Infanterie. 263.

Schießichulen, hier Bestimmungen für die Lehrkurse und den Informationsturs bei der Militär-Schießschule im Jahre 1895. 84.

—— hier Zuweisung von Mitteln an die Militär-Schießschule zur Deckung des Bedarfes an Zielsenern und Zielpatronen 2c. 119.

Bestimmungen für die Feldartillerie Schießschule, hier Deckblätter Nro 42—62 hiezu. 146.

Kommandierung zur K. Prenßischen Fußartillerie-Schießichule, hier Berichtigung. 178.

-- Bestimmungen für die Fugartilleric Schießschule, hier

Deckblätter Nro 1 -9. 180.

Lehrfurs für Kavallerie und Fußartillerie an der Militärs Schießschule 1895. 242.

Schie gübungen, hier Zeiteinteilung für die Schiegübungen der Artillerie im Jahre 1895. 101. - Anderung hiezu. 144.

hier versuchsweise Einführung neuer Bedingungen für das Schulschießen der Infanterie und Jäger. 306. – desgleichen hier neues Scheibenmaterial zc. 313.

Schießvorschriften, Gewehr-Schießvorschrift für die Fußartillerie, hier Anderungen. 2. — Deckblatt Nro 1 hiezu. 146. desgleichen Deckblatt Nro 2. 282.

Schießvorschrift silr die Infanterie und Jäger, hier Deckblätter Nro 1 und 2. 146. – Deckblätter Nro 1 und 2 zum Unhang I. 146. Unsgabe eines neuen Unhangs und eines für die Jäger gültigen Nachtrages. 190. — Deckblätter Nro 3 und 4. 256. Deckblätter Nro 1—5 zum Unhang II, Zusätze und Ünderungen für die Vioniere und Eisenbahntruppen. 267. –

Berjucheweise Einführung neuer Bedingungen für das Schul-

ichießen, hier Ausgabe von Deckblättern. 306.

— Entwurf zur Schießvorschrift für die Feldartillerie, hier Deckblatt Nro 36. 146. – desgleichen Nro 37.—103. 168.

- Schießvorschrift silv die Ravallerie, hier Deckblätter Nrv 1--3. 282.

- Schnellzüge, Benützung von Schnellzügen bei Reisen benrlaubter Mistärpersonen. 14. 102. 126. 277.
- Schriftenverkehr, hier Anhaltspunkte für die Inftruierung und Borlage von Gesuchen und Anträgen auf Gewährung von Witzwens und Waisengeld, Pensionen, Beihilfen, Unterstützungen 20. für Hinterbliebene der Militär Dbers und Unterklassen. 218. Berichtigung hiezu. 246.

- Begfall der Gesuchsliften bei Bermittelung der Meldungsernenerungen der im aktiven Dienste besindlichen Militäran-

wärter 2c. 264.



Schuftafeln, hier Deckblätter hiezu: 24. 69. 107. 131. 146. 187. 204. 242.

- hier Ausmusterung solcher. 65. 152. - 252.

- Reuausgabe solcher. 152: 204. 252. - Berichtigung hiezu. 168.

Schutgengraben, bier das Ginebnen der Schutgengraben auf Brivat-

gelände bei den Herbstübungen. 241.

Schut mannichaften, hier Kapitulationen mit zur Probedienstleiste ung bei einer militärisch organisierten Gendarmerie (Landjägerscorps) oder Schutzmannschaft kommandierten Unteroffizieren. 81.

Schuttruppen, hier Geset betreffend die Raiserlichen Schuttruppen für Sidwestafrika und für Kamerun, vom 9. Juni 1895. 244. hier Anrechnung von Kriegssahren für jene Deutsche, welche

an den im Jahre 1893 und 1894 in Deutsch-Dstafrika gelieferten Gefechten beteiligt waren. 300. — desgleichen für Teilnahme an militärischen Unternehmungen in Südwestafrika und Kamerun. 302.

Servis, Reichsquartierleistungsgesetze vom 25. Juni 1868 bezw. 21. Juni 1887, hier Borarbeiten zur Revision des Servistarifs und der Masseninteilung der Orte. 41.

Signalinstrumente, Signalhörner, hier die Farbe der Tuchleisten zur Umwickelung der Signalhörner der Jägerhornisten. 191.

Standarten, j. "Fahnen und Standarten".

Stärke-Rapporte, hier Borlagetermin. 66.

Stempelung der Lederfabrifate u. 14.

Sterberegister-Formulare für militärische Zwecke. 160.

Sterbfälle von Militärpenfionisten, hier Anzeige über folde. 59. Stiftungen, Stiftung Seiner Königlichen Hoheit des Prinzen Leopold von Bapern. 1.

Samptmann Bint'iche Stiftung. 9.

Sauptmann Königsacker'iche Stiftung. 36.

— Stiftung der Freien Meta von Drechjel auf Teuff: sietten für verwaiste Offizierstöchter. 40.

Matharina Narl'iche Stiftung, hier deren Errichtung. 141. Stiftung Seiner Königlichen Hoheit des Prinzen Arnulf

Buftiftung des Majors z. D. Friedrich Meyer. 238.
Die Johann von Gott Gebhart sche Weihnachtsstiftung.

Stiftung beim 4. Jufanterie-Regiment König Wilhelm von Wirttemberg. 269.

Bos.

i and "Legate".

260.

- Strafbefugnisse, hier Straf- 2c. Befugnisse des Direktors der Militär=Telegraphen=Schule. 118.
- --- Regelung der Disziplinar:Strafbejugnis des Corps:Chefs und der Rompagnie:Chefs der Gendarmerie. 173.
- Strafordnung, Königlich Allerhöchste Berordnung, die Disziplinars strafordnung für die Gendarmeriemannschaft betreffend. 169.
- Straßen: und Ortsentfernungsfarte, neue amtliche, von Bapern. 255.
- Substriptionen, "Zusammenstellung der förperlichen Eigenschaften bezw. Fehler, Krankheiten und Gebrechen, welche militärdiensteuntauglich ze. machen" von Karl Hans, Lieutenant a. D., hier Bezug derselben. 68.
  - "Getreides und Hölfenfrüchte als wichtige Rahrungss und Futtermittel mit besonderer Berücksichtigung ihrer Bedeutung für die Heeresverpslegung — Erster Allgemeiner Teil - " hier Bezug. 82.
    - "Handbuch zur Gebiets» und Ortskunde des Königreichs Bapern" vom Generalmajor a. D. Köstler, hier Bezug. 120.
  - "Das Lejebuch für die Kapitulantenschulen, I. Teil", hier Bezug. 131.
  - Bestimmungen über die Führung der Ariegstagebücher, deren Bezug. 152
  - "Rarte der Berkehrsanstalten von Bahern (zugleich Straßenund Ortsentsernungskarte)", hier deren Bezug. 255.
  - -- Militär-Handbuch, hier Neuauflage und Bezug desselben.
- - "Schießausbildung und Feuer der Jusanterie im Gesecht". Borträge von Karl Reisuer Freiherrn von Lichtenstern, Oberstlieutenant und Commandenr der K. B. Militär-Schießschule, hier Bezug. 304.
- - Neuauflage der Karte der Landwehrbezirkseinteilung für das Deutsche Reich, hier Bezug des Bedarfes. 327.
- Südwest-Afrika, hier Geset betreffend die Kaiserlichen Schuttruppen für Südwest-Afrika und für Kamerun, vom 9. Juni 1895. 244.
- -- hier Anrechnung von Kriegsjahren für Teilnahme an militärischen Unternehmungen in Südwest-Afrika und Kamerun. 302.

#### T.

- Technische Justitute der Artillerie, hier Zahlungsleistung an dieselben. 52.
- Telegraphenwesen, Dienstanweisung, betreffend die Ausbildung und Beschäftigung der Militär-Telegraphisten bei den A. B. Staats-Telegraphen-Austalten, hier Ausmusterung derselben. 82.

Telegraphenwejen, Straf- und Beurlaubungsbesugnisse des Diref-

tors der Militär-Telegraphen-Schule. 118.

- Borichrift "Bestimmungen über die Abstellung von Tele= graphen-Personal an Feld- und Ctappen-Formationen", hier Neuausgabe derfelben. 124.

Entwurf zu einer Dienstordnung für die R. B. Militär=

Telegraphenschule, hier Deckblätter Nro 1 -21. 256.

Termine, hier Borlage der Stärke-Rapporte. 66.

- hier Borlage der Besuche um Militär-Freistellen in weib=

lichen Erziehungs-Instituten. 251.

- Topographisches Bureau, hier Abgabe von Karten. 68. 145. 178. Train, Anderungen in der Beschirrung der Feldartillerie und des Trains. 20.
  - · Traindepot=Ordnung, hier Deckblätter Nro 4-39. 98. -Deckblatt Nrv 1 zum Anhang derfelben. 131. - Deckblätter Nro 40 -58. 146. desgleichen Nro 59--73. 152. gänzung. 168.

Transporte, Cijenbahnbeförderung von Militärpersonen und Mili= tärtransporten mit Schnell= 2c. Zügen. 14. 102. 126. 277.

- Transport von Militärgut auf Gifenbahnen, hier Erläuter-

ung der Bezeichnung "Militärgut". 125.

Friedens-Transport-Ordnung, hier Berichtigungen. 143. Truppenübungen, f. Ilbungen.

Truppenübungspläte, j. "Formation der Armee".

Tichafos, hier Einführung derfelben bei der Luftichiffer Mbteilung. 121.

desgleichen bei den Jäger-Bataillonen. 191.

#### 11.

Übungen, hier Zusammenstellung über den voraussichtlichen Umfang der Ubungen der Reserve und Landwehr im Etatsjahre 1895/96.

- Größere Truppenübungen im Jahre 1895. 34.

- - Übungen des Beurlaubtenstandes im Ctatsjahre 1895 96. 35.

- Weset, betreffend die Unterstilitung von Familien der zu Friedensilbungen einbernfenen Mannichaften, hier erganzende Bestimmung hiezu. 35. - desgleichen in Bezug auf Portofreiheit von Boftfendungen. 164.

- Bestimmung über das Zuschütten und Einebnen der Schütengraben auf Privatgefande gelegentlich der Herbstübungen. 241.

- f. auch "Schießilbungen".

Ubungsmunition, j. "Munition".

Übungsplätze, j. "Formation der Armee".

Unfallversicherung, Vollzug des Reichsgesetzes über die Ausdehnung der Unfalls und Mrankenversicherung vom 28. Mai 1885, hier die Zusammensegung der Schiedsgerichte. 14. 48. 273.

- Borschrift für die Verdingung von Lieferungen und Leifts ungen bei den Artilleries Depots, hier Anderung derselben in Bes zug auf Haftung für Unfälle. 124.

Uniformierung, her Bekleidung und Ausruftung der Luftschiffer-

hier Befleidung des Eisenbahn-Bataillons. 150.

Uniformierung der Gendarmeric-Manuschaft, hier Einführung eines neuen Beinkleides von grauem Bollfroffe. 237.

Unternehmer=Rautionen, f. "Rautionen".

Unteroffiziere, Bewilligung zum Tragen der Uniform an penfionierte Hartichiere. 13.

hier Kapitulationen mit zur Probedienstleistung bei einer militärisch organisierten Gendarmerie (Landjägercorps) oder Schutzmannschaft kommandierten Unterossizieren. 81.

- hier Bestimmung über die Meldung beurlaubter Unter-

offiziere 2c. am Urlaubsorte. 96.

Unterstützungen, Gesetz, betreffend die Unterstützung von Familien der zu Friedensübungen einberufenen Mannschaften, hier Benachrichtigung der Lieferungsverbände in Erfrankungssällen. 35.
desgleichen hier Portofreiheit von Postsendungen. 164.

Ergänzung der Bollzugsbestimmungen über die Gewährung von Gnadenunterstützungen an Waisen von Unteroffizieren und

Soldaten ic. 203.

- Anhaltspunkte für die Justruierung und Vorlage von Gessuchen und Anträgen auf Gewährung von Witwens und Waisensgeld, Pensionen, Beihilsen, Unterstützungen z. für Hinterbliebene der MilitärsDbers und Unterklassen. 218. Verichtigung hiezu. 246.
- Urlaub, hier Benützung von Schnellzügen bei Reisen beurlaubter Militärpersonen. 14. 102. 126. 277.

- hier die Meldung beurlaubter Unteroffiziere und Soldaten am Urlaubsorte. 96.

- Bestimmung über die Beurlaubungsbefugnisse des Direktors der Militär=Telegraphen=Schule. 118.

#### 23.

Berkehrsanstalten, Karte der Berkehrsanstalten von Bagern, hier Renauflage derselben. 255.

Berkehrsordnung für die Gisenbahnen Deutschlands in Bayern, bier Anderungen und Ergänzungen. 253.

- Verpflegung, Garnisons-Verpslegungszuschüsse in der &. Bayerischen Armee für das 1. Vierteljahr 1895. 4. desgleichen für das 2. Vierteljahr 1895. 67. Berichtigung hiezu. 97. desgleichen für das 3. Vierteljahr 1895. 179. desgleichen für das 4. Vierteljahr 1895. 266.
  - desgleichen in der A. Prenßischen Armee für das 1. Viertelsjahr 1895. 10. desgleichen sür das 2. Vierteljahr 1895. 82. desgleichen für das 3. Vierteljahr 1895. 186. desgleichen für das 4. Vierteljahr 1895. 265. 303.
  - Normpreis für Brot und Fourage, sowie Bergütungspreis der Rationen für nicht vorhandene etatsmäßige Offizierspserde in der K. Baherischen Armee für das 1. Halbjahr 1895. 5. desgleichen für das 2. Halbjahr 1895. 167.
- — desgleichen in der K. Prenßischen Armee für das 1. Halbjahr 1895. 11. - desgleichen für das 2. Halbjahr 1895. 186.
- Marichverpflegungsvergütung, hier Festsetzung der bei Einsquartierungen für die Naturalverpslegung zu vergütenden Besträge für das Jahr 1895. 9.
- -- Beschwerden über die Beschaffenheit der im Etatsjahre 1894 95 an die Truppen verabreichten Naturalien. 105.
- — Dienstworschrift über Marschgebührnisse z., vom 13. September 1887, hier Deckblätter Nro 6-23. 168.
- Gewährung einer Geldvergütung zur Beschaffung von reglementmäßiger und anßerreglementmäßiger Futterteile an Stelle der im § 76 des Acglements über die Naturalverpflegung der Truppen im Frieden bestimmten Sätze. 199.
- Beteranen, hier Fahrpreisermäßigung für die Veteranen aus dem Feldzuge 1870/71. 176. desgleichen 239.
- Vorschriften, Gewehr-Schiegvorschrift für die Fugartillerie, hier Anderungen. 2.
- — Dedfölätter zu Borjchriften 2c. 5, 17, 24, 27, 31, 36, 40, 48, 69, 98, 106, 120, 131, 146, 152, 168, 180, 187, 197, 204, 242, 246, 256, 261, 267, 282, 304, 309, 314, 320, 323, 328.
- Unsvilftungs-Nachweifungen, hier Neuaufftellung bezw. Ausmufterung solcher. 7. 20. 51. 118. 258. 271.
- — Bestimmungen über die jährlichen Generalstabsreisen, hier Anderungen. 7.
- Bestimmungen liber die "Anbringung der Stempelungen an den in den &. Artillerie-Werkstätten angesertigten und aus der Privat-Industrie beschafften Ledersabrikaten 20.", hier Neusausgabe derselben. 14.
- --- Die Geschlitzmunition der Fußartillerie, hier Renaufstellung derselben. 21.

Borichriften, Marineordnung, hier Renausgabe derselben. 25.

- Ubungemunitionsvorschrift, hier Ergänzung. 27. — des= gleichen Anderungen. 104. 119. 327.

- Sondervorschrift "Die 15 cm Haubige", hier Ausgabe derfelben. 27.

- - Entwurf zur Kaffenordnung, hier Ergänzungen und Anderungen. 30. 202. 303. 312.

- Bekleidungsordnung, erster Teil, hier Anderung. 30. -desgleichen 303.

Berordnung über die Ehrengerichte der Offiziere im baperischen Heere, hier ergänzende Bestimmung hiezu. 33.

- Ariegsfenerwerkerei für brijante Munition, hier Nachtrag 1 -7 zu den Anderungen und Zusätzen. 36. — Rachtrag 8 -16 hiezu. 256.

- Heerordnung vom 19. Januar 1889, hier Anderungen. 50. 83.

--- Reiseordnung, hier Erläuterung zu derselben in Bezug auf "Gange im Baffendienft". 52.

Preistarif der Artillerie-Werkstätten, hier Neuausgabe des-

ielben. 62.

- -- Das Material der Feldartillerie, 5. Abteilung, hier Neuaufstellung dieser Borichrift. 62. desgleichen 322.

Dienstvorschrift für die Unteroffiziere der St. B. Feldartillerie

- München 1887 — hier Ausmusterung derselben. 62.

- Inftruftion für den Gebrauch und die Behandlung des Montroll-Anffates - artilleristische Spezial-Borichrift Nro 5 hier Ausmusterung derfelben. 62.

-- Friedens Sanitäts Ordnung, hier Anderungen. 63. Anderungen und Ergänzungen zur Beilage 4. 126.

- Befoldungsvorschrift für das baperische Beer im Frieden, hier Anderungen. 64. Ausgabe des Rachtrags IV hiezu. 131. hier Interpretation des § 71. 239.

- Grundfate für die Bejetung der Subaltern: und Unterbeamtenftellen bei den Reichs- und Staatsbehörden mit Militar-

anwärtern, hier Ergänzungen. 57. 65.

- Murze Gebrandwegeln für die Berwendung der Brijanggranaten der verschiedenen Kaliber der Jufartillerie stifche Spezial-Borichrift Rro 16 - hier Ausmufterung derfelben. 65.
  - Schußtafeln, hier Ausmusterung solcher. 65. 152. 252. desgleichen Reuausgabe folder. 152. 204. 252.

- desgleichen Berichtigung hiezu. 168.

- Aufnahme-Maßtafel der Teldfanonen-Rohre K/7391, hier Anderungen. 68.

Vorschriften, Pferdegelder-Vorschrift, hier Neuausgabe einer solchen. 71. Ergänzung. 126. Erlänterung hiezu in Bezug auf Nebenkosten bei Pferdebeschaffungen. 272.

- Vorschrift für die Prüfung von Waffenmeistern, hier Neu-

aufstellung derfelben. 81.

- Behelfsbriiden-Borichrift, hier Renausgabe einer folden. 81.

Dienstanweisung, betreffend die Ausbildung und Beichäftigung der Militär-Telegraphisten bei den K. B. Staats-Telegraphen-Auftalten, hier Ausmusterung derselben. 82.

- Dienstordnung der Ariegsakademie, hier Anderung. 96.

- Garnisonsgebäude-Ordnung II. Teil, hier Ergänzung der Anlage 1. 97. - Anderungen zum I. Teil, Ginrichtung der Kafernen, 252.

- "Anleitung für die Darstellung gesechtsmäßiger Ziele für die Feld- und Fußartillerie", hier Neuausgabe derselben. 104.

Patronen-Verwaltungs-Vorschrift, hier Anderung der Preise der Vatronenrahmen und Packschachteln zc. 104.

Garnisons-Verwaltungs-Ordnung, hier Abanderungen. 105.

315.

Feldpioniervorschrift für die Infanterie, hier Renausgabe

derjelben. 117.

Borschrift für die Berdingung von Lieferungen und Leistungen bei den Artillerie-Depots 2c., hier Anderung in Bezug auf Haftung für Unfälle. 124.

Bestimmungen über die Abstellung von Telegraphen-Bersonal an Teld- und Etappen-Formationen, hier Neuausgabe der-

selben. 124.

Boridrist für die Besichtigung des Feldgeräts der Feldartillerie bezw. des Fußartillerie-Geräts, hier Neuausgabe derselben. 125.

Feldgendarmerie-Ordnung, hier Abänderung derselben. 140. Militär-Eisenbahn-Ordnung, I. und III. Teil, hier Berichtigung einiger Bestimmungen. 142. — Ergänzungen. 309.

Mutterplane für das Pionier- und Cifenbahn-Material.

hier Reuausgabe derfelben. 144.

Nachtrag zum Arzueibuch für das Deutsche Reich, hier

Borichrift für die Berwaltung des Materials der Teld-

artillerie ic., hier Anderung. 146.

Wehrordnung, hier Königlich Allerhöchste Berordnung, Anderungen der Wehrordnung für das Königreich Banern vom 19. Januar 1889 betreffend. 153. — Bollzugsbestimmungen hiezu. 159. - Berichtigungen hiezu. 246.

Borschriften, Bestimmungen über die Beschwerdesührung der Offisziere, Sanitäts-Offiziere und Beamten des Heeres, hier Neusausgabe derselben. 159.

Dienste Dednung für die Equitations-Austalt, hier Abanderung des § 13 in Bezug auf Gisenbahnbeförderung der Pserde der zur Equitations-Austalt kommandierten Offiziere. 165.

- Krankenträger-Ordnung, hier Ergänzungen und Anderungen. 166.

- Traindepot-Ordnung, hier Ergänzung derselben. 168.

- Disziplinarstrasordnung für die Gendarmeriemannschaft, hier Renausstellung derselben. 169.

Zusammenstellung der in der K. B. Artillerie vorhandenen Geschützrohre, Laffeten, Protein, Wagen und Karren, München 1892 hier Ausmusterung. 178.

Schiefvorschrift für die Infanterie und Jäger, hier Aussgabe eines neuen Anhanges w. zu derselben. 190. desgleichen, hier versuchweise Einführung neuer Bedingungen für das Schulsschießen der Infanterie und Jäger. 306.

Dienstworschrift für die Waffenmeister der Feldartillerie,

hier Neuaufstellung derselben. 201.

- Borichrift für die Instandhaltung der Waffen bei den

Truppen, hier Anderung. 201.

- Bestimmungen über die Bezeichnung der in der A. B. Armee eingestellten Fahrzeuge (ausschließlich jener der Artillerie), hier Neuausstellung derselben. 202.

- Gutwurf einer Bekleidungs-Vorschrift für Offiziere, Sanistätsoffiziere und obere Beamte des Königlich Baperischen Heeres, l. Teil, hier Einführung desselben. 243.

- Berfehrsordnung für die Gischbahnen Deutschlands in Bayern, hier Underungen und Ergänzungen. 253.

Preisverzeichnis für den Berkauf von Artillerie-Munition

aus den Artillerie-Depots, hier Renausgabe. 255.

Friedens Berpflegungs Etat für die Truppen mit der Gültigkeit vom 1. Oftober 1895, hier Ausgabe desjelben. 259.

Borichrift für die Untersuchung gebrauchter Geschützrohre, bier vorläufiger Anhang hiezu. 314.

- Leitfaden betreffend die Seitengewehre der Truppen zu Pferde und die Langen, hier Abanderung. 320.

#### 23.

Baffen, hier Gebührentarif für die Brüfung und Stempelung der Läufe und Berschlüffe der Handenerwaffen. 26.

- - Anleitung zu den Instandsetzungen an den Schuftwaffen

88 und 91, hier Deckblätter Nro 129-142. 31. — besgleichen Nro 143-145. 36. - desgleichen Nro 146. 246.

- - Leitsaden betreffend das Gewehr 88 ic., sier Deckblatt Aro 1 hiezu. 107. — desgleichen Aro 2 und 3. 304.

- Leitfaden betreffend den Karabiner 88 20., hier Deckblatt Nrv 1. 107. - desgleichen Nrv 2 und 3. 304.

- Borschrift über die Ausbewahrung und die Behandlung der für den Kriegsfall benötigten Handwassen, welche nicht in den Artillerie-Depots, sondern in den Formationsorten der Truppen ausbewahrt werden, hier Deckblatt Nro 19 hiezu. 107. -- desegleichen Nro 20—24. 328.
- Borschrift für die Instandhaltung der Wassen bei den Irnppen, hier Anderung. 201.

Reparatur-Inftruftion für den Revolver 83, hier Ded-

blätter Nro 2-4. 246.

- Justruftion betreffend den Revolver 83 nebst zugehöriger Munition, hier Deckblatt Nro 5. 246.

- - Leitsaden betreffend die Seitengewehre der Truppen zu Pferde und die Lanzen, hier Abänderung. 320.

— Dimensionstabellen zum Infanterie-Offizierssäbel und zur Infanterie-Zeldwebeljäbeljäheide, hier Deckblätter. 323.

Baffenmeister, Borschrift für die Prüfung von Waffenmeisiern, hier Neuausstellung derselben. 81

Nichtgewährung der Kapitulanten-Gebührniffe an als Waffenmeister auszubildende Mannschaften. 97.

Dienstworfdrift für die Waffenmeister der Feldartillerie,

hier Neugusgabe derfelben. 201.

- Waffen Prüfungsanstalten, hier Anweisung für den Geschäftsbetrieb der K. B. Wassen Prüfungsanstalten, Deckblatt Nro 1 hiezu. 27. — desgleichen Nro 2–4. 69. desgleichen Nro 5 und 6. 309.
- Waffenrevisoren, Borschrift sür die Prüfung von Militärbüchsenmachern und Wassenrevisoren, hier Deckblätter Nrv 4 und 5. 152.
- Waschbecken, hier Ergänzung der Anlage 1 zur Garnisonsgebändes Ordnung, II. Teil, in Bezug auf Mehrgewährung solcher bei auftretenden Augenfrankheiten. 97.
- Wehrordnung, Landwehr-Bezirkseinteilung, hier versuchsweise Unterstellung einiger Landwehrbezirke im Bereich der 34. Insanteries Brigade (Vroßherzoglich Mecklenburgischen) unter die 17. Kavalsteries-Brigade (Vroßherzoglich Mecklenburgische). 50).

- hier Anderung der Landwehrbezirkseinteilung für den Be-

reich des M. Breußischen VIII. Armec-Corps. 100.

Behrordnung, Königlich Allerhöchste Berordnung, Anderungen der Wehrordnung für das Königreich Bahern vom 19. Januar 1889 betreffend. 153. - Bollzugsbestimmung hiezu. 159.

- Auszug aus den Zivilstandsregistern für militärische Zwecke;

hier Auszuge aus den Sterberegiftern betreffend. 160.

Deckblätter Nro 83-93 hiezu. 187.

Berichtigungen zu derselben. 246.

- - - Ermächtigung zur Ausstellung von Zeugnissen an militärpflichtige Deutsche in Argentinien, Uruguan und Baraguan. 270.

-- desgleichen im Freistaate Guatemala. 299.

— — -- Bersuchsweise Unterstellung einzelner Landwehrbezirke im Bereiche der 23. und 24. preußischen Infanterie-Brigade unter die 12. preußische Kavallerie-Brigade. 321.

Bertpapiere, hier Beröffentlichung der Rennzeichen der Echtheit

von Reichskaffenicheinen. 38.

- hier deren Niederlegung bei der General-Militärkaffe. 106.

Witmen und Baifen, Reichsgeset vom 17. Juni 1887 betreffend Fürsorge für die Witwen und Waisen von Angehörigen des Reichsheeres und der Marine 2c., hier Erganzung der Bollzugs:

bestimmungen. 203.

- -- Befetz betreffend die Fürjorge für die Witwen und Waisen der Berjonen des Soldatenstandes, des Reichsheeres und der Raiferlichen Marine vom Feldwebel abwärts. Vom 13. Juni 1895. 205. -- Bestimmungen zur Ausführung hiezu. 209. - Erganzungsbestimmung hiezu. 264.

- Anhaltspunkte für die Inftruierung und Borlage von Gejuchen und Anträgen auf Gewährung von Bitmen- und Baifengeld, Benfionen, Beihilfen, Unterftutungen ac. für Sinterbliebene der Militär=Ober= und Unterflassen. 218. - Berichtigung hiezu.

246.

Witmen= und Waisen=Fonds f. "Konds".

#### 3.

Beiteinteilung, hier für die Schießübungen der Artillerie im Jahre 1895. 101. - - Anderung hiezu. 144.

Beugniffe, Bekanntmachung, die zur Ausstellung von Zeugniffen über die miffenschaftliche Befähigung für den einjährig-freiwilligen Militärdienst berechtigten Lehranstalten betreffend. 238. - Bollzugsbestimmung hiezu. 239.

- - hier Ermächtigung zur Ausstellung von Zeugniffen an militärpflichtige Deutsche in Argentinien, Uruguan und Baraguan. 270. - desgleichen im Freistaate Guatemala. 299.

Bielfeuer und Zielpatronen z., hier Zuweisung der Mittel an die Militär Schießschule behufs Deckung des Bedarfes an solchen. 119.

Zivilanftellung, hier Ergänzung der Grundfätze für die Besetzung der Subaltern- und Unterbeamtenstellen bei den Reichs- und Staatsbehörden mit Militäranwärtern. 57. – desgleichen 65. – hier Wegfall der Gesuchsliften bei den Meldungserneuer-

ungen. 264.

- Erneuerung der Meldungen der in den Bewerberverzeiche niffen der Behörden aufgeführten Militäranwärter. 311.

Bivilstandsregister für militarische Zwede, hier Auszüge aus den

Sterberegiftern betreffend. 160.

Bulagen, Bewilligung der Zulage für die Militär-Verdienste Mesdaille an die mit Reichsbeihilfen bedachten ehemaligen Militärpersonen. 189.

- Wiedergewährung der Zulage für die Militär=Verdienst= Medaille an die ohne Pension aus dem Heere ausgeschiedenen Wedailleninhaber. 283.

## Personalien-Beilagen

zum

# Verordnungs-Blatt

des

königlih Kayerilhen Kriegsministeriums. 1895.

.№ 1 mit 48.



Minhen. Gedrudt im Königlich Bayerifchen Ariegeminifterium.

### goniglich Bayerifdes griegeminiferinm.



# Verordnungs-Blatt.

Beilage

n 1 1.

1. Januar 1895.

Inhalt: a) Berleihung des Militär-Berdienstordens; b) Ordensverleihungen; c) Berleihung von Auszeichnungen an Unteroffiziere x.; d) Berleihung des Titels eines Königlichen Militär-Musitbirigenten; e) Titel-Berleihungen an Beamte.

Nro 1.

München 1. Januar 1895.

Betreff: Berleihung bes Militar-Berbienft= orbens.

#### Im Namen Seiner Majeftät des Königs.

Seine Rönigliche Hoheit Bring gnitpold, des Rönige reichs Bayern Berweser, haben inhaltlich Allerhöchster Entschließung vom 27. v. Die nachgenannten Offizieren 20. den Militar-Verdienste orden Allergnädigst zu verleihen geruht, und zwar:

#### das Großkomturkreuz:

dem Generallieutenant Heinrich Ritter von Ahlander, Commandeur der 1. Division;

#### das Komturfreuz:

den Generalmajoren Lindhamer, Commandeur der 9. Infanteries Brigade, — Freiherrn von Branca, Königlicher Flügeladjutant, — Schumacher à la suite der Armee, verwendet im Reichsdienste als Kommandant der Festung Ulm, — von Hartlieb genannt Wallsporn, Direktor der Artilleries und Ingenieurs Schule, zugleich mit Wahrnehmung der Geschäfte des Direktors der Kriegsakademie

beauftragt, — und Theodor von Bomhard, Sektionschef bei der Inspektion der Fuß-Artillerie;

das Ritterfreug 1. Alaise:

den Obersten Freiheren von Hertling, Commandeur des 16. Insfanterie-Regiments Größherzog Ferdinand von Toskana, — und von Brückner, Commandeur des 19. Infanterie-Regiments; — dem Obersten z. D. Erhard, Vorstand des Kriegsarchivs; — den Oberstlieutenants und etatsmäßigen Stabsoffizieren Heiden im 2. Jusanterie-Regiment Kronprinz, — Hößlinger im 13. Infanterie-Regiment Kaiser Franz Joseph von Österreich, — Bürklein im 2. Feld-Artillerie-Regiment Horn — und Gerstner im 3. Feld-Urtillerie-Regiment Königin Mutter;

dem Oberauditeur Glück beim General-Auditoriat;

#### das Ritterfreug 2. Klaffe:

den Majoren Kronberger im Kriegsministerium — und von Langensmantel, à la suite des Infanteries-Leibs-Regiments und Commandeur des Kadettens-Corps; — den Majoren und Bataillonss-Commandeurs Ernst Freiherrn von Barth zu Harmating im 2. Infanteries Regiment Kronprinz, — Grasen Eckbrecht von Dürckheims-Moutsmartin im 3. Infanteries-Regiment Prinz Karl von Bahern, — Freiherrn von Feilitzich im 5. Infanteries-Regiment Großherzog Ernst Ludwig von Heisen - und Hugo Freiherrn von Barth zu Harmating im 8. Infanteries-Regiment vaeant Pranck; — dem Major Vogl, à la suite des 2. Fuß-Artilleries-Regiments und Direktor der Geschützließerei und Geschößfabrik;

den Hauptleuten (Rittmeister) Wening, à la suite des 5. Infanteries Regiments Großherzog Ernst Ludwig von Hessen und Adjutant der 4. Division, — Zottmann, Kompagnieches im 17. Infanteries Regiment Orff, — Freiherrn von Falkenhausen, Eskadronsches im 2. Manen-Regiment König, — Ritter und Edlen von Rauscher auf Weeg, Batterieches im 1. Jeld-Artilleries-Regiment Prinz-Regent Luitpold, — und Narciß, Kompagnieches im 2. Pionier-Bataillon; den Oberstadsärzten 1. Klasse und Regimentsärzten Dr Paux im

7. Infanterie-Regiment Prinz Leopold — und Dr Heinrich Bausmann im 4. Chevaulegers-Regiment König, dieser zugleich Divisionssarzt der 2. Division.

## griegs: Minifterinm. Grh. v. Alfch.

Der Chef der Zentralabteilung: Flügel, Cherftlieutenant.

Mrv 2.

München 1. Januar 1895.

Betreff: Ordensverleihungen.

#### Im Namen Seiner Majeftät des Königs.

Seine Königliche Hoheit Pring Initpold, des Königreichs Banern Bermeser, haben Sich inhaltlich Allerhöchsten Handschreibens vom 27. v. Mts bewogen gefunden, nachstehende Ordensauszeichnungen Allergnädigst zu verleihen:

A. Den Berdienftorden der Bagerifden Arone:

#### das Ritterfreng:

dem Generalmajor Lobenhoffer, Commandeur der 3. Infanteries Brigade, — und dem Oberstlieutenant Flügel, Abteilungschef im Kriegsministerium.

B. Den Berdienstorden vom Beiligen Michael:

#### die zweite Alasse:

dem Generalmajor Ritter von Haag à la suite der Armee, Militärs bevollmächtigter in Berlin und Bevollmächtigter zum Bundesrat des Deutschen Reiches;

#### die vierte Alasse:

dem Major Pracher, Chef der Gendarmeric-Kompagnie von der Oberpfalz und von Regensburg;

dem Jutendanturrat Heiden, Borstand der Intendantur der 1. Disvision, — dem Intendanturs und Baurat Mellinger der Intensdantur II. ArmeesCorps, — den Geheimen Registratoren, Geheimen Kanzleiräten Finf — und Klostermaier, im Kriegsministerium, — dem GarnisonssBerwaltungsdirektor, Rechnungsvat Schönshärl, in Jugolstadt;

#### das Berdienstfreng:

den Zahlmeistern Friedrich im 2. Infanterie=Regiment Kronprinz,
— Kirchner im 19. Infanterie=Regiment, — Rohrmüller im
1. Fuß=Artillerie=Regiment vacant Bothmer — und Wehh des Eisenbahn=Bataillons.

## griegs. Minifterinm. Frb. v. Afch.

Der Chef ber Bentralabteilung: Flügel, Oberftlieutenant.

München 1. Januar 1895.

Nrv 3.

Betreff: Berleihung von Auszeichnungen an Unteroffiziere 2c.

#### Im Namen Seiner Majeftät des Königs.

Seine Königliche Hoheit Prinz guitpold, des Königreichs Bayern Berweser, haben Sich unterm 27. v. Mts Allergnädigst bewogen gefunden, nachgenannte Auszeichnungen an Unteroffiziere 20. zu verleihen, und zwar:

#### A. Das Militar=Berdienstfreug:

dem Hartschier Franz Ott in der Leibgarde der Hartschiere, — den Feldwebeln Joseph Hugo im 1. Infanterie-Regiment König, — Georg Herbst im 13. Infanterie-Regiment Kaiser Franz Joseph von Österreich, — Johann Reber im 14. Infanterie-Regiment Herzog Karl Theodor, — Joseph Kemeter im 16. Infanterie-Regiment Großherzog Ferdinand von Tossana — und Veter Guhmann im 19. Infanterie-Regiment, — dem Wachtmeister Karl Albrecht im 2. Feld-Artillerie-Regiment Horn, — dem Musikmeister August Pfeiffer im 8. Infanterie-Regiment vacant Pranck, — dem Bezzirksseldwebel Georg Quenzler beim Bezirkssommando Straubing — und dem Zeugseldwebel Franz Fink bei der Inspektion der Fuß-Artillerie.

## B. Medaillen des Berdienstordens vom Heiligen Michael: a) die filberne:

dem Bizefeldwebel und Handwerksmeister Jasob Wolf im 13. Insfanteries Regiment Kaiser Franz Joseph von Österreich, — dem Regisments Büchsenmacher Mathias Wachter im 1. Chevaulegers Regisment Kaiser Nisolaus von Rußland, — dem Bizewachtmeister und Regimentsquartiermeister Jgnaz Mendler im 1. Felds Artilleries Regiment Prinz Regent Luitpold, — dem Bizewachtmeister und Obersahnenschmied Nisolaus Eglau im 2. Felds Artilleries Regiment Horn, — dem Kanzleidiener Johann Pickel im Kriegsministerium, — dem Bureaudiener Georg Kurzwart bei der Jutendantur II. Armees Corps, — dem Lagerdiener Leonhard Späth beim Montierungsschopot — und dem Kasernenwärter Johann Maisel bei der Garnisonss Verwaltung Landshut;

#### b) die bronzene:

dem Revisionsgehilfen Michael Moller bei der Gewehrfabrit, — dem Meistergehilfen Karl Schmid beim Hauptlaboratorium — und

dem Öfonomie-Oberknecht Joseph Spiegler beim Remontedepot Schwaiganger.

## griegs. Minifterinm. Frb. v. Afch.

Der Chef ber Zentralabteilung: Flügel, Oberftlieutenant.

Nro 4.

München 1. Januar 1895.

Betreff: Berleihung des Titele eines König- lichen Militar-Mufitdirigenten.

#### Im Namen Seiner Majeftat des Königs.

Seine Königliche Hoheit Prinz fritpeld, des Königreichs Bayern Verweser, haben Sich inhaltlich Allerhöchster Entschließung vom 27. v. Mis Allergnädigst bewogen gefunden, dem Musikmeister Joseph Weigl des 2. Jäger-Bataillons den Titel "Königlicher Militär-Musikdirigent" zu verleihen.

## griegs. Minifterium. Frb. v. 20fc.

Der Chef ber Zentralabteilung: Flügel, Oberftlieutenant.

Nro 5.

München 1. Januar 1895.

Betreff: Titel-Berleihungen an Beamte.

### 3m Namen Seiner Majestät des Königs.

Seine Rönigliche Hoheit Pring Initpold, des König = reichs Bahern Bermefer, haben Sich inhaltlich Allerhöchsten Hand schreibens vom 27. v. Mts Allergnädigst bewogen gefunden:

dem Intendanturrat Müller bei der Intendantur II. Armee-Corps den Titel und Rang eines Geheimen Ariegsrates, —

den Geheimen expedierenden Setretären Laur — und Spahn im Kriegsministerium, — dem Proviantmeister Schwalb in Germerssheim, — dem Lazaret-Oberinspektor Volkmann in Reu-Ulm, — dem Administrator Kremer des Remontedepots Schwaiganger — und dem Fortisikations-Sekretär a. D. Andreas Augustin den Titel eines Rechnungsrates, —





dem Geheimen Kanzleisekretär a. D. Erhard Breitenbach den Titel eines Kanzleirates, gebührenfrei zu verleihen.

griegs. Miniferinm. Grb. v. Alfch.

Der Chef ber Bentralabteilung : Flügel, Oberftlieutenant.

## Königlich Sauerifdes Kriegsminifterinm.



# Verordnungs-Blatt.

Seilage

p M 2.

5. Januar 1895.

Inhalt: 1) und 2) Berfonalien.

Mro 27674/1894.

München 5. Januar 1895.

Betreff: Personalien.

#### Im Namen Seiner Majeftat des Sonigs.

Seine Königliche Hoheit Prinz Knitpold, des Königsreichs Bahern Berweser, haben Sich inhaltlich Allerhöchsten Handsschreibens vom 31. v. Mts Allergnädigst bewogen gefunden, den unterfertigten Kriegsminister in das Verhältnis à la suite des 1. Infanterie-Regiments König zu stellen.

griegs.Minifterium. Brb. v. Afc.

> Der Chef ber Zentral-Afreilung: Flügel, Oberfilieutenant.

Mrs 178.

München 5. Januar 1895.

Betreff: Berfonalien.

#### Im Namen Seiner Majeftät des Königs.

Seine Königliche Hoheit Bring Initpold, des Königreichs Bapern Bermeser, haben Sich Allerhöchst bewogen gejunden, nachstehende Personalveränderungen 2c. zu verfügen:

bei den Offizieren:

im aktiven heere 2c.:

am 27. v. Mts inhaltlich Allerhöchsten Handschreibens dem Rittmeister Freiherrn Tucher von Simmelsdorf à la suite der Armee das Ritterfreuz des Verdienstordens der Baherischen Krone zu verleihen;

am 3. ds

den Second-Lieutenant à la suite des Infanterie-Leib-Regiments Herzog Siegfried in Bapern, Königliche Hoheit, in den etatsmäßigen Stand des genannten Regiments zu versetzen;

dem Major Ludwig Freiherrn von Feilitssch, Konservator und Borsstand des Hauptkonservatoriums der Armee, den Abschied mit Pension und mit der Erlaubnis zum Tragen der Unisorm zu bewilligen;

den Hauptmann a. D. Karl Freiherrn von Reihenstein, unter gebührenfreier Berleihung des Charafters als Major mit der Ansciennetät vom 18. April 1882 und unter Bersehung in das Bershältnis à la suite des 2. Fuß-Artillerie-Regiments, als Konservator und Borstand des Hauptsonservatoriums der Armee wiedersanzustellen;

dem Premier-Lieutenant a. D. Ludwig Zierhut die Aussicht auf Ansstellung im Zivildienste ausnahmsweise nachträglich zu verleihen; am 4. ds

den Major a. D. Ludwig Freiherrn von Godin unter die mit Penssion zur Disposition stehenden Offiziere einzureihen;

den Second-Lieutenant Oskar Mezger vom 4. Feld-Artillerie-Regiment König, bisher kommandiert zur Artillerie- und Jngenieur-Schule, zu den Reserve-Offizieren des genannten Regiments zu versetzen.

griege Miniferinm. Frb. b. Mich.

Der Chef ber Bentral-Abteilung: Flügel, Oberftlieutenant.

### goniglich Bayerifdes griegsminiferium.



# Verordnungs-Blatt.

Beilage

# M 3.

10. Januar 1895.

Inhalt: 1) Berfonalien; 2) Sterbfälle; 3) Sterbfälle von inaktiven Offizieren x.

Nro 434.

München 10. Januar 1895.

#### Im Namen Seiner Majeftät des Königs.

Seine Königliche Soheit Bring fritpold, des Königreichs Bapern Berwefer, haben Sich Allerhöchst bewogen gefunden, nachstehende Bersonalveranderungen 2c. zu verfügen:

a) bei den Offigieren und Bortepeefähnrichen:

im aftiven heere 2c .:

am 3. ds inhaltlich Allerhöchsten Handschreibens dem Obersten z. D. Hermann Freiherrn von Rotenhan den Berdienstorden vom Heiligen Michael III. Klasse zu verleihen;

am 7. ds

den Major z. D. Ludwig Freiherrn von Godin zum Commandeur des Landwehrbezirks Beilheim zu ernennen;

zu versetzen: die Premier : Lieutenants Jodl vom 1. Feld : Artillerie-Regiment Prinz-Regent Luitpold, bisher kommandiert zur Equitationsanstalt, zum 4. Feld-Artillerie-Regiment König und Karl von Bomhard, kommandiert zur Kriegsakademie, vom 4. Feld-Artillerie-Regiment König zum 1. Feld-Artillerie-Regiment Prinz-Regent Luitpold; am 8. ds

inhaltlich Allerhöchsten Handschreibens den Grafen Friedrich zu Ortensburg zum Second-Lieutenant à la suite des 1. Schweren Reiters Regiments Prinz Karl von Bahern zu ernennen und zur Dienstsleistung bei diesem Regiment zu kommandieren;

dem Generalmajor a. D. Edmund Höfler das Komturfreuz des Militär-Verdienstordens zu verleihen;

dem Second-Lieutenant Freiherrn von Lepel des 4. Chevaulegers-Regiments König die Erlaubnis zum Tragen des Stiftszeichens der Adeligen Ganerbschaft Alten-Limpurg zu erteilen;

am 9. ds

den Abschied mit Pension und mit der Erlaubnis zum Tragen der Unisorm zu bewilligen: dem Oberstlieutenant z. D. Maximilian Grafen von Tattenbach unter gebührenfreier Berleihung des Charakters als Oberst; — den Majoren Klein, etatsmäßiger Stabsoffizier im 3. Chevaulegers Regiment vacant Herzog Maximilian, — und Hölzle, Kompagniechef im 14. Infanterie-Regiment Herzog Karl Theodor; — dem Hauptmann Herbst, Kompagniechef im 14. Infanterie-Regiment Herzog Karl Theodor; — den Premier Lieutenants Konstantin Fuchs im 15. Infanterie-Regiment König Albert von Sachsen — und Stephinger im 1. Train-Bataillon;

#### zu ernennen:

- zum etatsmäßigen Stabsoffizier im 3. Chevaulegers-Regiment vacant Herzog Maximilian den Major von Baldinger, bisher à la suite des 5. Chevaulegers-Regiments Erzherzog Albrecht von Österreich und Abjutant beim General-Kommando II. Armee-Corps;
- zum Abjutanten beim General-Kommando II. Armee-Corps den Rittmeister Pracher, Eskadronschef vom 1. Chevaulegers-Regiment Kaiser Nikolaus von Rußland, unter Stellung à la suite dieses Regiments;
- zu Kompagnie- (Ekladrons-) Chefs den Hauptmann Häffner vom 5. Infanterie-Regiment Großherzog Ernst Ludwig von Hessen im 14. Infanterie-Regiment Herzog Karl Theodor, den Kitt-meister Fürer von Haimendorf im 1. Chevaulegers-Regiment Kaiser Nitolaus von Rußland, dann den Premier-Lieutenant Beißenberger vom 9. Infanterie-Regiment Brede, unter Beförderung zum Hauptmann, im 14. Infanterie-Regiment Herzog Karl Theodor;

- zu versetzen: die Premier-Lieutenants Weniger vom 19. Infanteries Regiment zum 5. Infanteries-Regiment Großherzog Ernst Ludwig von Hessen und Lacher, Inspektionsoffizier an der Kriegsschule, vom 16. Infanteries-Regiment Großherzog Ferdinand von Toskana zum 15. Infanteries-Regiment König Albert von Sachsen;
- zu charakterifieren (gebührenfrei): als Premier-Lieutenant den Second-Lieutenant a. D. Franz Sedlmair;

ferner am gleichen Tage

- dem Major Pracher à la suite des 1. Fuß-Artillerie-Regiments vacant Bothmer und Feuerwerksoffizier bei der Inspektion der Fuß-Artillerie, zugleich beauftragt mit Wahrnehmung der Geschäfte des Direktors der Oberseuerwerkerschule, den Abschied mit Pension und mit der Erlaubnis zum Tragen der Unisorm zu bewilligen;
- den Major Karl von Delhafen, à la suite des 2. Fuß-Artillerie-Regiments und kommandiert zur Inspektion der Fuß-Artillerie, mit Wahrnehmung der Geschäfte des Direktors der Oberfeuerwerkerschule zu beauftragen;

au befördern:

- zum Feuerwerkspremierlieutenant den Feuerwerkslieutenant Thau = felder vom Hauptlaboratorium;
- jum Feuerwerkslieutenant den Oberfeuerwerker Franz Säuster vom 2. Jug-Artillerie-Regiment;
- 311 Portepeefähnrichen die Unteroffiziere Ludwig Trendel des 7. Infanterie=Regiments Prinz Leopold, Franz Zientner des Cifenbahn=Bataillons und Franz Geßlein des 9. Infanterie= . Regiments Wrede, fämtliche in ihren Truppenteilen;
- b) bei den Beamten der Militarverwaltung:

im aftiben Beere:

am 8. ds

- au versetzen: den Lazaret-Oberinspektor Schütz vom Garnisonslazaret Germersheim zu jenem in Ingolstadt; — die Lazaretinspektoren Karl vom Garnisonslazaret Fürstenfeld zu jenem in Bamberg — und Frankenberger vom Garnisonslazaret München zu jenem in Regensburg;
- . zu befördern:
  - zu Lazaret-Oberinspektoren die Lazaret-Verwaltungsinspektoren Knieß vom Garnisonslazaret Regensburg bei jenem in Nürnberg und Widemann vom Garnisonslazaret Bamberg bei jenem in Germersheim, beide nach Maßgabe des Titels II § 18 der Verfassungs-Urkunde;



zu Lazaret-Verwaltungsinspektoren die Lazaretinspektoren Wagner beim Garnisonslazaret Amberg — und Reese beim Garnisonslazaret Bahreuth.

## griegs: Minifterinm. Frb. v. Afch.

Der Chef ber Bentral=Abteilung: Flügel, Oberftlieutenant.

Durch Berfügung der Inspektion der Fuß-Artillerie wurde der Zeuglieutenant Wirthensohn beim Artilleriedepot Germersheim eingeteilt.

Im 13. Infanterie-Regiment Kaiser Franz Joseph von Österreich wurde der Second-Lieutenant Schießl zum Bataillonsadjutanten ernannt.

#### Geftorben find:

der Oberstlieutenant z. D. Knott, Commandeur des Landwehrbezirks Beilheim, am 27. Dezember v. Js in München;

der Assistenzarzt 2. Klasse der Landwehr 1. Aufgebots Dr Konrad. Zenker (Erlangen) am 29. Dezember v. Is zu Erlangen.

## Machweisung

- der vom 1. Oftober bis Ende Dezember 1894 offiziell zur Kenntnis des Kriegsministeriums gekommenen Todesfälle von Offizieren, Arzten und Beamten außer Dienst zc. der Königlich Baperischen Armee.
- Generalarzt 2. Klasse z. D. Dr Kuby, zulett à la suite des Sanistätscorps, gestorben am 5. September zu Göggingen, Bezirksamts Augsburg;
- Major a. D. Rehm, zuletzt Hauptmann und Kompagniechef im 16. Infanterie-Regiment Großherzog Ferdinand von Toskana, am 1. Oktober in München;
- Second-Lieutenant a. D. Julius Ott, zuletzt Landwehr-Unterlieutenant im vormaligen 9. Landwehr-Bataillon, am 8. Oftober zu Augsburg;
- Stabsarzt a. D. Dr Dornhöfer, zuleht Bataillonsarzt im 11. Infanterie-Regiment von der Tann, am 14. Oftober zu Karthaus-Prüll, Bezirksamts Regensburg;
- Generalieutenant z. D. Freiherr von Frehberg, zulet Präsident des General-Auditoriats, am 20. Oftober zu Thalkirchen, Bezirksamts München I;
- Haufewein, zulet im 10. Infanterie-Regiment Prinz Ludwig, am 23. Oktober zu Gichstätt;
- Oberst a. D. Seekirchner, zulet Commandeur des 15. Infanterie-Regiments König Albert von Sachsen, am 24. Oktober in München;
- Oberstlieutenant a. D. Ritter, zulest Rittmeister im vormaligen 1. Kuirassier-Regiment Prinz Karl von Bayern, am 3. November zu Passau;
- Major a. D. Adolf Cronnenbold, zulett etatsmäßiger Stabsoffizier im 4. Chevaulegers-Regiment König, am 4. November in München;
- Bahlmeister a. D. Bunderlich, zulet im ehemaligen 2. Jägers Bataillon, am 10. November zu Freising;
- Premier-Lieutenant a. D. Johann Müller, zulett im 1. Jäger-Bataillon, am 22. November zu Farchant, Bezirksamts Garmisch;
- Premier-Lieutenant a. D. Bögler, zulett im 6. Infanterie-Regiment Raifer Wilhelm, König von Preußen, am 26. November in München;
- Major a. D. Wahl, zulett Hauptmann im vormaligen Generals quartiermeisterstab, am 1. Dezember in München;

- Oberstlieutenant a. D. Steinmet, zulett Jugenieur-Offizier vom Plat in Germersheim, am 6. Dezember in München;
- Major a. D. Heinrich Mahr, zuletzt Bataillons-Commandeur im 13. Infanterie-Regiment Kaiser Franz Josef von Österreich, am 6. Dezember in München;
- Major a. D. von Heuster, zuletzt Rittmeister und Eskadronschef im 1. Schweren Reiter-Regiment Prinz Karl von Bahern, am 11. Dezember in München;
- Premier-Lieutenant a. D. Johann Schmitt, zuletzt im 10. Infanterie-Regiment Prinz Ludwig, am 16. Dezember zu Rieden, Bezirksamts München II;
- Oberapotheker a. D. Landsberger der vormaligen Lazaret-Komsmission München, am 20. Dezember zu Kausbeuern;
- Major a. D. Neidl, zuletzt Hauptmann und Kompagniechef im 11. Infanterie-Regiment von der Tann, am 22. Dezember in München;
- Hauptmann a. D. Simmeth, zuletzt Premier-Lieutenant im 12. Insfanterie-Regiment Prinz Arnulf, am 28. Dezember in München.

### Soniglid Bayerifdes Friegsminifterium.



# Verordnungs-Wlatt.

Beilage

M 19 4.

15. Januar 1895.

Inhalt: Berfonalien.

Nro 609.

München 15. Januar 1895.

Betreff: Berfonalien.

#### Im Namen Seiner Majeftat des Bonigs.

Seine Rönigliche Hoheit Bring Initpold, des Rönigs reichs Babern Bermefer, haben Sich Allerhöchst bewogen gestunden, nachstehende Bersonalveranderungen 2c. zu verfügen:

a) bei den Offizieren:

im aftiven Beere:

- am 11. ds den Second-Lieutenant Freiherrn von Seefried auf Buttenheim des 14. Infanterie-Regiments Herzog Karl Theodor unter Stellung à la suite dieses Regiments auf die Dauer eines Jahres zu beurlauben;
- am 13. ds dem Oberstsieutenant Bonn, à la suite des Ingenieurs Corps und Eisenbahn-Linien-Kommissär in München, die Erlaubnis zur Annahme und zum Tragen des Königlich Preußischen Roten Abler-Ordens 4. Klasse zu erteilen;
- am 14. ds den Second-Lieutenant Mainz vom 11. Infanterie-Regisment von der Tann, kommandiert zum 1. Train-Bataillon, zu diesem Train-Bataillon zu versetzen;

Digitized by Google

am 15. de

den Generallieutenant Ritter von Hoffmann, Chef des Generalstabes der Armee, in Genehmigung seines Abschiedsgesuches unter gebührenfreier Verleihung des Charafters als General der Infanterie mit Pension zur Disposition zu stellen;

zu ernennen:

- aum Chef des Generalstabes der Armee unter gleichzeitiger Beauftragung mit Wahrnehmung der Geschäfte des Inspecteurs der Militär-Bildungsanstalten den Generalmajor Ritter von Giehrl, Commandeur der 2. Infanterie-Brigade;
- zum Commandeur der 2. Infanterie-Brigade den Oberften Edlen von Granvogl, Commandeur des Infanterie-Leib-Regiments, unter Stellung à la suite dieses Regiments;
- jum Commandeur des Infanterie-Leib-Regiments den Obersten Freisherrn Reichlin von Meldegg, Abteilungschef vom Kriegssministerium;
- zum Abteilungschef im Kriegsministerium den Oberstlieutenant Henigst, Commandeur des 2. Jäger-Bataillons;
- zum Abteilungschef im Generalstab den Oberstlieutenant Otto von der Zentralstelle des Generalstabes, bisher mit Wahrnehmung der Geschäfte eines Abteilungschefs dortselbst beauftragt;
- zum Chef des Generalstabes II. Armee-Corps den Oberftlieutenant Göringer vom Generalstab II. Armee-Corps, bisher beauftragt mit Wahrnehmung der Geschäfte des Chefs dieses Stabes;
- zum Commandeur des 2. Jäger-Bataillons den Major Banfield, Bataillons = Commandeur vom 12. Infanterie = Regiment Prinz Arnulf:
- zum Bataillons : Commandeur im 12. Infanterie : Regiment Prinz Arnulf den Major Gerstl, bisher à la suite des 13. Infanterie: Regiments Kaiser Franz Joseph von Österreich und Lehrer an der Kriegsschule;

ferner am gleichen Tage

- dem Rittmeister Sammiller, Kompagniechef im 1. Train-Bataillon, den Abschied mit Pension und mit der Erlaubnis zum Tragen der Unisorm zu bewilligen;
- den Premier-Lieutenant von Spipel vom 2. Train-Bataillon, unter Beförderung zum Rittmeister, zum Kompagniechef im 1. Train-Bataillon zu ernennen;

b) bei den Beamten der Militar-Bermaltung: im aftiven Seere:

am 11. ds

den Sekretär Holl von der Intendantur II. Armee-Corps, kommandiert zum Kriegsministerium, zum Geheimen expedierenden Sekretär daselbst zu ernennen;

zu befördern: zu Wirtschafts-Inspektoren den Titular-Wirtschafts-Inspektor Zahn des Remontedepots Fürstenfeld, — dann die Berwaltungs-Assistenten Wintergerst des Remontedepots Schleißheim — und Amberger bei der Remonte-Inspektion.

## griegs.Minifterium. Brh. v. Afch.

Der Chef ber Bentral-Abteilung: Flügel, Oberftlieutenant.

- Seitens des Kriegsministeriums wurde der Premier-Lieutenant Göller des 10. Infanterie-Regiments Prinz Ludwig zunächst auf die Dauer eines Jahres zur Intendantur I. Armee-Corps zur Dienstelistung kommandiert.
- Durch Berfügung der Inspektion der Fuß-Artillerie wurden: der Feuerwerkspremierlieutenant Hensler von der 2. Feld-Artillerie-Brigade zur Inspektion der Fuß-Artillerie versetzt, — der Feuerwerkspremierlieutenant Thaufelder in seiner bisherigen Einteilung beim Hauptlaboratorium belassen — und der Feuerwerkslieutenant Häusler bei der 2. Feld-Artillerie-Brigade eingeteilt.
- Seitens des Generalstadsarztes der Armee wurde der einjährigsfreis willige Arzt Dr Ludwig Zuber vom 1. Trains-Bataillon zum Unterarzt im 7. Infanteries-Regiment Prinz Leopold ernannt und mit Wahrnehmung einer offenen Assistatelle beauftragt.



# Königlich Bayerifches Friegeminifterinm.



# Verordnungs-Blatt.

Beilage

m N 5.

26. Januar 1895.

Inhalt: 1) und 2) Berfonalien; 3) Sterbfälle.

Nto 1070.

München 26. Januar 1895.

Betreff: Berfonalien.

### Im Namen Seiner Majeftat des Bonigs.

Seine Königliche Hoheit Prinz Initpold, des Könige reichs Babern Berweser, haben Sich Allerhöchst bewogen gefunden, nachstehende Personalveränderungen 2c. zu verfügen:

a) bei den Offizieren:

im aftiven heere 2c .:

am 15. ds den Second-Lieutenant Friedrich Bogel vom 18. Infanterie-Regiment Prinz Ludwig Ferdinand zu den Reserveoffizieren des genannten Truppenteils zu versetzen;

am 17. ds dem Hauptmann a. D. Ludwig Behringer, Lehrer für freies Handzeichnen am Kadettencorps, das Ritterfreuz 2. Klasse des

Militär=Berdienftordens zu verleihen;

am 18. ds den Major Häusler vom Generalstab (Zentralstelle) in das Berhältnis à la suite des 2. Feld-Artillerie-Regiments Horn, unter Kommandierung zur Dienstleistung dortselbst, zu versetzen; am 20. ds

dem Hauptmann Boit, Kompagniechef im 1. Pionier-Bataillon, den Abschied mit Pension und mit der Erlaubnis zum Tragen der Unisorm zu bewilligen;

- zu versetzen: den Major Groß vom Stabe des 2. Pionler=Bataillons zur Fortifikation Ingolstadt;
- zur Dienstleistung zu kommandieren: den Premier-Lieutenant Jünginger vom 2. Pionier-Bataillon bei der Inspektion des Ingenieur-Corps und der Festungen unter Versetzung in den etatsmäßigen Stand derselben;

zu ernennen:

- zu Kompagniechefs die Hauptleute Hofmeier im 1. Pionier=Bataillon und Bechtel, Adjutant von der Jnspektion des Jngenieur= Corps und der Festungen, im 2. Pionier=Bataillon;
- zum Adjutanten bei der Inspektion des Ingenieur-Corps und der Festungen den Premier-Lieutenant Schlosser, bisher kommandiert zur Dienstleistung bei dieser Inspektion;
- am 23. ds dem Premier-Lieutenant a. D. Eugen von Tausch für das Ritterkreuz 2. Klasse des Herzoglich Sachsen-Ernestinischen Hausordens, das Ritterkreuz des Königlich Dänischen Danebrog-Ordens, das Ritterkreuz des Ordens der Königlich Italienischen Krone, das Ritterkreuz des Kaiserlich Österreichischen Franz Joseph-Ordens und den Kaiserlich Russischen St. Stanislaus-Orden 3. Klasse die Erlaubnis zum Tragen zu erteilen;
- b) im Sanitäts=Corps:

im aktiven Beere:

am 21. ds

dem Oberstabsarzt 1. Klasse Dr Pachmanr, Garnisonsarzt bei der Kommandantur der Haupt- und Residenzstadt München, unter gebührenfreier Berseihung des Charakters als Generalarzt 2. Klasse, den Abschied mit Pension und mit der Erlaubnis zum Tragen der Unisorm zu bewilligen;

gu verfegen:

- den Oberstabsarzt 1. Klasse Dr Schmid, Regimentsarzt vom 11. Jusfanterie-Regiment von der Tann, als Garnisonsarzt zur Kommandantur der Haupts und Residenzstadt München;
- den Oberstabsarzt 2. Klasse Dr Heckenberger, Bataillonsarzt vom 3. Infanterie=Regiment Prinz Karl von Bahern, als Regiments= arzt zum 11. Infanterie=Regiment von der Tann;
- den Stabsarzt Dr Pleper, Bataillonsarzt vom 17. Infanterie-Regiment Orff, in gleicher Eigenschaft zum 3. Infanterie-Regiment Brinz Karl von Bahern;
- den Assistenzarzt 2. Klasse Dr Mann vom 4. Infanterie-Regiment König Wilhelm von Württemberg zum 2. Train-Bataillon;

gu beförbern:

zum Stabsarzt den Affistenzarzt 1. Klasse Dr Jacoby vom 2. Train-Bataillon als Bataillonsarzt im 17. Infanterie-Regiment Orff; zum Afsistenzarzt 1. Klasse den Assistenzarzt 2. Klasse Dr Kothenalcher im 16. Infanterie-Regiment Großherzog Ferdinand von Toskana;

ein Patent seiner Charge zu verleihen: dem Oberstabsarzt 1. Klasse und Regimentsarzt Dr Popp des 17. Infanterie-Re-

gimente Orff;

zu charakterisieren (gebührenfrei): als Oberstabsarzt 1. Klasse den Oberstabsarzt 2. Klasse und Regimentsarzt Dr Schiller des 3. Feld-Artillerie-Regiments Königin Mutter;

im Beurlaubtenftande:

- am 17. ds zu befördern: zu Assisten 2. Klasse der Reserve die Unterärzte der Reserve Dr Adolf Wimmer (Würzburg), Dr Michael Schwab (Augsburg), Dr Karl Petoldt (Bamberg), Hermann Hasselmann (I. München), Gustav Adel (Gunzenshausen), Dr Gustav Besold (Erlangen), Dr Heinrich Scheuer, Paul Barmener, Anton Mirtlsperger, Dr Maximisian Hagemann, Dr Johann Böck und Dr Ewald Weisschedel (I. München), Otto Sitherger (Vishbosen), Dr Maximisian Ziehm, Dr Otto Schröder, Ir Maximisian Eichhorn und Dr Assensia Penser (I. München) Robert Schwarz (Würzburg) und Dr Wilhelm Küth (Amberg);
- c) bei den Beamten der Militar=Bermaltung: im aktiven Heere:

am 19. ds mit der Wirksamkeit vom 1. Februar d. Is zu versehen: die Garnisons-Bauinspektoren Lotter vom Kriegsministerium zum Garnisonsbaudistrikt Nürnberg — und Winter vom Garnisons-

baudiftrikt Nürnberg zum Ariegsministerium, letteren unter gebührenfreier Berleihung des Titels eines Baurates mit Belassung in der dermaligen Rangklasse;

am 23. ds den Zahlmeister Rohrmüller des 1. Fuß-Artillerie-Regiments vacant Bothmer, diesen unter gebührenfreier Berleihung

Regiments vacant Bothmer, diesen unter gebührenfreier Berleihung des Titels eines Rechnungsrates, — und am 24. ds die Geheimen Registratoren vom Kriegsministerium, Ge-

heime Kanzleiräte Fint — und Klostermaier, — in den erbetenen Ruhestand treten zu lassen;

ferner am gleichen Tage

die Zahlmeisteraspiranten Ludwig Freiherr von Junker und Bigato des Infanterie-Leib-Regiments im I. Armee-Corps — und Rudolf

Digitized by Google

hermann von der Oberfeuerwerkerschule im II. Armee-Corps zu Zahlmeistern zu ernennen;

zu berfegen:

den Stabsveterinär Dr Knoch vom 2. Train-Bataillon zum 3. Chevaulegers-Regiment vacant Herzog Maximilian;

den Beterinär 1. Klasse Müller vom 1. Feld-Artillerie-Regiment Prinz-Regent Luitpold zum 2. Train-Bataillon;

den Beterinär 2. Klaffe Sauer vom 2. Schweren Reiter=Regiment vacant Kronprinz Erzherzog Rudolf von Österreich zum 1. Feld= Artillerie=Regiment Prinz=Regent Luitpold;

au befördern:

zum Stabsveterinär den Beterinär 1. Klaffe Mahrwieser beim Remontedepot Schleißheim;

zum Beterinär 1. Klasse den Beterinär 2. Klasse Kuchtner im 1. Felds Urtilleries-Regiment Prinzs-Regent Luitpold, kommandiert als Assistant zur Militärs-Lehrschmiede;

zu Beterinären 2. Klasse die Unterveterinäre Wilhelm Lang im 3. Chevaulegers-Regiment vacant Herzog Maximilian, — Franz Lang im 2. Feld-Artillerie-Regiment Horn, — Otto Göbel im 1. Chevaulegers-Regiment Kaiser Nikolaus von Rußland — und Maximilian Jäger im 5. Feld-Artillerie-Regiment;

im Beurlaubtenftande:

am 24. de zu befördern:

zum Stabsveterinär in der Landwehr 2. Aufgebots den Beterinär 1. Klasse Dr Wilhelm Schlampp (I. München);

jum Beterinar 2. Klaffe der Referve den Unterveterinar der Referve Albert Gebhard (Burgburg).

# griegs.Minifterinm. Frb. v. Afc.

Der Chef ber Bentral-Abteilung: v. Flügel, Oberftlieutenant.

Nro 1006.

München 26. Januar 1895.

Betreff: Perfonalien.

Der Premier-Lieutenant Heidersberger des 13. Insanteris-Regiments Kaiser Franz Joseph von Österreich wird vom Kommando zur Arbeiter-Abteilung enthoben und zu seinem Truppenteil zurückbeordert; — serner wird der Unterveterinär der Reserve Anton Zölch (Kempten) mit der Wirksamkeit vom 1. März d. Is zum Unterveterinär des aktiven Dienststandes im 2. Schweren Reiter-Regiment vacant Kronprinz Erzherzog Rudolf von Österreich ernannt und mit Wahrnehmung einer offenen Beterinärstelle beauftragt.

### griege Minifterium. Frb. v. Mich.

Der Chef ber Bentral-Abteilung: v. Flügel, Oberftlieutenant.

Der Generalmajor Karl Ritter von Lobenhoffer, Commandeur der 3. Infanterie-Brigade, — und der Oberstlieutenant Ferdinand Ritter von Flügel, Abteilungschef im Kriegsministerium, wurden als Ritter des Verdienstordens der Baherischen Krone unterm 20. beziehungsweise 16. d. Mts für ihre Person der Adelsmatrikel des Königreiches bei der Ritterklasse einverleibt.

Durch Berfügung des General-Kommandos II. Armee-Corps wurde der Zahlmeister Gabriel Schmidt vom 2. Feld-Artillerie-Regiment Horn zum 5. Chevaulegers-Regiment Erzherzog Albrecht von Österreich versetzt.

### Geftorben find:

der Kasernen-Inspektor Puchner bei der Garnisons-Verwaltung Neu-Ulm am 13. Januar zu Neu-Ulm;

der Second-Lieutenant der Landwehr-Infanterie 1. Aufgebots Georg Schaller (Bahreuth) am 15. Januar zu Bahreuth.

# Koniglich Baperifdes Friegeminifterium.



# Verordnungs-Blatt.

Beilage 2

p M 5.

1. Zebruar 1895.

Inhalt: Ableben bes Benerals ber Infanterie Rarl von Orff.

Nro 1823.

München 1. Februar 1895.

Betreff: Ableben des Generals der Infanterie Karl von Orff.

### Im Namen Seiner Majeftät des Königs.

Seine Königliche Hoheit Prinz **Juitpold**, des Königreichs Bahern Berweser, haben, um das Andenken des am
31. v. Mts verstorbenen, im Kriege wie im Frieden gleich bewährten
Generals der Infanterie zur Disposition Karl von Orff zu ehren,
durch Allerhöchste Entschließung vom 1. d. Mts zu versügen geruht,
daß vom Tage der Beerdigung an die Offiziere des II. Armee-Corps
drei Tage, die Offiziere des 17. Infanterie-Regiments, dessen Inhaber der Berstorbene war, und jene des 6. Infanterie-Regiments,
à la suite dessen der Berewigte stand, sieben Tage Trauer (Flor am
linken Oberarm) anlegen.

Ferner haben Seine Königliche Hoheit Allergnädigst anzuordnen geruht, daß das 17. Infanterie-Regiment bis auf Weiteres den Namen "Orff" sortzuführen hat.

griegs.Miniferium. Frb. v. Afch.

> Der Chef der Bentral-Abteilung: b. Flügel, Oberftlieutenant.

### göniglich Bayerifdes griegsminifterium.



# Verordnungs-Blatt.

Beilage

m N 6.

5. gebruar 1895.

Inhalt: 1) Berfonalien; 2) Sterbfall.

Nro 1933.

München 5. Februar 1895.

Betreff: Berfonalien.

#### Im Namen Seiner Majestät des Königs.

Seine Königliche Hoheit Prinz Initpold, des Königereichs Babern Berweser, haben Sich Allerhöchst bewogen gefunden, nachstehende Personalveranderungen 2c. zu verfügen:

a) bei den Offizieren und Portepeefähnrichen:

im aftiven Beere 20 .:

am 27. v. Mts inhaltlich Allerhöchsten Handschreibens dem Oberst= lieutenant Freiherrn von Leoprechting, à la suite des 3. Infanterie-Regiments Prinz Karl von Bahern und Direktor der Kriegsschule, den Verdienstorden vom Heiligen Michael IV. Klasse zu verleihen;

am 30. v. Mts

dem Major z. D. Freiherrn Loeffelholz von Colberg, Bezirksoffizier beim Bezirks-Kommando Ansbach, unter gebührenfreier Verleihung des Charakters As Oberstlieutenant, den Abschied mit Pension und mit der Erlaubnis zum Tragen der Unisorm des 8. Infanterie-Regiments vacant Pranckh zu bewilligen;

Digitized by Google

den Hauptmann Pommrenke, Kompagniechef vom 14. Infanteries Regiment Herzog Karl Theodor, unter gebührenfreier Berleihung des Charafters als Major, mit Pension zur Disposition zu stellen;

#### zu ernennen:

- zum Bezirksoffizier beim Bezirks-Rommando Ansbach den Major Pottiez, Kompagniechef vom 7. Infanterie-Regiment Prinz Leopold, unter Versetzung zu den mit Pension zur Disposition stehenden Offizieren;
- an Kompagniechefs den Hauptmann Döring vom 7. Infanteries Regiment Prinz Leopold in diesem Regiment -- und den Premiers Lieutenant Christoph Mayer vom 5. Infanteries Regiment Großsherzog Ernst Ludwig von Hessen, unter Beförderung zum Hauptsmann ohne Patent, im 14. Infanteries Regiment Herzog Karl Theodor;

#### gu verfeten:

- den Premier-Lieutenant Rothlauf vom 4. Infanterie-Regiment König Wilhelm von Württemberg zum 5. Infanterie-Regiment Großherzog Ernst Ludwig von Hessen — und
- den Second-Licutenant Pflügel vom 5. Infanterie-Regiment Großherzog Ernst Ludwig von Hessen zum 4. Infanterie-Regiment König Wilhelm von Württemberg;
- am 3. ds dem Oberstlieutenant Prand, Commandeur des 1. Jäger-Bataillons, sür das Offizierskreuz des Raiserlich Japanischen Berdienstordens der aufgehenden Sonne — und dem Premier-Lieutenant Wilhelm von Kirschbaum des 12. Infanterie-Regiments Prinz Arnulf für das Ritterkreuz 1. Rlasse des Kaiserlich Japanischen Ordens des Heiligen Schabes die Erlaubnis zur Annahme und zum Tragen zu erteilen;
- am 4. ds den Premier-Lieutenant a. D. Maximilian Fleischmann zu den ohne Erlaubnis zum Tragen der Unisorm verabschiedeten Offizieren zu versetzen;
- am 5. de die nachgenannten Unteroffiziere zu Portepeefähnrichen in ihren Truppenteilen zu befördern, und zwar: Friedrich Pernwerth von Bärnstein im 1. Infanterie-Regiment König, -- Adam Langshäuser im 2. Infanterie-Regiment Kronprinz, Oswald Lutz im Gisenbahn-Bataillon,—Ludwig Biergans,—Hermann Muzell—und Karl Schuiglein im 2. Infanterie-Regiment Kronprinz, —

Ernst Paraquin im 1. Infanterie-Regiment König, — Rifolaus von Bomhard im Infanterie-Leib-Regiment, - Alfred von Haas im 14. Infanterie=Regiment Herzog Karl Theodor, — Rarl Freiherr von Seckendorff-Aberdar im 7. Infanterie-Regiment Bring Leopold, - Friedrich Schinner im 10. Infanterie=Regiment Pring Ludwig, — Ernst Gruber im 2. In= fanterie-Regiment Kronpring, - Robert Edler von Knepach im 12. Infanterie-Regiment Bring Arnulf, - Gugen Gibam im 14. Infanterie-Regiment Bergog Karl Theodor, - Cafar Begelin im 12. Infanterie-Regiment Pring Arnulf, - Wilhelm Muxel im 1. Infanterie-Regiment König, - Theodor Rohl im 14. Infanterie = Regiment Herzog Rarl Theodor, - Friedrich Schier = linger im 12. Infanterie-Regiment Pring Arnulf, - Otto Freiherr von Bechmann im 2. Infanterie Regiment Kronpring, August Schmid -- und Rarl Lut im 16. Infanterie-Regiment Großherzog Ferdinand von Tostana, - August Schropp im 1. Chevaulegers-Regiment Raifer Nikolaus von Rugland, -- Ernft von Loffow im 1. Ulanen-Regiment Raifer Wilhelm II., König von Breugen, -- Leopold Rineder im 11. Infanterie-Regiment von der Tann, - Maximilian Anoll im 15. Infanterie-Regiment Rönig Albert von Sachsen, - Friedrich von Griesheim im 11. Infanterie-Regiment von der Tann, — Nevomut Bedert -und Theodor Bieninger im 15. Infanterie-Regiment König Albert von Sadfen, - Wilhelm Gemmingen Freiherr von Maffen: bach im 1. Infanterie-Regiment König, — Friedrich Braun, — Alfred Kaltenegger - und Kurt Schubert im 15. Infanterie-Regiment König Albert von Sachsen, - August Bot im 14. Infanterie-Regiment Herzog Rarl Theodor, - Friedrich Tumma -und Karl Brager im 11. Infanterie-Regiment von der Tann, — Robert Graf von Bothmer im Infanteric = Leib = Regiment, -Maximilian Denringer - - und Beinrich Sondermann im 3. Infanterie Regiment Bring Karl von Bapern, — Franz Schwarzenberger im 12. Infanterie=Regiment Bring Arnulf, -- August Freiherr von Welfer im Infanterie-Leib-Regiment, - Sans Lehnert im 14. Infanterie-Regiment Bergog Rarl Theodor, - Otto Saur im 3. Infanterie-Regiment Bring Karl von Bagern, -- Eugen Schöpf im Gifenbahn-Bataillon, -Wilhelm Trieb im 10. Infanterie Regiment Bring Ludwig, --Wilhelm Deiglmahr im 3. Feld Artillerie Regiment Königin Mutter, -- Rudolf Zickwolff im 10. Infanterie-Regiment Bring

Ludwig, - Joseph Graf Jugger von Glött im 3. Feld-Artillerie-Regiment Königin Mutter, - Karl Bägele - und Frang Deuringer im 10. Infanterie-Regiment Bring Ludwig, -- Frang Rappler im 1. Infanterie-Regiment Konig, -- Sugo Scherer im 14. Infanterie Regiment Herzog Karl Theodor, -- Bilhelm Freiherr Loeffelholz von Colberg im Infanterie-Leib-Regiment, - Rarl Uhl im 7. Infanterie-Regiment Bring Leopold, - Adolf Schaaf im 13. Infanterie-Regiment Raifer Frang Joseph von Bfterreich, - Ludwig Dauenhauer im 18. Infanterie-Regiment Brinz Ludwig Ferdinand, — Franz Feeser im 4. Feld-Artillerie-Regiment König, - Adolf Schönhärl im 13. Infanterie-Regiment Raiser Franz Joseph von Ofterreich, — Heinrich Schubert im Gisenbahn-Bataillon, - Hermann Frand - und Franz Wagner im 4. Feld-Artillerie-Regiment Ronig, - Unton Saglinger im 10. Infanterie-Regiment Bring Ludwig, - Anton Dinglreiter im 13. Infanterie Regiment Raifer Franz Joseph von Ofterreich, - Eduard Beingmann - und Ferdinand Belhorn im 10. 3ufanterie = Regiment Bring Ludwig, - Julius Rohe im 18. In= fanterie-Regiment Bring Ludwig Ferdinand, - - Robert Beichhold im 13. Infanterie-Regiment Raifer Franz Joseph von Bfterreich, — August Prettner im 16. Infanterie=Regiment Großherzog Ferdinand von Tosfana, — Alfons Bogl im 13. Infanterie-Regiment Kaiser Franz Joseph von Österreich, - - Anton Rasp im 10. Infanterie-Regiment Bring Ludwig, -- Sans Rohlmüller - und Richard Gogmann im 7. Infanterie-Regiment Pring Leopold, - Johann Barth - und Franz Drefch im 14. Infanterie-Regiment Herzog Rarl Theodor, - Joseph Rönigsdorfer im 1. Pionier-Bataillon, - Rarl Kirchgegner, - - Seinrich Ritter und Edler von Rienle, - Paul Ammon -- und Beinrich Freiherr von Stengel im 9. Infanterie-Regiment Brede, - Hans Schloßer, - Georg Baublein, - Beinrich Saublein - und Wilhelm Stettner im 6. Infanterie=Regiment Raifer Wilhelm, Ronig von Breußen, - Eugen Reinhard im 2. Chevaulegers: Regiment Taxis;

im Beurlaubtenftande:

am 2. ds

den Abschied zu bewilligen: dem Hauptmann Rudolf Heffner (Landshut) von der Landwehr-Jnfanterie 1. Aufgebots – und dem Second-Lieutenant Andreas Bölkl (Stranbing) von der Landswehr-Infanterie 2. Aufgebots;

zu versetzen: im Reserveverhältnis die Second-Lieutenants August Teply vom 3. Infanterie-Regiment Brinz Karl von Bayern zum 2 Infanterie-Regiment Kronprinz, - Baul Bausenwein vom 5. Infanterie-Regiment Größherzog Ernst Ludwig von Hessen zum 3. Infanterie-Regiment Brinz Karl von Bayern, — Friedrich Meher vom 19. Infanterie-Regiment zum 4. Infanterie-Regiment König Wilhelm von Württemberg — und Heinrich Schult vom 3. Chevanlegers-Regiment vacant Herzog Maximilian zum 2. Ulanen-Regiment König;

### zu beförbern:

zu Hauptleuten: im Reserveverhältnis die Premier-Lieutenants Wilhelm Döderlein im Infanterie-Legiment, — Maximilian Hellmuth im 12. Infanterie-Regiment Prinz Arnulf, — Konrad Ut im 13. Infanterie-Regiment Raiser Franz Joseph von Öster-reich — und Franz Knorr im 3. Feld-Artillerie-Regiment Königin Mutter; — in der Landwehr 1. Aufgebots die Premier-Lieutenants Wilhelm Meußdörffer (Bayreuth) bei der Infanterie — und Franz Hirschold (I. München) bei der Feld-Artillerie; — in der Landwehr 2. Aufgebots die Premier-Lieutenants Heinrich Köppel (II. München) — und Ferdinand Lösch (Ludwigshasen), beide bei der Infanterie;

### zu Premier-Lieutenants:

im Referveverhältnis die Second-Lieutenants Philipp Rogmann und hermann Simon im Infanterie-Leib-Regiment, - Ludwig Stodmagr, - Beinrich Sixt - und Anton Dahlem im 1. Infanterie-Regiment Rönig, - Julius Freiherr von der Bendte im 2. Infanterie-Regiment Aronpring, Heinrich ten Doornkaat: Roolman im 3. Infanterie-Regiment Bring Rarl von Bagern, Johann Engelhardt - und Marl -- Friedrich Mütel, Müller im 5. Jufanterie-Regiment Großherzog Ernft Ludwig von Beffen, -- Rarl Sieber im 6. Bufanteric-Regiment Raifer Wilhelm, Rönig von Preußen, -- Eduard Abendroth, -- Rudolf Hausner - - und Rarl Schubert im 7. Infanterie-Regiment Bring Leopold, Ewald Mann - - und Balentin Sagenauer im 9. Infanteric-Regiment Brede, Rarl Mommfen - und Ludwig Badum im 10. Infanterie-Regiment Bring Ludwig, - Marl Beigl im 11. Infanterie-Regiment von der Tann, - Marl Pfeifle,

Jojeph Schründer -- und Wilhelm Möhnle im 12. Infanterie-Regiment Bring Arnulf, - Johann Walter im 14. Infanterie-Regiment Bergog Karl Theodor, - Bilhelm Bunderer im 15. Jufanterie-Regiment König Albert von Sachsen, -- Karl Bein: fauf, - Ronrad Settler - und Friedrich Mann im 18. Infanterie=Regiment Bring Ludwig Ferdinand, — Heinrich Pfeiffer im 1. Jäger-Bataillon, - Mathias Kappes im 2. Jäger-Bataillon, -- Leopold Czermaf im 1. Schweren Reiter=Regi= ment Pring Karl von Babern, hermann Cbenauer - und Heinrich Gebhardt im 2. Schweren Reiter=Regiment vacant Kronpring Erzherzog Rudolf von Ofterreich, -- Beinrich Biffar - und Franz Sachs im 2. Manen-Regiment König, - Rarl Buth im 2. Chevaulegers-Regiment Taris, - Urban de Beldige-Cremer im 3. Chevaulegers-Regiment vacant Herzog Maximilian, - Arthur Weinberg, — Maximilian Ulrich und Baul von Stetten im 4. Chevaulegers-Regiment Rönig:

in der Landwehr 1. Aufgebots die Second-Lieutenants Frang Geiger (Mojenheim), - Otto Kronfeder, - Wilhelm Foerft, - Julius Giegold, - Bolfgang Golther, - Johann Depfer, - Bermann Beisler, - Baul Pfann, - Beinrich Gagner, - Ludwig Stefenelli von Prenterhof und Sobenmaur - und Beinrich Bauer (I. München), — Karl Löfti — und Franz Filchner (Landshut), - Joseph Fink (Augsburg), - Theodor Binterftein (Dillingen), - Juftus Lofd, - Georg Dregel, - August Ertheiler, - Christoph Bauer Böwensohn (Nürnberg), — Rarl Sartorius (Erlangen), — Ferdinand Harraffer (Mittingen), - Hermann Fürst (Bamberg), - Maximilian Schmid - und Guftav Engelein (Würzburg), — (Verhard Frite (Nichaffenburg), — Robert Warth: müller - und Karl Quinat (Hoj), - Anton hauptmann (Bahreuth), - Wilhelm Plauth - und Rarl Conrad (Raisers lautern), - Franz Areuter, - August Wenland - und Ludwig Bindewald (Ludwigshafen), -- Johann Fischer (Zweibrücken), fämtliche bei der Infanterie, — Joseph Fischer (Landshut) bei den Jägern, - Franz Ruftermann - und Eduard Ritter und Edler von Riedl (I. München), - Ludwig &nöginger (Nürnberg), - Friedrich Garcis - und Jojeph Mertens (Hof), - Rarl Raufmann (Raiferslautern) — und Wilhelm Giulini (Ludwigshafen), dieje bei der Ravallerie, - Otto Dingler (Riffingen) und Robert Danler (Nürnberg) beim Train;

zu Second Lieutenants der Referve:

die Bizefeldwebel (Bizewachtmeister) der Rejerve Rarl Aunstmann (Anasburg) im 3. Infanterie-Regiment Bring Karl von Bahern, — Fridolin Banrhammer (Augsburg) im 12. Infanterie-Regiment Pring Arnulf, - August Riendl (Regensburg) im 13. Infanterie-Regiment Raifer Franz Joseph von Biterreich, — Beinrich Clostermeber (Regensburg) -- und Buftav Berberich (Ingolstadt) im 16. Infanterie-Regiment Großherzog Ferdinand von Tosfana, -- Alois Ruidisch (Regensburg), - August Maier - und Christian Ritmann (Raiserslautern) im 17. Infanterie= Regiment Drift, - Heinrich Molenaar (Kaiferslautern) im 18. Infanterie-Regiment, Bring Ludwig Ferdinand, - Karl Hartmann (Bamberg), - Gottfried Bode (Ausbach) - und Adolf Denfler (Erlangen) im 19. Jufanterie-Regiment, - Rarl Huber (Raiserslautern) im 3. Chevaulegers = Regiment vacant Herzog Maximilian, - Friedrich Steinbach - und Wilhelm Rangenberger (Augsburg) im 1. Feld-Artillerie-Regiment Bring-Regent . Luitpold, - Ernft Arnold (Erlangen) - und Emil Back (Kaiserslautern) im 2. Train-Bataillon;

b) im Sanitätscorps:

im aftiven Beere 20 .:

am 3. die dem Generalarzt 1. Klasse Dr Port, Corps-Generalarzt II. Armee-Corps, für das Commandeurkreuz des Kaiserlich Japanischen Ordens des Heiligen Schahes und dem Generalarzt 2. Klasse a. D. Dr Bocke für das Offizierskreuz des Kaiserlich Japanischen Berdienstordens der aufgehenden Sonne die Erlaubnis zur Annahme und zum Tragen zu erteilen;

im Beurlaubtenftande:

am 2. ds dem Afsistenzarzt 1. Klasse der Landwehr 2. Aufgebots Johann Beltung (Erlangen) den Abschied zu bewilligen.

Kriegs. Minifterium. Frh. v. Afch.

Der Chef ber Bentral-Abteilung: b. Flügel, Oberftlieutenant. Der Adjutantenfunktion wurden enthoben: die Premier-Lieutenants und Bataillonsadjutanten Henigst im 4. Insanterie-Regiment König Wilhelm von Württemberg — und Jägerhuber im 6. Insanterie-Regiment Kaiser Wilhelm, König von Preußen;

dagegen wurden zu Bataillonsadjutanten ernannt: die Premier-Lieutenants Paux im 4. Infanterie-Regiment König Wilhelm von Württemberg — und Tünnermann im 6. Infanterie-Regiment Laifer Wilhelm, König von Prenhen.

Durch Verfügung der General-Kommandos wurden die Zahlmeister Kerschbaum vom 18. Infanterie-Regiment Prinz Ludwig Fersdinand zum 2. Feld-Artillerie-Regiment Horn versett, — dann Freiherr von Junker und Bigato beim Infanterie-Leib-Regiment — und Hermann beim 17. Infanterie-Regiment Orff eingeteilt.

#### Geftorben ift:

der Second-Lieutenant Martin Kiliani von der Landwehr-Infanterie 2. Aufgebots (Kempten) am 21. Januar in München.

# Königlich Bayerifdes Kriegsminifterium.



# Verordnungs-Blatt.

Beilage

ju 10 7.

9. Jebrnar 1895.

Inhalt: Berjonalien.

Nrv 2113.

München 9. Februar 1895.

Betreff: Berjonalien.

### Im Namen Seiner Majeftat des Königs.

Seine Königliche Hoheit Prinz Initpold, des Könige reichs Bapern Verweser, haben Sich Allerhöchst bewogen gefunden, nachstehende Personalveränderungen 2c. zu verfügen:

a) bei ben Offizieren:

im aftiven Scere:

am 6. ds

inhaltlich Allerhöchsten Handschreibens den Second-Lieutenant à la suite des 2. Infanterie-Regiments Kronprinz, Prinzen Franz von Bahern, Königliche Hoheit, vom 10. d. Mis ab in den etats-mäßigen Stand des genannten Regiments zu versetzen;

den Second-Lieutenant Joseph von Tannstein genannt Fleischmann à la suite des 3. Chevaulegers-Regiments vacant Herzog Maximilian in den etatsmäßigen Stand des 6. Chevaulegers-Regiments vacant Großfürst Konstantin Nikolajewitsch zu versehen; am 7. ds

- dem Hauptmann Karl Schmitt, Kompagniechef vom 18. Infanterie-Regiment Prinz Ludwig Ferdinand, unter Berleihung der Aussicht auf Anstellung im Zivildienste, den Abschied mit Pension und mit der Erlaubnis zum Tragen der Uniform zu bewilligen;
- den Premier-Lieutenant Put des 18. Infanterie-Regiments Prinz Ludwig Ferdinand, unter Beförderung zum Hauptmann ohne Batent, zum Kompagniechef in diesem Truppenteil zu ernennen;
- den Second-Lieutenant Guthmann zum Premier-Lieutenant ohne Patent im 18. Infanterie-Regiment Prinz Ludwig Ferdinand zu befördern;

am 8. ds

- den Hauptmann (Fradinger, bisher à la suite des 18. Infanterie-Regiments Prinz Ludwig Ferdinand und Lehrer an der Kriegsschule, als Kompagniechef in den etatsmäßigen Stand des 6. Infanterie-Regiments Kaiser Wilhelm, König von Preußen, zu versetzen;
- den Premier-Lieutenant Dietrich des 6. Chevaulegers-Regiments vacant Großfürst Konstantin Rikolajewitsch von der Funktion als Bureauchef an der Kriegsschule zu entheben;

#### zu ernennen:

- zu Lehrern an der Kriegsschule die Hauptleute Prager, Kompagnieschef vom 5. Infanterie-Regiment Großherzog Ernst Ludwig von Hessen, Hinzler, Kompagniechef vom 6. Infanterie-Regiment Kaiser Wilhelm, König von Preußen, und Riezler, Batteriechef vom 4. Feld-Urtillerie-Regiment König, sämtliche unter Stellung à la suite ihrer Truppenteise;
- zum Bureauchef an der Kriegsschule den Premier-Lieutenant Karl Strelin des 3. Infanterie-Regiments Prinz Karl von Bapern:
- zum Lehrer an der Artillerie- und Ingenieur-Schule den Hauptmann Löll, Kompagniechef vom 1. Fuß-Artillerie-Regiment vacant Bothmer, unter Stellung à la suite dieses Regiments;
- zum Direktionsoffizier und Lehrer an der Artilleries und Ingenieurs Schule den Premiers Lieutenant Röwer des 1. Fußs Artilleries Regiments vacant Bothmer;
- zu Kompagnie- (Batterie-) Chefs den Hauptmann Zottmann vom 3. Feld-Artillerie-Regiment Königin Mutter im 4. Feld-Artillerie-Regiment König; — die Premier-Lieutenants Wagner im 5. Infanterie-Regiment Großherzog Ernst Ludwig von Hessen — und

Deutschmann vom 2. Fuß-Artillerie-Regiment im 1. Fuß-Artillerie-Regiment vacant Bothmer, beide unter Beförderung zu Hauptleuten, Wagner ohne Patent;

zu befördern:

- 311 Hauptleuten die Premier-Lieutenants Bolz, à la suite des 2. Fuß-Artillerie-Regiments und Direktions-Affistent bei der Geschützgießerei und Geschößsabrik, — und Finck, à la suite des 1. Fuß-Artillerie-Regiments vacant Bothmer und Direktions-Afsistent bei den Artillerie-Werkstätten, beide überzählig:
- zu Premier-Lieutenants die Second-Lieutenants Pfeiffer, Adjutant beim Bezirks-Rommando Bamberg, im 5. Infanterie-Regiment Größherzog Ernst Ludwig von Hessen — und Schmuderer im 2. Juk-Artillerie-Regiment, beide ohne Patent;
- zu charafterifieren (gebührenfrei): als Hauptmann den Premiers Lieutenant Köckert im 2. FußsUrtilleriesRegiment;
- b) im Sanitäts=Corps:

im aftiven Seere:

am 6. ds zu Assiritenzärzten 2. Klasse zu befördern: die Unterärzte Karl Hirsch im 1. Fuß-Artillerie-Regiment vacant Bothmer – und Dr Leonhard Schuster vom 3. Chevaulegers-Regiment vacant Herzog Maximilian im 5. Chevaulegers-Regiment Erzherzog Albrecht von Hierreich;

im Beurlaubtenftande:

am 6. de zu befördern:

zum Stabsarzt in der Reserve den Affistenzarzt 1. Alaffe Dr Georg Riedermair (II. München);

zu Affistenzärzten 2. Klasse der Reserve die Unterärzte der Reserve Dr Karl Zais -- und Dr Karl Schönbrod (I. München), --Ernst Lut (Bürzburg);

c) bei den Beamten der Militär-Berwaltung:

im aftiven heere:

am 6. de dem Oberauditeur Glück des General-Anditoriats die Erlaubnis zur Annahme und zum Tragen des Großherrlich Türfischen Osmanie-Ordens 3. Masse zu erteilen;

am 8. de

zu verseten: die Intendanturräte Dorner von der Intendantur II. Armee-Corps zu jener I. Armee-Corps - und Hellmuth von der Intendantur I. Armee-Corps zum Kriegsministerium;



zu befördern: zu Intendanturräten den charakterisierten Intendanturrat Neißendorfer, Borstand der Intendantur der 2. Division, — und den Assessor Scholler bei der Intendantur II. Armee-Corps;

#### zu ernennen:

zum Affessor bei der Intendantur II. Armee-Corps den Premier-Lieutenant Städtler vom 9. Infanterie-Regiment Wrede, bisher fommandiert zur vorgenannten Intendantur, unter Bewilligung des Abschieds mit der Erlaubnis zum Tragen der Uniform;

zum Rassen-Assistenten bei der Zahlungsstelle II. Armee-Corps den Bureaudiätar für den Registraturdienst Johann Wagner von der Intendantur II. Armee-Corps;

#### im Beurlaubtenftande:

am 6. de die Unterapothefer der Reserve Joseph Gleifenstein (Landshut) — und Heinrich Dümlein (I. München) zu Obersapothefern der Reserve zu befördern.

# griegs Minifterinm. Frb. v. Afch.

Der Chef ber Bentral-Abteilung: v. Flügel, Oberftlieutenant.

Durch Verfügung des General-Kommandos I. Armee-Corps wurde der Zahlmeister Schwaiger vom 10. Infanterie-Regiment Prinz Ludwig zum 1. Infanterie-Regiment König versetzt.

# Königlich Bayerisches Kriegsminifterium.



# Verordnungs-Blatt.

Seilage

n No 8.

18. Jebruar 1895.

Inhalt: 1) Berfonalien; 2) Sterbfälle.

Mro 2412.

München 18. Februar 1895.

Betreff: Berfonalien.

#### Im Namen Seiner Majeftät des Königs.

Seine Königliche Hoheit Bring Initpold, des Rönig= reichs Babern Berweser, haben Sich Allerhöchst bewogen gefunden, nachstehende Personalberanderungen 2c. zu verfügen:

a) bei den Offizieren:

im aftiben Beere:

- am 9. ds dem Premier-Lieutenant Maximilian Freiherrn von Redwitz, à la suite des 1. Ulanen-Regiments Kaiser Wilhelm II., König von Preußen, und Persönlicher Abjutant Seiner Königlichen Hoheit des Herzogs Siegfried in Bayern, die Erlaubnis zur Annahme und zum Tragen des Kitterkreuzes des Kaiserlich Österreichischen Franz Joseph-Ordens zu erteilen;
- am 10. ds dem Premier-Lieutenant Freiherrn von Wendland à la suite des 1. Schweren Reiter-Regiments Prinz Karl von Bahern, unter gebührenfreier Berleihung des Charafters als Rittmeister, den Abschied mit Pension und mit der Erlaubnis zum Tragen der Unisorm zu bewilligen;

am 12. ds

dem Obersten Danzer, Commandeur des 13. Insanterie-Regiments Kaiser Franz Joseph von Österreich, die Erlaubnis zur Annahme und zum Tragen des Kaiserlich Österreichischen Ordens der Eisernen Krone 2. Klasse zu erteilen;

den Portepeefähnrich Hermann Grafen Fugger von Glött zum Sekond-Lieutenant ohne Patent im Infanterie-Leib-Regiment zu

befördern;

b) im Sanitätscorps:

im aftiben Beere:

am 12. die Dberstabsarzt 2. Klasse Dr Zimmermann, Regimentssarzt im 3. Chevaulegers-Regiment vacant Herzog Maximilian, die Erlaubnis zur Annahme und zum Tragen des Königlich Preußischen Roten Adler-Ordens 4. Klasse zu erteilen;

am 14. die dem Oberstabsarzt 1. Klasse Dr Miller, Regimentsarzt im 14. Infanterie-Regiment Herzog Karl Theodor, unter gebührenfreier Berleihung des Charafters als Generalarzt 2. Klasse, den Abschied mit Pension und mit der Erlaubnis zum Tragen der Unisorm zu bewilligen;

c) bei den Beamten der Militar=Bermaltung:

im aftiben Beere:

am 11. de den Oberstabsauditeur Volkert vom Militär-Bezirksgericht Blirzburg — und

am 16. ds den Zahlmeister Erhardt von der Equitationsanstalt — in den erbetenen Ruhestand treten zu lassen.

# griegs. Minifterium. Frb. v. Afch.

Der Chef ber Bentral-Abteilung: v. Flügel, Oberftlieutenant.

### Geftorben find:

der Generalmajor à la suite der Armee Maximilian Graf von Holnstein aus Bayern am 1. Februar zu Schwarzenfeld, Bezirksamts Nabburg;

der Second-Lieutenant der Landwehr-Feld-Artillerie 2. Aufgebots Gerhard Krüß (I. München) am 3. Februar in München.

# Soniglich Bayerifches Friegeminifferium.



# Verordnungs-Blatt.

Seilage 2

**№ №** 8.

20. Jebruar 1895.

Inhalt: Ableben Seiner Raiferlichen und Röniglichen hoheit des Erzherzogs Albrecht von Ofterreich.

Nro 2745.

München 20. Februar 1895.

Betreff: Ableben Seiner Kaiserlichen und Königlichen Hobeit des Erzherzogs Als brecht von Österreich.

### Im Namen Seiner Majeftät des Königs.

Seine Königliche Hoheit Prinz **Initpold**, des Königreichs Bahern Verweser, haben durch Allerhöchste Entschließung
vom 19. d. Mts zu bestimmen geruht, daß die Offiziere des 5. Chevaulegers-Regiments, um das Andenken des verewigten Inhabers des
Regiments, Seiner Kaiserlichen und Königlichen Hoheit des
Erzherzogs **Albrecht** von Österreich, zu ehren, wom Tage der
Beerdigung an sieben Tage Trauer (Flor am linken Oberarm) anlegen.

Ferner haben Seine König liche Hoheit Allergnädigst anzuordnen geruht, daß das 5. Chevaulegers-Regiment bis auf Weiteres den Namen "Erzherzog Albrecht von Österreich" sortzuführen hat.

griegs. Minifterium. Frb. v. Afch.

Der Chef ber Bentral-Abteilung: v. Flügel, Oberftlieutenant.

(10.)

# Königlich Bayerifdes Kriegsminifterinm.



# Verordnungs-Blatt.

Beilage

ju *N*Ø 9.

27. Februar 1895.

Inhalt: 1 Personalien; 2; Ordensverleihung.

Nro 3032.

München 27. Februar 1895.

Betreff: Berfonalien.

### 3m Namen Seiner Majeftat des Königs.

Seine Königliche Sobeit Bring guitpeld, des Königs reichs Bayern Bermefer, haben Sich Allerhöchst bewogen gestunden, nachstehende Personalveranderungen zu verfügen:

a) bei ben Offizieren:

im aftiven Beere :c .:

am 20. die dem Hauptmann Millauer von der Fortifikation Jugolestadt, unter Berleihung der Aussicht auf Anstellung im Zivilsdienite, den Abschied mit Pension und mit der Erlaubnis zum Tragen der Unisorm zu bewilligen;

am 22. ds

den Oberstlieutenant Peiden, etatsmäßigen Stabsoffizier vom 2. Insfanterie-Regiment Aronprinz, unter gebührenfreier Berleihung des Charafters als Oberst, mit Pension zur Disposition zu stellen;



zu verfeten:

- in das Verhältnis à la suite ihrer Truppenteile unter Kommandierung zur Dienstleistung dortselbst die Hauptleute und bisherigen Kompagniechefs Poli (2) — und Baunach (4), beide im 16. Insanterie-Regiment Großherzog Ferdinand von Toskana, —
  Reisner Freiherr von Lichtenstern (5) un Infanterie-LeibRegiment — und Pankraz Gög (6) im 10. Infanterie-Regiment
  Prinz Ludwig, diese unter Besörderung zu überzähligen Majoren,
  — dann die Rittmeister Wölfel im 2. Chevaulegers-Regiment
  Taxis — und Freiherr von Malsen im 2. Schweren ReiterRegiment vacant Kronprinz Erzherzog Rudolf von Österreich;
- den Hauptmann und Kompagniechef Fergg vom 13. Infanterie-Regiment Kaiser Franz Joseph von Österreich in gleicher Eigenschaft zum 16. Infanterie-Regiment Großherzog Ferdinand von Toskana; zu ernennen:
- zum etatsmäßigen Stabsoffizier im 2. Infanterie-Regiment Kronprinz den Major Walther von Walderstötten, Bataillons-Commandeur vom 6. Infanterie-Regiment Kaiser Wilhelm, König von Breußen, unter Beförderung zum Oberstlieutenant (1);
- zum Bataillons-Commandeur im 6. Infanterie-Regiment Kaiser Wilhelm, König von Preußen, den Hauptmann Grafen von Spreti, Kompagniechef vom Infanterie-Leib-Regiment, unter Beförderung zum Major (1):
- zu Kompagniechefs den Hauptmann Rubenbauer vom 13. Insanterie-Regiment Kaiser Franz Joseph von Österreich im 16. Insanterie-Regiment Großherzog Ferdinand von Toskana, dann die Premier-Lieutenants Maximilian Graf von Montgelas des Insanterie-Leib-Regiments und Graf von Zech auf Neuhofen des 1. Insanterie-Regiments König, beide im Insanterie-Leib-Regiment, Fischer im 13. Insanterie-Regiment Kaiser Franz Joseph von Österreich und Hehl vom 13. Insanterie-Regiment Kaiser Franz Joseph von Österreich im 10. Insanterie-Regiment Prinz Ludwig, sämtliche unter Besörderung zu Haupt-Leuten;

zu befördern:

- zum Oberftlieutenant den Major von Muffel (2), Commandeur des 4. Chevaulegers-Regiments König;
- zum Major den Hauptmann Schmidhuber (3), Mitglied der Militärs Schießschule, überzählig;

- Ju Hauptlenten die Premier-Lieutenants Mark à la suite des 13. Infanterie-Regiments Kaiser Franz Joseph von Österreich, Adjutant bei der Kommandantur der Haupt- und Residenzstadt München, und Freiherr von Godin à la suite des 15. Infanterie-Regiments König Abert von Sachsen, Hosfavalier Seiner Königlichen Hoheit des Herzogs Karl Theodor in Bahern; serner überzählig die Premier-Lieutenants Schröder im 1. Jäger-Bataillon, Stefenelli von Prenterhof und Hohen maur im 2. Infanterie-Regiment Kronprinz, Knorr im 1. Infanterie-Regiment König, Lang im 4. Infanterie-Regiment König Wilhelm von Württemberg, Dietrich im 17. Infanterie-Regiment Orff, Wening im 9. Infanterie-Regiment Wrede und Bucher, unter Belassung im Kommando zum Kriegsministerium, im 10. Infanterie-Regiment Prinz Ludwig;
- zu Premier-Lieutenants die Second-Lieutenants Wilhelm von Haash, Regimentsadjutant, ohne Patent im 13. Infanterie-Regiment Kaiser Franz Joseph von Osterreich, von Pet und i Keller, beide überzählig im 2. Train-Bataillon;

Patente ihrer Charge zu verleihen:

- den Majoren Hendenreich (7) à la suite des 19. Infanterie-Regisments, Adjutant beim General-Kommando II. Armee-Corps, Graf (8) von der Zentralstelle des Generalstabes, fommandiert zum Festungs-Gouvernement Jugolstadt, Deppert (9) beim Generalstab (Zentralstelle) und Köppel (10) à la suite des Generalstabes, Eisenbahn-Linien-Kommissär in Würzburg;
- den Hauptleuten und Kompagniechefs Kopp im 3. Infanterie-Resgiment Prinz Karl von Bayern, Christoph Mayer im 14. Insfanterie-Regiment Herzog Karl Theodor, Wagner im 5. Insfanterie-Regiment Großherzog Ernst Ludwig von Hessen, Häber lin im 8. Infanterie-Regiment vacant Pranch, Sämmer im 11. Infanterie-Regiment von der Tann, Weiß im 1. Insfanterie-Regiment König und Türkis im 19. Infanterie-Regiment, dann dem Hauptmann Hinzler à la suite des 6. Infanterie-Regiments Kaiser Wilhelm, König von Preußen, Lehrer an der Kriegsschule;
- zu charakterisieren (gebührenfrei):
- als Oberstlieutenants die Majore z. D. Freiherr von Godin, Commans deur des LandwehrsBezirks Beilheim, und von Kloeber, Commandeur des LandwehrsBezirks Landau;



- als Major den Hauptmann Christian Götz, Kompagniechef im 19. 3n-fanterie-Regiment;
- als Hauptmann den Premier-Lieutenant a. D. Wunibald Städtler; am 23. ds
- dem Hauptmann z. D. Johann Schmitt, Aufsichtsoffizier beim Invalidenhaus, unter Berleihung eines Patentes seiner Charge vom 7. Juli 1886, den Abschied mit Pension und mit der Erlaubnis zum Tragen der Uniform zu bewilligen;
- den Second-Lieutenant Julius Grafen von Zech auf Neuhofen vom 2. Infanterie-Regiment Kronprinz — unter Beförderung zum Premier-Lieutenant ohne Patent und inter Kommandierung zum Auswärtigen Amt bis auf Welleres — in das Verhältnis à la suite seines Truppenteils zu versetzen;

am 24. ds

- dem Major z. D. Julius Beidner, dem Generalstab zur Diensteleistung zugeteilt, den Abschied mit Pension und mit der Erlaubnis zum Tragen der Unisorm zu bewilligen - und
- den Oberstlieutenant z. D. Thoma dem Generalstab zur Diensteleistung zuzuteilen;

gu verfeten:

- den Hauptmann Ruchler, Kompagniechef vom 2. Pionier-Bataillon, zur Fortifikation Ingolftadt;
- den Premier-Lieutenant von Grundherr zu Altenthan und Wehherhaus vom 2. Pionier-Bataillon zum Gisenbahn-Bataillon;
- zu ernennen: zum Kompagniechef im 2. Pionier=Bataillon den Haupt= mann Schäffer dieses Bataillons:

im Beurlaubtenftande:

am 25. ds

den Abschied zu bewilligen: von der Reserve den Hauptleuten Friedrich von Sigriz des Infanterie-Leid-Regiments, unter gestührenfreier Berleihung des Charafters als Major und mit der Erlaubnis zum Tragen der bisherigen Unisorm, - und Eduard Flach des 3. Infanterie-Regiments Prinz Karl von Bahern, diesem mit der Erlaubnis zum Tragen der Landwehr-Unisorm, — dann dem Second-Lieutenant Alois Anitl des 16. Infanterie-Regiments Vroßherzog Ferdinand von Toskana; — von der Landwehr-Insanterie 1. Aufgebots dem Premier-Lieutenant Balthasar Hoh (1. München); — von der Landwehr-Infanterie 2. Aufgebots den

Second-Lieutenants Karl Auvera (Hof), -- Ernst Henrich — und Karl Müller (Ludwigshafen);

zu versetzen: im Reserveverhältnis den Premier-Lieutenant Karl Lut vom 11. Infanterie-Regiment von der Tann zum 3. Infanterie-Regiment Prinz Karl von Bahern — und den Second-Lieutenant Eduard Schmid vom 10. Infanterie-Regiment Prinz Ludwig zum 4. Infanterie-Regiment König Wilhelm von Wilrttemberg;

#### au befördern:

zu Hauptleuten die Premier-Lieutenants Eduard Sarrazin in der Reserve des 2. Fuß-Artillerie-Regiments, -- Rudolf Gschwendner (Bayreuth), -- Robert Kopp (Kaiserslautern) — und Karl Schweickert (Ludwigshasen), diese in der Landwehr-Fuß- Artillerie 1. Aufgebots, — dann Matthäus Resau (Dillingen) in der Landwehr-Fuß-Artillerie 2. Aufgebots;

zum Premier-Lieutenant den Second-Lieutenant Afred Bacher (Augsburg) in der Landwehr-Fuß-Artillerie 1. Aufgebots;

zu Second-Lieutenants der Reserve die Bizeseldwebel (Bizewachtsmeister) der Reserve Xaver Merkle (Ingolstadt) im 2. Jägers Bataillon, — Joseph Fauner (Ingolstadt) im Eisenbahns-Bataillon — und Alois Brutscher (Augsburg) im 1. Trains-Bataillon;

b) im Sanitäts=Corps:

im aftiven Beere:

- am 25. ds den Unterarzt Dr Narl Ullmann des 17. Infanterie-Regiments Orff zum Afsistenzarzt 2. Klasse in diesem Truppenteil zu befördern;
- c) bei den Beamten der Militär-Berwaltung:

im aftiben Beere:

am 20. ds den Zahlmeister Brandl des 4. Feld-Artillerie-Regiments König in den erbetenen Ruhestand treten zu lassen;

im Beurlaubtenftande:

am 25. de dem Oberapothefer der Landwehr 1. Aufgebots Theodor Rame (I. München) den Abschied zu bewilligen.

griegs. Minifterinm. Grb. v. Mich.

Der Chef der Bentral-Abteilung: b. Flügel, Oberftlieutenant.

Mrs 2268.

München 27. Februar 1895.

Betreff: Ordensverleihung.

### Im Namen Seiner Majeftät des Königs.

Seine Königliche Hoheit Prinz **{nitpsld**, des König= reichs Bahern Berweser, haben inhaltlich Allerhöchsten Handschreibens vom 9. d. Mts dem Bizewachtmeister Julius Hertz des Königlich Preußischen Königs-Ulanen-Regiments (1. Hannoversches) Nro 13, etats= mäßigen Schreiber der Offiziers-Reitschule des Militär-Reit-Instituts zu Hannover, das Militär-Berdienstkreuz Allergnädigst zu verleihen geruht.

griegs.Minifterinm. Frh. v. Afch.

Der Chef der Zentral-Abteilung: v. Flügel, Oberftlieutenant.

# goniglich Bayerifdes griegsminiferium.



# Verordnungs-Blatt.

Beilage 2

µ .Ng 9.

28. Jebruar 1895.

Inhalt: Ableben bes Generals ber Infanterie Abolf von Beinleth.

9iro 3133.

München 28. Februar 1895.

Betreff: Ableben bes Generals der Infanterie Abolf von Seinleth.

### Im Namen Seiner Majestät des Königs.

Seine Königliche Hoheit Prinz fuitpeld, des Königsreichs Bahern Berweser, haben im hinblick auf die hohen Bersdienste, welche sich der am 26. d. Mts verstorbene General der Infanterie zur Disposition Adolf von Heinleth in hervorragenden Dienststellungen und besonders während seiner Thätigkeit als Kriegsminister um die Armee erworben hat, durch Allerhöchste Entschließung vom 27. d. Mts zu versügen geruht, daß vom Tage der Beerdigung an die Offiziere des Kriegsministeriums und jene des Insanterie-Leib-Regiments, à la suite dessen Verewigte stand, sieben Tage Trauer (Flor am linken Oberarm) anlegen.

griegs. Minifterium. Frb. v. Afch.

Der Chef ber Bentral-Abteilung: b. Flügel, Dberftlieutenant.

(12.)

# Boniglich Bagerifches Briegeminifterinm.



# Verordnungs-Blatt.

Seilage

™ **№** 10.

6. Mär: 1895.

Inhalt: 1) Berfonalien; 2) Ordeneverleihungen; 3) Sterbfalle.

Mro 3447.

München 6. März 1895.

Betreff: Berfonalien.

### Im Namen Seiner Majeftat des Königs.

Seine Rönigliche Hoheit Bring guitpelb, des Rönigreichs Babern Berweser, haben Sich Allerhöchst bewogen gefunden, nachstehende Bersonalveränderungen w. zu verfügen: a) bei den Offizieren und Portepeefähnrichen:

im aktiven Beere:

am 1. ds die nachgenannten Unteroffiziere w. zu Portepeefährrichen in ihren Truppenteilen zu befördern, und zwar: Hermann von Zezschwiß — und Friedrich Pöschel im 19. Insanterie-Regiment, — Joseph Erzgraber im 4. Insanterie-Regiment König Wilhelm von Wilrttemberg, — Ludwig Weindl im 1. Jäger-Bataillon, — August Lang im 4. Insanterie-Regiment König Wilhelm von Wilrttemberg, — Hermann Schmidt im 2. Pionier-Bataillon, — Wilhelm Nöthig, — Otto Heller — und Paul Aderholdt im 2. Feld-Artillerie-Regiment Horn, — Anton Mehner im 5. Insanterie-Regiment Großherzog Ernst Ludwig von Hessen, — Karl

Bürker — und Arnold Degg im 2. Feld-Artillerie = Regiment Horn, — Johann Ritter und Edler von Schmädel im 18. Insfanterie-Regiment Prinz Ludwig Ferdinand, — Hand Baumann im 5. Chevaulegers-Regiment Erzherzog Albrecht von Öfterreich, — Eduard Müller im 1. Fuß-Artillerie-Regiment vacant Bothmer, — Christian Brandstettner im 2. Fuß-Artillerie-Regiment, — Johann Decker — und August Carl im 1. Fuß-Artillerie-Regiment vacant Bothmer, — Heinrich Hahn im 2. Fuß-Artillerie-Regiment, — Karl Hogenmüller, — Emil Finweg — und Franz Keim im 1. Fuß-Artillerie-Regiment vacant Bothmer, — Eugen Heel — und Wilhelm Bollrath im 2. Fuß-Artillerie-Regiment, — Adolf Gebhard im 1. Fuß-Artillerie-Regiment vacant Bothmer — und Friedrich Lautenschlager im 2. Fuß-Artillerie-Regiment;

am 4. ds

au verfeten:

die Premier-Lieutenants Götz vom 6. Jusanterie-Regiment Kaiser Wilhelm, König von Preußen, zum 9. Jusanterie-Regiment Wrede,
— Röck à la suite des 2. Feld-Artillerie-Regiments Horn — und Döllner vom 2. Train-Bataillon, beide in das 2. Feld-Artillerie-Regiment Horn, Köck mit der Wirksamkeit vom 1. April d. Js, Döllner mit einem Patent vom 24. Oktober 1893, — Kirchhoffer vom 2. Train-Bataillon mit einem Patent vom 24. Oktober 1893 zum 4. Feld-Artillerie-Regiment König — und Köckl vom 1. zum 2. Train-Bataillon;

die Second-Lieutenants Tandern vom 19. Infanterie-Regiment zum 3. Infanterie-Regiment Prinz Karl von Bayern, — Paffavant vom 5. Infanterie-Regiment Großherzog Ernst Ludwig von Heffen zum 4. Infanterie-Regiment König Wilhelm von Württemberg — und Pflügel vom 4. Infanterie-Regiment König Wilhelm von Württemberg zum 5. Infanterie-Regiment Großherzog Ernst Ludwig von Hessen;

zu befördern:

gu Second Lieutenants die Portepeefähnriche:

Adalbert Freiherr von Malsen — und Raimund Freiherr von Guttenberg im Infanterie-Leib-Regiment;

August Ruith, — Eduard Freiherr von Falkenhausen — und Franz Baner im 1. Infanterie-Regiment König;

- Heribert Gloß, Richard Sartor, Arnulf Freiherr von Berchem, — Ludwig Inderwieß, — Karl Seekirchner, — August Gades mann — und Johann Stöcklein im 2. Infanterie-Regiment Kronprinz;
- Karl Strobel, Heinrich Männlein -- und Karl Deuringer im 3. Infanterie-Regiment Bring Karl von Bayern;
- Friedrich Glinther, Wilhelm Wernigh -- !und Hans Schleich im 4. Infanterie-Regiment König Wilhelm von Württemberg;
- Rarl Prager, Oskar Schlichtegroll und Georg Christ im 5. Infanterie-Regiment Großherzog Ernst Ludwig von Hessen;
- Leonhard Löffler, Julius Ulvich, -- Alfred Cramer, Friedrich Arummel — und Friedrich Schumacher im 6. Infanterie-Regisment Kaiser Wilhelm, König von Preußen;
- Osfar Holle und August Opel im 7. Infanterie-Regiment Bring Leopold;
- August Schneider im 8. Infanterie-Regiment vacant Branch;
- Heinrich Frank vom 15. Infanterie:Regiment König Albert von Sachsen, dann Theodor Krück, Rikolaus Schemmel, Johann Rabenstein, Karl Leeb, Wilhelm Detner, Ferdinand Deffner und Karl Wimmer, sämtliche im 9. Infanterie:Regiment Wrede;
- Arnulf Michell-Auli, Sigmund Lehr, Otto Fürst, Christian Herrmann -- und Joseph Oppolt im 10. Infanteries Regiment Prinz Ludwig;
- Johann Amthor, Konftantin Hierl, -- Edgar von Sicherer, Rarl Sein, - Maximilian Ritter von Hilger, -- Alfred Sinler - und Jakob Raspar im 11. Infanterie-Regiment von der Tann;
- Armin Banr, -- Moriz Wibel, -- Friedrich Conrad --- und Ludwig Lutenberger im 12. Infanterie-Regiment Brinz Arnulf:
- Mois Mayer, Karl von Harty, Gustav Baumann -- und Hermann Riedner im 13. Insanterie-Regiment Kaiser Franz Joseph von Österreich;
- Friedrich Schweiger, -- Georg Raab, Hans Freiherr von Imshoff, August Miller, Rudolf Bauer, Hugo Stengslein, Ernst Mendelssohn-Bartholdn, August Windsschügl und Alois Louis im 14. Infanterie-Regiment Herzog Karl Theodor:
- Friedrich Gener, Alfred Ferber, -- Wilhelm Lermann, -- Friedrich Zimmermann, Martin Backmund, Marl Rajch:



1

- bacher und Sebastian Bourier im 15. Infanterie-Regiment König Albert von Sachsen;
- Alfred Kefer, Maximilian Woll, Heinrich Korzend orfer, — Johann Hofmann, — Otto Schmid — und Rudolf Ut im 16. Infanterie-Regiment Großherzog Ferdinand von Toskana;
- Theobald Uhrig, Hermann Hausen und Ludwig Glaffer im 17. Infanterie-Regiment Orff;
- Richard Moschel, Rudolf Meuth und Ludwig Engelhard im 18. Infanterie-Regiment Prinz Ludwig Ferdinand;
- Heinrich Denkler, Georg Fießenig, Karl Kottmahr, Eugen Leopolder, — August Schad, — Baptist Pflügl, — Lorenz Hofmann, — August Höchtlen — und Franz Hofer im 19. Infanterie-Regiment;
- Wilhelm Kettner und Eugen Gries im 1. Jäger-Bataillon;
- Ludwig Degg und Albert Kroen im 2. Jäger-Bataillon;
- Gottfried Graf von Tattenbach überzählig im 1. Schweren Reiter= Regiment Prinz Karl von Bahern;
- Karl Graf von Pocci und Franz Niedermager im 2. Schweren Reiter-Regiment vacant Kronprinz Erzherzog Rudolf von Öfterreich;
- Ottmar Ritter von Poschinger im 1. Ulanen-Regiment Kaifer Bilhelm II., König von Breußen;
- Alfred Freiherr von Feury auf Hilling im 2. Manen-Regiment König;
- Osfar Wieser im 1. Chevaulegers: Regiment Kaifer Nifolaus von Rufland;
- August Savone und Otto Münsterer im 3. Chevaulegers-Regiment vacant Herzog Maximilian;
- Konftantin Freiherr von Cichthal im 5. Chevaulegers = Regiment Erzherzog Albrecht von Öfterreich;
- Heinrich Rizzi, Egon Wimmer und Theodor Rose im 6. Chevaus legers-Regiment vacant Großfürst Konstantin Nikolajewitsch;
- Hand Freiherr von Riedel liberzählig im 1. Feld-Artillerie-Regiment Bring-Regent Luitpold;
- Johann Seißer, Joseph Lurz, Friedrich Bener und Hermann Geiller im 2. Feld-Artillerie-Regiment Horn;
- Ludwig Koch, Rudolf Freiherr von Tautphoeus und Ludwig Maner im 3. Feld-Artillerie-Regiment Königin Mutter;

August Steichele, — Friedrich Böhm, — August Freiherr von Rosman, — Konrad Cucumus — und Ludwig Schrott im 4. Feldsurtilleries-Regiment König;

Wilhelm Audolf — und Friedrich Band im 5. Feld Artilleries

Regiment;

Johann Niebauer, — Theodor Herforth — und Johann Bogen = berger im 1. Fuß-Artillerie-Regiment vacant Bothmer;

Theodor Ertel, — Eugen Trautmann, — Wilhelm Gutermuth — und August Schimpf im 2. Fuß-Artillerie-Regiment;

Eduard Sonntag, — Luitpold Hatler — und Franz Ruhwandl vom Eisenbahn-Bataillon im 1. Pionier-Bataillon;

August Bezzel — und Franz Zientner vom Eisenbahn-Bataillon, — dann Friedrich Stempel — und Hans Schmitt, sämtliche im 2. Pionier-Bataillon;

Johann Basall — und Friedrich Freiherr von Malchus im 1. Train-Bataillon;

ein Patent seiner Charge zu verleihen: dem Second-Lieutenant Hermann Grasen Fugger svon Glött des Insanterie-Leib-Regiments;

ferner am gleichen Tage

zu ernennen:

zum Kompagnieführer an der Unteroffiziersschule den Hauptmann Cullmann, Kompagniechef vom 6. Infanterie-Regiment Kaiser Wilhelm, König von Preußen, unter Stellung à la suite dieses Truppenteils;

zum Kompagniechef im 6. Infanterie-Regiment Kaiser Wilhelm, König von Preußen, den Hauptmann Dietrich vom 17. Infanterie-

Regiment Orff;

zur Unteroffiziersschule als Kompagnieoffiziere zu versetzen:
die Second = Lieutenants Krueger, Bataillons = Adjutant des
4. Infanterie=Regiments König Wilhelm von Württemberg, —
Ut des 5. Infanterie=Regiments Großherzog Ernst Ludwig von Hessen — und Bedall des 8. Infanterie=Regiments vacant Pranch, sämtliche unter Stellung à la suite ihrer Truppenteile; zu befördern: zum Premier=Lieutenant den Second=Lieutenant Haas

ohne Patent im 17. Infanterie-Regiment Orff;

am 5. ds

dem Major Ferchl, à la suite des 10. Infanterie-Regiments Prinz Ludwig und Persönlicher Adjutant Seiner Königlichen Hoheit des Prinzen Ludwig von Bahern, unter Verleihung des Verdienstordens



.

vom Heiligen Michael 3. Klasse, den Abschied mit Pension und mit der Erlaubnis zum Tragen der Unisorm zu bewilligen;

inhaltlich Allerhöchsten Handschreibens den Hauptmann Freiherrn von Laßberg des Infanterie-Leib-Regiments, unter Stellung à la suite dieses Regiments, zum Persönlichen Abjutanten Seiner Königlichen Hoheit des Prinzen Ludwig von Bahern zu ernennen; b) bei den Beamten der Militär-Verwaltung:

im aftiben Beere:

am 13. v. Mts dem Kanzleidiener Joseph Bieland im Kriegsministerium für seine mit 3. März l. Is ehrenvoll zurückgelegte fünfzigs jährige Dienstzeit die Ehrenmünze des Ludwigsordens zu verleihen.

griegs.Minifterinm. Web. v. Alfc.

Der Chef ber Bentral-Abteilung: b. Flügel, Oberftlieutenant.

Mrs 2853.

München 6. März 1895.

Betreff: Ordensverleihungen.

### Im Namen Seiner Majeftät des Königs.

Seine Königliche Hoheit Prinz fuipold, des Königsreichs Bahern Berweser, haben inhaltlich Allerhöchster Entschließung vom 21. v. Mts dem Obersten von Wilsdorf, Commandeur des Königlich Sächsischen 1. Feld-Artillerie-Regiments Aro 12, das Komsturkreuz — und dem Hauptmann Beter Hofmann im Kaiserlich und Königlich Öfterreichischen Generalstabscorps das Ritterkreuz 1. Klasse des Militär-Berdienstordens Allergnädigst zu verleihen geruht.

## griegs : Minifterium. Frb. v. Afch.

Der Chef ber Bentral-Abteilung: v. Mügel, Oberftlieutenant.

### Geftorben find:

der General der Infanterie z. D. von Orff, Inhaber des 17. Infanterie-Regiments und à la suite des 6. Infanterie-Regiments Kaifer Wilhelm, König von Preußen, am 31. Januar zu Würzburg; der General der Infanterie z. D. von Heinleth, à la suite des Infanterie-Leib-Regiments, am 26. Februar in München.

### Koniglich Bagerifches Kriegsminifterium.



# Verordnungs-Blatt.

Beilage

311 **№** 11.

18. Mär: 1895.

Inhalt: 1 Berjonalien; 2 Ordensverleihungen; 3 Sterbiall.

Mrc 3928.

München 18. März 1895.

Betreff: Perfonalien.

### Im Namen Seiner Majeftat des gönigs.

Seine Königliche Hoheit Pring Initpold, des Rönige reichs Bapern Bermefer, haben Sich Allerhöchst bewogen gefine ben, nachstehende Personalveränderungen zc. zu verfügen:

a) bei ben Offigieren :c:

im aftiven Beere :c.:

am 22. v. Mts dem Leibgarde-Hartichier Georg Schneider für seine mit 15. März 1. Is ehrenvoll zurückgelegte fünfzigjährige Dienstzeit die Ehrenmünze des Ludwigsordens zu verleihen;

am 5. du den Major a. D. Hugo Freiheren Zobel von Giebels fradt zu den mit Pension zur Disposition stehenden Offizieren zu versetzen;

am 8. de

dem Sberstlieutenant 3. D. Anton Maner, Commandeur des Landswehrs:Bezirks Gunzenhausen, den Abschied mit Pension und mit der Erlaubnis zum Tragen der Uniform des 7. Infanteries:Regisments Prinz Leopold zu bewilligen;

- den Major Freiherrn von Kreußer, Bataillons-Commandeur vom 15. Infanterie-Regiment König Albert von Sachsen, unter ge-bührenfreier Verleihung des Charafters als Oberstlieutenant und unter Versehung zu den mit Pension zur Disposition stehenden Offizieren, zum Commandeur des Landwehr-Bezirks Gunzenhausen zu erneunen;
- den Major Schweninger, bisher à la suite des 1. Feld-Artilleries Regiments Pring-Regent Luitpold und Referent bei der Inspektion der Fuß-Artillerie, als Abteilungs-Commandeur in den etatsmäßigen Stand des genannten Regiments zu versehen und
- den Major Freiherrn von Lupin, Abteilungs-Commandeur vom 1. Feldsurtillerie-Regiment Pring-Regent Luitpold, unter Stellung à la suite dieses Truppenteils jum Referenten bei der Inspektion der Fuß-Artillerie zu ernennen;
- am 9. de dem Second-Lieutenant Martin Grafen von Spreti des 1. Jäger-Bataillons behufs beabsichtigter Auswanderung den Absichied zu bewilligen;
- am 11. de inhaltlich Allerhöchsten Sandschreibens dem Generallieutenant Freiherrn von Steinling zu Boden und Stainling, Kommandanten der Haupt- und Residenzstadt München, den Verdienstorden vom Heiligen Michael II. Klasse mit dem Stern zu verleihen;
- am 13. ds dem Generalmajor Freiherrn von Könitz, Inspecteur der Kavallerie, die Erlaubnis zur Annahme und zum Tragen des Großfreuzes des Kaiserlich Osterreichischen Franz Joseph-Ordens zu erteilen;
- am 16. ds
- den vormaligen Premier-Lieutenant im 16. Infanterie-Regiment Großherzog Ferdinand von Toskana, Georg Mergler, zuletzt Lieutenant in der Kaiserlichen Schutzruppe für Deutsch-Oftafrika, vom 19. März d. Is als Hauptmann mit einem Patent vom 2. Juli 1893 im Berhältnis à la suite des 12. Infanterie-Regiments Prinz Armulf unter Kommandierung zur Dienstleistung dortselbst wieder auzustellen:
- den Oberstlieutenant Stinglwagner, à la suite des 1. Fuß-Artilleries-Regiments vacant Bothmer und Direktor der Artilleries-Werkstätten, unter gebührenfreier Berleihung des Charakters als Oberst mit Pension zur Disposition zu stellen:
- den Abschied mit Bension und mit der Erlaubnis zum Tragen der Uniform zu bewilligen: dem Hauptmann Beer, Rompagniechef

vom 1. Infanterie-Regiment König, - - und dem Feuerwerkshauptsmann Börle vom Hauptlaboratorium, diesem zugleich unter Bersleihung der Aussicht auf Anstellung im Zivildienste;

du versetzen: den Major Bogl à la suite des 2. Fuß-Artillerie-Regiments, Direktor der Geschützgießerei und Geschößfabrik, in gleicher Gigenschaft zu den Artillerie-Werkstätten:

greicher Gidenlahult In den Artinerie: Wert

zu ernennen:

zum Bataillous-Commandeur im 15. Jufanterie-Regiment König Albert von Sachsen den Major Poli, à la suite des 16. Insanterie-Regiments Großherzog Ferdinand von Toskana und kommandiert zur Dienstleistung dortselbst;

jum Kompagniechef im 1. Infanterie-Regiment König den Hauptmann

Anorr diejes Regiments;

jum Direktor der Geschützgießerei und Geschoßfabrik den Hauptmann Birthmann à la suite des 1. Juß-Artillerie-Regiments vacant Bothmer, bisher Unterdirektor dortselbst;

jum Unterdirektor der Geschlißgießerei und Geschoßfabrik den Hauptmann Bolz à la suite des 2. Fuß-Artillerie-Regiments, bisher Direktions-Assisient dortselbst;

gu befördern:

jum Feuerwerkshauptmann den Feuerwerkspremierlieutenant Sterger beim Urtillerie: Depot Ingolftadt;

zum Feuerwerfspremierlieutenant den Feuerwerfslieutenant Schreiber beim Artillerie-Depot Augsburg (Filial-Artillerie-Depot Lechfeld); zum Feuerwerfslieutenant den Oberfeuerwerfer Alois Unger vom

2. Juß-Artillerie-Regiment;

im Beurlaubtenftande:

am 16. de dem Premier-Lieutenant Heinrich Schneider von der Landwehr-Feld-Artillerie 1. Aufgebots (Paffau) den Abschied mit Benfion und mit der Erlaubnis zum Tragen der Landwehr-Unisorm zu bewilligen;

b) im Sanitätscorps:

im Beurlaubtenstande:

am 17. ds zu befördern:

zum Stabsarzt in der Landwehr 1. Aufgebots den Affistenzarzt 1. Rlaffe Dr Karl Redmann (Afchaffenburg);

Bullmers (I. München), — Dr Hermann Len (Kitzingen), — Dr Karl Küftermann (Bürzburg), — Dr Otto Schmidt (I. München) - und Dr Joseph Hammann (Nürnberg); — in

der Landwehr 1. Aufgebots den Unterarzt Dr Karl Becker (I. München);

c) bei den Beamten der Militar=Berwaltung:

im aftiven Seere:

am 5. ds dem Kassendiener Adam Meusel bei der Zahlungsstelle Il. Armee-Corps für seine mit 12. März 1. Is ehrenvoll zurücks gelegte fünfzigjährige Dienstzeit die Ehrenmünze des Ludwigssordens zu verleihen;

im Beurlaubtenftande:

am 17. ds die Unterapothefer der Reserve Karl Ostberg (Nürnberg),
— Wilhelm Paux (Passau) — und Albert Treuner (Augsburg)
zu Oberapothesern der Reserve zu besördern.

## griegs. Minifterium. Frb. v. Alfch.

Der Chef der Bentral-Abteilung: v. Flügel, Oberftlieutenant.

Nrv 3638.

München 18. März 1895.

Betreff: Ordensverleihungen.

### Im gamen Seiner Majeftat des gönigs.

Seine Königliche Hoheit Pring Initpold, des Könige reichs Babern Berwefer, haben Sich Allerhöchst bewogen gefunden:

am 5. die inhaltlich Allerhöchsten Handschreibens den nachgenannten Kaiserlich und Königlich Österreichischen Offizieren den Militärs Verdienstorden zu verleihen, und zwar: dem Feldmarschallseieutes nant Ludwig Hegedüs de Tiszavölgy, Kommandanten der 28. Infanteries Truppens Division, das Großtreuz, — dann vom 3. Mährischen Infanteries Regiment Erzherzog Karl dem Hauptmann Ernst Kopfinger von Trebbienau das Rittertreuz 1. Klasse, — dem Oberlieutenant Friedrich Ballabene — und dem Lieutenant Johann Spannring das Rittertreuz 2. Klasse; — ferner dem Feldwebel Odstreil desselben Regiments das Wilitärs Verdienstreuz;

am 7. ds dem Stabstrompeter Ernft Neese des Königlich Preußischen 2. Garde-Ulanen-Regiments das Militär-Verdienstkreuz — und

am 16. ds dem Königlich Preußischen Major von Prinelwit im Generalstab der 2. Garde-Infanterie-Division, bisher Militär-

attaché bei der Königlich Preußischen Gesandtschaft in München, das Komturfreuz des Militär-Verdienstordens zu verleihen.

# Kriegs : Minifterinm. Frb. v. Alfch.

Der Chef der Zentral-Abteilung: v. Flügel, Oberitlientenant.

Durch Berfügung des General-Rommandos 1. Armee-Corps wurden für das Etatsjahr 1895/96 zur Militär-Fondskommission kommandiert: als Mitglieder:

die Oberstlieutenants Krane, etatsmäßiger Stabsoffizier im 1. InsfanteriesRegiment König, — Pflaum, Abteilungs-Commandeur im 3. FeldsArtilleriesRegiment Königin Mutter, — dann der Major Freiherr von Schack auf Schönfeld, à la suite des 1. Schweren ReitersRegiments Prinz Karl von Bapern und Commandeur der Equitations-Anstalt;

als Stellvertreter:

die Majore Roerbler, Bataillons-Commandeur im 2. Infanteries Regiment Kronprinz, Freiherr Kreß von Kreßenstein, etatssmäßiger Stabsossizier im 1. Schweren Reiter-Regiment Prinz Karl von Bahern, -- Gerneth, Bataillons-Commandeur im Infanteries-Leibengement, und Freiherr von Perfall, Absteilungs-Commandeur im 1. Feld-Artilleries-Regiment Prinz-Regent Luitvold.

Seitens des Generalstabsarztes der Armee wurden zu Unterärzten des aktiven Dienststandes ernannt und mit Wahrnehmung offener Afsüsenzarztstellen beauftragt: der Unterarzt Eugen Riedl von der Landwehr 1. Aufgebots im 4. Zusanterie-Regiment König Wilhelm von Württemberg, – dann die einjährig-freiwilligen Ürzte Dr Anton Wiedemann vom 1. Feld-Artillerie-Regiment Prinz-Regent Luitpold im 3. Chevanlegers-Regiment vacant Herzog Maximilian – und Dr Ludwig Haflauer vom 2. Train-Bataillon im 1. Ulanen-Regiment Kaiser Wilhelm II., König von Preußen.



Durch Berfügung des General-Kommandos I. Armee-Corps wurden die Zahlmeister Weißmann vom 1. Feld-Artillerie-Regiment Prinz-Regent Luitpold zur Cquitations-Anstalt — und Lüttich vom 16. Infanterie-Regiment Großherzog Ferdinand von Toskana zum 1. Feld-Artillerie-Regiment Prinz-Regent Luitpold versetzt.

#### Geftorben ift:

der Oberstabsarzt 2. Klasse der Landwehr 1. Aufgebots Dr Anton Bidel (Bamberg) am 25. Februar zu Bamberg.

### Soniglich Bayerifdes griegsminifterium.



# Verordnungs-Blatt.

Beilage

µ № 12.

29. Märs 1895.

Inhalt: Berfonalien.

Nrv 4510.

München 29. März 1895.

Betreff: Berfonalien.

#### Im Namen Seiner Majeftat bes gönigs.

Seine Königliche Hoheit Bring guitpold, des Könige reichs Babern Berweser, haben Sich Allerhöchst bewogen gefunden nachstehende Personalveranderungen zc. zu verfügen:

a) bei den Offizieren und Bortepeefahnrichen a.:

im aktiven Heere:

am 5. ds dem Leibgarde-Hartschier Michael Elbert für seine mit 26. März I. Is ehrenvoll zurückgelegte fünfzigjährige Dienstzeit die Ehrenmunze des Ludwigsordens zu verleihen;

am 20. ds inhaltlich Allerhöchsten Handschreibens dem Obersten Ritter von Keller, Commandeur des 1. Feld-Artillerie-Regiments Prinz-Regent Luitpold, den Berdienstorden vom Heiligen Michael II. Klasse — und dem Premier-Lieutenant Paul desselben Regiments den Berdienstorden vom Heiligen Michael IV. Klasse zu verleihen;

am 21. ds den Generalmajor Lehmann, Commandeur der 4. Inspanteries Brigade, in Genehmigung seines Abschiedsgesuches, unter Berleihung des Ritterkreuzes des Berdienstordens der Bayerischen Krone mit Vension zur Disposition zu stellen:

(15.)

am 24. de zu befördern:

zum Premier-Lieutenant den Second-Lieutenant Euler, Bataillons= adjutant des Infanterie-Leib=Regiments, in diesem Regiment;

Ju Portepeefähnrichen die Unteroffiziere Richard Henn im 5. Feldsurtilleries Regiment, — Maximilian Eichenauer im 1. Trains Bataillon, — Andreas Jngold im 2. FußeArtilleries Regiment, — Joseph Fischer im 6. Jusanteries Regiment Kaiser Wilhelm, König von Preußen, — Wilhelm Pahst im 19. Infanteries Regiment, — Georg Hahn im 1. Trains Bataillon, — Wilhelm Beiß im 8. Insanteries Regiment vacant Pranch, — Ferdinand von Kobell im 1. Schweren Reiters Regiment Prinz Karl von Bahern, — Hermann Wohlschläger im 4. Felds Artilleries Regiment König — und Gustav Maher im 7. Infanteries Regiment Prinz Leopold, — sämtliche in ihren Truppenteilen;

am 25. ds

- den nachgenannten Offizieren des 5. Chevaulegers-Regiments Erzherzog Albrecht von Österreich die Erlaubnis zur Annahme und zum Tragen von Kaiserlich Österreichischen Ordensauszeichnungen zu erteilen, und zwar: dem Major und etatsmäßigen Stabsoffizier Hanfstängl für das Komturkreuz des Franz Joseph-Ordens, dem Rittmeister und Eskadronschef Freiherrn von Rotenhan für den Orden der Gisernen Krone 3. Klasse und dem Premierz Lieutenant und Regimentsadjutanten Gebhard für das Ritterkreuz des Franz Joseph-Ordens;
- den Second-Lieutenant a. D. Eduard Habersbrunner, bisher Kasernen-Juspektor bei der Garnisonsverwaltung Lechseld, als Premier-Lieutenant mit einem Patente vom 8. Februar 1894 im 9. Jusanterie-Regiment Wrede wieder anzustellen;

am 29. ds

- zu versetzen: in das Berhältnis à la suite der Armee die Generalmajore Ritter von Schuh (1), Commandeur der 2. Feld-Artillerie-Brigade, — und Moriz von Bomhard (2), Commandeur der 1. Infanterie-Brigade, beide unter Beförderung zu Generallieutenants mit dem Prädikat "Erzellenz";
- zu ernennen:
- zu Brigade-Commandeurs den Generalmajor Theodor von Bomhard, Sektionschef von der Inspektion der Fuß-Artillerie, bei der 2. Feld-Artillerie-Brigade; — die Obersten Graf von Bothmer (3), Commandeur des 3. Infanterie-Regiments Prinz Karl von Bahern, bei der 1. Infanterie-Brigade — und Durlacher (4), Comman-

deur des 8. Infanterie-Regiments vacant Pranch, bei der 4. Infanterie-Brigade, beide unter Beförderung zu Generalmajoren;

- zum Sektionschef bei der Jujpektion der FußeArtillerie den Obersten Ritter von Keller, Commandeur des 1. FeldeArtillerie-Regiments Pring-Regent Luitpold, unter Beförderung zum Generalmajor (1);
- zu Regiments-Commandeurs die Oberstlieutenants und etatsmäßigen Stabsoffiziere von Gosen (1) im 3. Infanterie-Regiment Prinz Rarl von Bahern, von Malaisé (2) vom Jusanterie-Leib-Regiment im 8. Infanterie-Regiment vacant Pranch und Ruß (10) im 1. Feld-Artillerie-Regiment Prinz-Regent Luitpold, jämtliche unter Beförderung zu Obersten;
- zu etatsmäßigen Stabsoffizieren den Oberstlieutenant Ritter und Edlen von Schmädel, Abteilungs-Commandeur vom 2. Feld-Artillerie-Regiment Horn, im 1. Feld-Artillerie-Regiment Prinz-Regent Luitpold; die Majore und Bataillons-Commandeurs Hugo Freiherr von Barth zu Harmating (1) vom 8. Infanterie-Regiment vacant Pranch im 3. Infanterie-Regiment Prinz Karl von Bayern und Karl Freiherr von Feilitzich (2) vom 5. Infanterie-Regiment Größerzog Ernst Ludwig von Hessen im Infanterie-Leib-Regiment, beide unter Besörderung zu Oberst-lieutenants:
- zu Bataillons: (Abteilungs:) Commandeurs die Majore Schmidshuber, Mitglied der Militär: Schießichule, im 5. Infanteries Regiment Großherzog Ernft Ludwig von Hessen und Baunach, à la suite des 16. Jusanteries Regiments Großherzog Ferdinand von Tossana und kommandiert zur Dienstleistung dortselbst, im 8. Infanteries Regiment vacant Pranch, dann Häusler, à la suite des 2. FeldsArtilleries Regiments Horn und kommandiert zur Dienstleistung dortselbst, in diesem Regiment;
- zum Mitglied der Militär:Schießschule den Hauptmann Reck, Rompagniechef vom 1. Jäger:Bataillon, unter Stellung à la suito diese Truppenteils;
- zum Kompagniechef im 1. Zäger-Bataillon den Hauptmann Schröder dieses Bataillons;
- zu befördern:
- zum Generallieutenant mit dem Prädifat "Erzellenz" den Generalsmajor Ritter von Giehrl (3), Chef des Generalstabes der Armee, zugleich mit Wahrnehmung der Geschäfte des Inspecteurs der Wilitär-Bildungs-Anstalten beauftragt;

zum Generalmajor den Obersten Edlen von Grauvogl (2), bisher à la suite des Infanterie-Leib-Regiments, Commandeur der 2. Insfanterie-Brigade;

Dberften die Oberftlieutenants Schund (3), etatsmäßiger Stabsoffizier im. 7. Infanterie-Regiment Prinz Leopold, — Ritter
von Müller (4), Abteilungschef im Kriegsministerium, —
Mahler (7), Commandeur des 4. Feld-Artillerie-Regiments König,
— Herrmann (8) à la suite des 1. Fuß-Artillerie-Regiments
vacant Bothmer, Sektionschef bei der Inspektion der Fuß-Artillerie,
— Dillmann (9) à la suite des 3. Feld-Artillerie-Regiments
Königin Mutter, Direktor des Hauptlaboratoriums, — und
Rosenbusch (11), Commandeur des 2. Schweren Reiter-Regiments
vacant Kronprinz Erzherzog Rudolf von Österreich:

Patente ihrer Charge zu verleihen: den Obersten Freiherr von Pechmann (5), à la suite des 4. Chevaulegers-Regiments König und Commandeur der 5. Kavallerie-Brigade, — und Beulwit (6), à la suite des 3. Chevaulegers-Regiments vacant Herzog Maximilian und Commandeur der 2. Kavallerie-Brigade; im Beurlaubtenstande:

am 24. ds

den Abschied zu bewilligen: dem Second-Lieutenant Julius Blomberg von der Reserve des 15. Infanterie-Regiments König Albert von Sachsen, — dann von der Landwehr-Infanterie 2. Aufsgebots dem Premier-Lieutenant Johann Hunebald (Zweibrücken), — den Second-Lieutenants Richard Friedrich (Hof) -- und Philipp Beidner (Ludwigshafen);

zu befördern:

zu Hauptleuten: im Reserveverhältnis die Premier-Lieutenants Bernhard Lorin im 1. Fuß-Artillerie-Regiment vacant Bothmer — und Rudolf Reubold im 2. Fuß-Artillerie-Regiment; — in der Landwehr-Fuß-Artillerie 1. Ausgebots die Premier-Lieutenants Fried-rich\_Walther (1. München) — und Hans Meidlein (Nürnberg); zum Premier-Lieutenant den Second-Lieutenant Karl Roggenhofer (Regensburg) in der Landwehr-Jusanterie 1. Aufgebots;

zu Second-Lieutenants der Reserve:

die Bizefeldwebel (Bizewachtmeister) der Reserve Wilhelm Urban, — Wilhelm Schneidt, — Balentin Witt — und August Wenig (1. München) im Jusanterie-Leib-Regiment, — Ernst Riedl, — Emil Lenkauf, — Aaver Baldauf, — Narl Haß, — Karl List — und Heinrich Buchner (1. München), — August Gruber

(Bafferburg) - und Erich Betet (I. München), diese im 1. Infanterie-Regiment König, - Christian Rarch, - Anton Müller - und Michael Kopplstätter (I. München) im 2. Infanterie=Regiment Kronpring, — Ludwig Meier (Bafferburg) im 6. Infanterie-Regiment Raifer Wilhelm, König von Preußen, — August Ber (I. München) — und Friedrich Rentich (Weiden) im 7. Infanterie-Regiment Bring Leopold, - Joseph Wolfram - und Frang Beigert (I. München) im 12. Infanterie = Regiment Bring Arnulf, - Georg Bimmer (Mindelheim), - dann Jafob Ramlmanr, - Benno Dettinger, - Georg Rubner - und Rarl Ulrich (I. München) im 13. Infanterie-Regiment Kaiser Franz Joseph von Ofterreich, - Franz Tamm (Alfchaffenburg) im 15. Infanterie-Regiment Rönig Albert von Sachsen, - Jojeph Geitner (I. München) im 18. Infanterie-Regiment Bring Ludwig Ferdinand, -- Adolf Graf von Montgelas (I. München) im 1. Schweren Reiter-Regiment Bring Karl von Bayern, - Detmar Stahlfnecht, - Friedrich Berle, - Ludwig Rerle, - Bilhelm Freiherr von Maljen, - Rarl Rojenwald, - Albert Reimann — und Hugo Reller (l. München) im 1. Weld-Artillerie-Regiment Pring-Regent Luitpold, — Karl Helfferich (l. Mündsen) im 5. Geld-Artillerie-Regiment, - Siegfried Singheimer - und Otto Stadler (1. München) im 1. Jug-Artillerie-Regiment vacant Bothmer, — Ludwig Baur (Augsburg) im 1. Bionier-Bataillon - und Thilo Herzer (I. Dlünchen) im 1. Train-Bataillon;

b) im Sanitätscorps:

im aftiven Beere:

am 20. ds die Assistenzärzte 1. Rlasse Dr Rorbacher des 2. Feld-Artillerie-Regiments Horn - und Dr Weindel des 1. Pionier-Bataillous in ihren Truppenteilen gegenseitig zu versetzen:

am 25. ds

dem Oberstabsarzt 1. Mlasse und Regimentsarzt Dr Winkler des 2. Infanterie : Regiments Kronprinz den Abschied mit Pension und mit der Erlaubnis zum Tragen der Unisorm zu bewilligen; zu versetzen:

die Oberstadsärzte 2. Mlasse Dr Herrmann, Regimentsarzt vom 1. FußeArtillerie-Regiment vacant Bothmer, in gleicher Eigenschaft dum 2. Infanterie-Regiment Kronprinz, — dann Dr Karl Fischer, Bataillonsarzt vom 5. Infanterie-Regiment Großherzog Ernst Eudwig von Hessen zum 14. Infanterie-Regiment Herzog Karl Theodor

und Dr Ladjer von der Kommandantur Angsburg zum 1. Fuß-Artillerie-Regiment vacant Bothmer, lettere beide als Regiment kärzte;

- die Stabsärzte Dr Fikentscher, Bataillonsarzt vom 3. Infanterie-Regiment Prinz Karl von Bahern, zur Kommandantur Augsburg, — Dr Lösch, Bataillonsarzt, vom 8. Infanterie-Regiment vacant Pranch zum 3. Infanterie-Regiment Prinz Karl von Bahern und Dr Bandrexl, Bataillonsarzt, vom 6. Infanterie-Regiment Kaiser Wilhelm, König von Preußen, zum 5. Infanterie-Regiment Großherzog Ernst Ludwig von Hessen;
- den Affistenzarzt 1. Klasse Dr Franz Schmitt vom 14. Infanteries Regiment Herzog Karl Theodor zum 2. Infanteries Regiment Kronprinz;
- den Afsistenzarzt 2. Klasse Dr Ritter und Edlen von Bekl vom 5. Chevaulegers-Regiment Erzherzog Albrecht von Österreich zum 4. Feld-Artillerie-Regiment König;

### 3n befördern:

- 3u Oberstabsärzten 2. Klasse die Stabs: und Bataillonsärzte Dr Burgl im 16. Infanterie:Regiment Großherzog Ferdinand von Toskana und Dr Neidhardt im 1. Train:Bataillon, beide überzählig;
- 311 Stabsärzten die Assistengärzte 1. Klasse Dr Fleischmann vom 2. Jusanterie-Regiment Kronprinz im 6. Insanterie-Regiment Kaiser Wilhelm, König von Preußen, — und Dr Lovenz vom 3. Feld-Artillerie-Regiment Königin Mutter im 8. Insanterie-Regiment vacant Pranch, beide als Bataillonsärzte;
- zu Afsistenzärzten 1. Alasse die Assistenzärzte 2. Alasse Dr Laible im 1. Train-Bataillon -- und Dr Wöscher vom 5. Feld-Artillerie-Regiment im 3. Feld-Artillerie-Regiment Königin Mutter;
- ein Patent seiner Charge zu verleihen: dem Oberstabsarzt 1. Masse und Regimentsarzt Dr Röhring im 2. Manen-Regiment Mönig;
- zu charakterisieren (gebührenfrei): als Oberstabsärzte 1. Klasse die Oberstabsärzte 2. Klasse und Regimentsärzte Dr Helferich im 1. Infanterie-Regiment König und Dr Leitenstorfer im 4. Infanterie-Regiment König Wilhelm von Württemberg;
- im Beurlaubtenftande:
- am 24. ds dem Assistenzarzt 1. Alasse der Landwehr 1. Aufgebots 1)r Karl Rörr (Augsburg) den Abschied zu bewilligen;

c) bei den Beamten der Militärverwaltung:

im aftiven Beere:

am 21. ds zu ernennen:

zum Geheimen Registrator im Kriegsministerium den Geheimen Kanzleis fefretär Krick daselbst;

zum Geheimen Kanzleisekretär im Kriegsministerium den Titulars Kanzleisekretär Heinrich Werry daselbst;

am 24. de den Affistenten Brauch des Proviantamts Landau aus administrativen Rücksichten in den Ruhestand zu versetzen.

griegs. Minifterium. Frb. v. Afch.

Der Chef ber Bentral-Abteilung: b. Flügel, Oberstlieutenant.

## Königlich Baperifches Friegeminifterinm.



# Verordnungs-Blatt.

Beilage

n M 13.

5. April 1895.

Inhalt: 1), 2) und 4) Perfonalien; 3) Ordensverleihung.

Mrs 5160.

München 5. April 1895.

Betreff: Perfonalien.

Seine Majestät der Deutsche Kaiser, König von Preußen, haben inhaltlich Allerhöchster Kabinetts-Ordre vom 1. I. Mts den von Seiner Königlichen Hoheit dem Prinzen Initpold, des Königreichs Bahern Verweser, im Namen Seiner Majestät des Königs zur Berfügung gestellten Obersten (mit dem Range eines Brigade-Commandeurs) Freiherrn Fuchs von Vimbach und Dornsheim à la suite des 1. Fuß-Artillerie-Regiments vacant Bothmerkommandiert zur Königlich Preußischen Artillerie-Prüfungs-Kommission, zum Präses dieser Kommission Allergnädigst zu ernennen geruht.

Kriegs : Minifterium. Frh. v. Afch.

Der Chef ber Bentral-Abteilung: b. Flügel, Oberftlieutenant.

(16.)

Mro 5124.

München 5. April 1895.

Betreff: Berfonalien.

### Im Namen Seiner Majeftat des Sonigs.

Seine Königliche Hoheit Prinz Initpold, des Königreichs Bahern Verweser, haben Sich Allerhöchst bewogen gefunden, nachstehende Personalveränderungen 20. zu verfügen:

a) bei den Offizieren 20.:

im aftiben Beere 20 .:

- am 8. v. Mts dem Feldwebel Mathias Oberndörfer der Halbins validen-Abteilung I. Armee-Corps für seine mit 28. März I. Is ehrenvoll zurückgelegte fünfzigjährige Dienstzeit die Ehrenmünze des Ludwigsordens zu verleihen;
- am 14. v. Mts dem Obersten Freiherrn Fuchs von Bimbach und Dornheim à la suite des 1. Fuß-Artillerie-Regiments vacant Bothmer, kommandiert zur Königlich Preußischen Artillerie-Prüfungs-Kommission, den Rang eines Brigade-Commandeurs zu verleihen;

am 30. v. Mits

- dem Oberstlieutenant Rittmann, etatsmäßigen Stabsossizier im 4. Infanterie-Regiment König Wilhelm von Württemberg, die Erslaubnis zur Annahme und zum Tragen des Ehrenkreuzes des Ordens der Königlich Württembergischen Krone zu erteilen;
- den Hauptmann a. D. Schmalz unter die mit Bension zur Disposition stehenden Offiziere einzureihen;
- am 1. de den Abteilungschefs im Kriegsministerium, Generalmajor z. D. Schöller, für das Komturkrenz 1. Klasse und Obersten Ritter von Müller, für das Komturkrenz 2. Klasse des Königlich Sächsischen Albrechts-Ordens die Erlaubnis zur Annahme und zum Tragen zu erteilen;

am 2. ds

den nachgenannten Offizieren des Kriegsministeriums die Erlaubnis zur Annahme und zum Tragen der denselben verliehenen Königlich Württembergischen Orden zu erteilen, und zwar: dem Generalmajor und Abteilungschef Ritter von Bogl für das Kommenturfreuz 1. Klasse — und dem Obersten und Abteilungschef Ritter von Wüller für das Kommenturfreuz 2. Klasse des Friedrichs-Ordens, — dem Major Freiherrn von Bonnet zu Meautry für das Kitterfreuz des Ordens der Württembergischen Krone, — dem Kittemeister Freiherrn von Hirschberg, à la suite des 1. Chevaus

legers=Regiments Kaiser Rikolaus von Rußland und Adjutant des Kriegsministers, für das Ritterkreuz 1. Klasse des Friedrichs=Ordens;

- mit Pension zur Disposition zu stellen: die Majore Böck, Abteilungs-Commandeur im 2. Feld-Artillerie-Regiment Horn, und Christian Götz, Kompagniechef im 19. Infanterie-Regiment; — die Hauptleute und Kompagniechefs Mack im 19. Infanterie-Regiment — und Edrich im 9. Infanterie-Regiment Brede;
- den Oberstlieutenant a. D. Hüß, dann die Majore a. D. Maximilian Hartmann, Hornung, von Moers und Adam Dietz unter die mit Pension zur Disposition stehenden Offiziere einzureihen;

#### zu ernennen:

- zum Abteilungs-Commandeur im 2. Feld-Artillerie-Regiment Horn den Major Dietrich, Batteriechef in diesem Regiment;
- zu Kompagnie-(Batteric-)Chefs die Hauptleute Bening im 9. Infanterie-Regiment Wrede -- und Kilian im 2. Feld-Artillerie-Regiment Horn; die Premier-Lieutenants Heinrich Schmidt vom 7. Infanterie-Regiment Prinz Leopold -- und Bilhelm, beide im 19. Infanterie-Regiment, diese unter Beförderung zu Haupt-leuten ohne Batent;
- dem Major von Hendenaber, à la suite des 8. Infanterie:Regiments vacant Pranch und Borstand der Militärischen Strafsanstalten auf Oberhaus, den Abschied mit Pensson und mit der Erlaubnis zum Tragen der Uniform zu bewilligen;

#### zu ernennen:

- zum Borstand der Militärischen Strafanstalten auf Oberhaus den Hauptmann Mantel, Rompagniechef vom 5. Infanterie-Regiment Großherzog Ernst Ludwig von Hessen, unter Stellung à la suite dieses Regiments und unter gebührenfreier Verleihung des Cha-rafters als Major;
- zum Kompagniechef im 5. Infanterie-Regiment Großherzog Ernst Ludwig von Hessen den Premier-Lieutenant Kreitmair dieses Regiments unter Beförderung zum Hauptmann ohne Patent;
- 311 befördern: zum Premier-Lieutenant im 5. Infanterie-Regiment Großherzog Ernst Ludwig von Hessen den Second-Lieutenant Düring dieses Regiments, ohne Patent;
- den Hauptmann Hollerbaum, Kompagniechef vom 12. Infanterie-Regiment Prinz Arnulf, mit Pension zur Disposition zu stellen; zu versetzen: den Hauptmann Schoch vom Generalstab II. Armee-

Corps als Kompagniechef in das 12. Infanterie-Regiment Prinz Arnulf — und den Premier-Lieutenant Kanz vom 3. Infanterie-Regiment Prinz Karl von Bahern, bisher kommandiert zum Generalftab, unter Beförderung zum Hauptmann, in den Generalftab II. Armee-Corps;

dem Hauptmann Köckert vom 2. Fuß-Artillerie-Regiment, unter Berleihung der Aussicht auf Anstellung im Zivildienste, den Absicht mit Pension und mit der Erlaubnis zum Tragen der Unisorm zu bewilligen;

den Second-Lieutenant Sturm des 2. Fuß-Artillerie-Regiments zum Premier-Lieutenant ohne Patent in diesem Regiment zu befördern;

am 3. ds den Second-Lieutenant Freiheren von Baffus des 1. Schweren Reiter-Regiments Prinz Karl von Bayern unter Stellung à la suite dieses Regiments auf die Daner eines Jahres zu beurlauben;

am 4. ds

den Generalmajor Nitter von Bogl, Abteilungschef im Kriegsministerium, in Genehmigung seines Abschiedsgesuches unter gebührenfreier Berleihung des Charafters als Generallieutenant mit dem Prädikat "Erzellenz", mit Pension zur Disposition zu stellen;

zu ernennen:

zum Abteilungschef im Kriegsministerium den Major Thäter vom Generalstab I. Armee-Corps unter Beförderung zum Oberstlieutenant ohne Patent;

zum Abteilungs-Commandeur im 3. Feld-Artillerie-Regiment Königin Mutter den Major Pfeufer vom 4. Feld-Artillerie-Regiment König;

- Jum Batteriechef im 4. Feld-Artillerie-Regiment König den Premier-Lieutenant Freiherrn von Stein dieses Regiments, unter Beförderung zum Hauptmann ohne Patent;
  - zu versetzen: den Major Endres, Abteilungs-Commandeur vom 3. Feld-Artillerie-Regiment Königin Mutter, in den Generalstab 1. Armec-Corps;
  - den Majoren Ananger, à la suite des 4. Feld-Artillerie-Regiments König und Feuerwerksoffizier bei der 1. Feld-Artillerie-Brigade, und Lindig, à la suite des 8. Infanterie-Regiments vacant Pranch und Platmajor in Augsburg, den Abschied mit Pension und mit der Erlaubnis zum Tragen der Uniform zu bewilligen;

- den Major z. D. Städtler unter Berjetzung in das Berhältnis à la suite des 3. Infanterie-Regiments Prinz Karl von Banern, als Platmajor in Augsburg wieder anzustellen;
- b) im Sanitätscorps:
- im Beurlaubtenftande:
- am 31. v. Mts zu befördern:
- gu Oberstadsärzten 2. Klasse: in der Reserve die Stadsärzte Dr Felix Beet (I. München), Dr Richard Pauli (Landau) und Joseph Kienningers (Augsburg); in der Landwehr 1. Aufgebots die Stadsärzte Dr Joseph Liegl (Rosenseim), Dr Johann Hausmann (Hos), Dr Wendelin Dietz (Kissingen), Dr Franz Hosmann (Würzburg) und Dr Maximilian Flesch (Aschsensburg); in der Landwehr 2. Ausgebots die Stadsärzte Dr Karl Winter (Augsburg) und Dr Hermann Selig (Aschsenburg);
- zu Stabsärzten in der Landwehr 1. Aufgebots die Assistenzärzte 1. Klasse Dr Julius Faber (Zweibrücken), — Dr Konrad Schaad (Hof) — und August Niebling (Landshut);
- Ju Assistenzärzten 1. Klasse: in der Reserve die Assistenzärzte 2. Klasse Dr Richard Romencke (Hos), Dr Ludwig Henneberg (Ludwigspasen), Dr Joseph Hauck (Bamberg), Dr Otto Schum (I. München), Dr Johann Thon Freiherr von Dittmer (Weiden), Dr Wilhelm Müller (Nürnberg), Dr Albert Loeb (Kaiserslautern), Dr August Beckh (Nürnberg) und Dr Georg Wild (Rosenheim); in der Landwehr 1. Aufgebots die Assistate 2. Klasse Dr Robert Baasner (Ludwigshafen), Dr Friedrich Röder (Würzburg), Dr Hugo John (Landau), Dr Karl Schmitt (Aschsenburg), Dr Franz Streiter und Dr Ludwig Bach (Würzburg), Alois Martin (Passau), Dr Balentin Renkel (Windelheim) und August Köppen (Aschsenburg);
- o) bei den Beamten der Militar=Bermaltung: im aktiven Heere:
- am 1. ds dem vortragenden Rat im Kriegsministerium, Wirklichen Geheimen Kriegsrat Heiß, für das Komturkreuz 2. Klasse und dem Geheimen expedierenden Sekretär im Kriegsministerium, Rechnungsrat Camerer, für das Ritterkreuz 1. Klasse des Königlich Sächsischen Albrechts-Ordens, dann
- am 2. de dem Geheimen Rangleirat Füger im Kriegeministerium für

das Ritterfreuz des Ordens der Königlich Württembergischen Krone — die Erlaubnis zur Annahme und zum Tragen zu erteilen.

griegs: Minifterium. Frb. v. 21fc.

Der Chef ber Bentral-Abteilung: b. Flügel, Oberftlieutenant.

Nro 4570.

München 5. April 1895.

Betreff: Orbensverleihung.

### Im Namen Seiner Majeftät des Königs.

Seine Königliche Hoheit Prinz **fritvold**, des König=reichs Bahern Berweser, haben inhaltlich Allerhöchster Entschließung vom 25. v. Mts dem Rittmeister Biktor Grasen Breda im Kaiserlich und Königlich Österreichischen 7. Husaren-Regiment Wilhelm II., Deutscher Kaiser, König von Preußen, das Ritterkreuz 1. Klasse des Militär-Verdienstordens Allergnädigst zu verleihen geruht.

griegs. Minifterinm. Frb. v. Alfch.

> Der Chef ber Bentral-Abteilung: b. Flügel, Oberftlieutenant.

Nro 4694.

München 5. April 1895.

Betreff: Perfonalien.

Der Premier-Lieutenant von Stetten des 3. Chevaulegers. Regiments vacant Herzog Maximilian wird zunächst auf die Dauer eines Jahres zur Dienstleiftung im Generalstab kommandiert.

## griegs. Minifterinm. Frb. v. Afch.

Der Chef ber Bentral-Abteilung: b. Flügel, Oberftlieutenant.

Seitens des Generalstabsarztes der Armee wurde der einjährig-freiwillige Arzt Maximilian Heckenlauer vom 2. Train-Bataillon zum Unterarzt im 6. Chevaulegers-Regiment vacant Großfürst Konstantin Nikolajewitsch ernannt und mit Wahrnehmung einer offenen Assistatelle beauftragt.

### Königlich Banerisches Kriegsminifterinm.



# Verordnungs-Blatt.

Beilage

₩ M 14.

13. April 1895.

Inhalt: 1) und 2) Berfonalien; 3) Sterbfälle; 4) Sterbfälle bon inaktiven Offizieren ic.

Nto 5500.

München 13. April 1895.

Betreff: Berfonalien.

### Im Namen Seiner Majeftät des Königs.

Seine Königliche Hoheit Bring Initpold, des Königreichs Babern Berwefer, haben Sich Allerhöchst bewogen gefunden, nachstehende Personalveränderungen zu verfügen:

a) bei den Offizieren:

im aftiben Beere:

am 6. ds

dem Second-Lieutenant Nagel des 8. Infanterie-Regiments vacant Brank den Abschied zu bewilligen;

die Hauptleute und Kompagniechefs Schmidtborn des 17. Infanterie-Regiments Orff — und Dietrich des 6. Infanterie-Regiments Kaiser Wilhelm, König von Preußen, gegenseitig zu versetzen;

zu ernennen:

zum Commandeur des Landwehr Bezirks Dillingen den Major Kürschner, Bataillons-Commandeur vom 11. Infanterie-Regiment von der Tann, unter Bersetzung zu den mit Pension zur Disposition stehenden Offizieren;

(17.)

zum Bataillons-Commandeur im 11. Infanterie-Regiment von der Tann den Major Reisner Freiherrn von Lichtenstern, à la suite des Infanterie-Leib-Regiments und kommandiert zur Dienstleistung dortselbst;

am 7. ds

dem Hauptmann Julius Häffner, Kompagniechef vom 12. Infanterie-Regiment Prinz Arnulf, den Abschied mit Pension und mit der Erlaubnis zum Tragen der Unisorm zu bewilligen — und

den Hauptmann Mergler, bisher à la suite des 12. Infanterics Regiments Prinz Arnulf und kommandiert zur Dienstleiftung dorts selbst, zum Kompagniechef in diesem Regiment zu ernennen;

den Second-Lieutenant Ernst Kugler des 18. Infanterie-Regiments Prinz Ludwig Ferdinand zu den Reserveoffizieren des genannten Regiments zu versetzen;

am 10. ds

dem Hauptmann Zahn, Kompagniechef vom 8. Infanterie-Regiment vacant Pranckh, den Abschied mit Pension und mit der Erlaubnis zum Tragen der Unisorm zu bewilligen — und

den Premier-Lieutenant Duprée dieses Regiments, unter Beförderung zum Hauptmann ohne Patent, zum Kompagniechef im 8. Infanterie-Regiment vacant Pranch zu ernennen;

zu befördern:

zum Feuerwerkshauptmann den Feuerwerkspremierlieutenant Hensler von der Inspektion der Fuß-Artillerie;

jum Feuerwerkspremierlieutenant den Feuerwerkslieutenant Fifchl von der Geschützgießerei und Geschoffabrik;

zum Feuerwerkslieutenant den Oberfeuerwerker Johann Raithel vom 2. Fuß-Artillerie-Regiment;

am 11. ds

den General der Artillerie von Sauer, Gouverneur der Festung Ingolstadt, in Genehmigung seines Abschiedsgesuches unter Berleihung des Großfreuzes des Militär-Verdienstordens, mit Pension zur Disposition zu stellen — und

den Generallieutenant Ritter von Schuh, bisher à la suite der Armee, zum Gouverneur der Festung Jugolstadt zu ernennen;

b) im Sanitätscorps:

im Beurlaubtenftande:

am 7. de zu befördern:

zum Stabsarzt in der Reserve den Assistenzarzt 1. Klasse Dr Georg Bonne (Aschaffenburg);

zu Assistenzärzten 2. Klasse der Reserve die Unterärzte der Reserve Dr Johann Vith — und Dr Ludwig Stein (I. München), - Karl Hellwig (Würzburg), — Dr Ludwig Berberich, — Franz Wolf, — Adalbert Buchholz, — Alfred Jungmayr, — Dr Paul von Schönebeck — und Dr Ferdinand Paulfranz (I. München), — Dr Alvis Heiß (Landshut), — Dr Franz Schilling (I. München), — Richard Niermann (Würzburg) - und Sploester Blum (Landau);

c) bei den Beamten der Militarverwaltung:

im aftiven Beere:

am 6. de den Zahlmeister Wiegel des 5. Feld-Artillerie-Regiments vom II. zum I. Armee-Corps zu versetzen;

im Beurlaubtenftande:

am 7. den Unterapotheker der Reserve Karl Moser (Landau) zum Oberapotheker der Reserve zu befördern.

### griegs. Minifterium. Frb. v. Afch.

Der Chef der Bentral-Abteilung: b. Flügel, Oberftlieutenant.

Nto 5222.

München 11. April 1895.

Betreff: Personalien.

An Stelle der Obersten und Regiments-Commandeurs von Malaisé des 8. Infanterie-Regiments vacant Pranch — und Rut des 1. Feld-Artillerie-Regiments Prinz-Regent Luitpold werden der Oberstlieutenant Pflaum, Abteilungs-Commandeur im 3. Feld-Artillerie-Regiment Königin Mutter, — und der Major von Zwehl, Bataillons-Commandeur im Infanterie-Leib-Regiment, als ständige Mitglieder zur Ober- Studien- und Craminations-Kommission kommandiert.

### griege Minifterinm. Frb. v. Afch.

Der Chef ber Bentral-Abteilung: b. Flügel, Oberftlieutenant.

### Gefterben find:

der Second-Lieutenant Hahn, Bataillons-Adjutant im 12. Infanterie-Regiment Bring Arnulf, am 30. März zu Neu-Ulm;

der Oberstlieutenant 3. D. Bernhard Maner, Commandeur des Landwehr Bezirks Dillingen, am 31. März zu Dillingen.

## Machweisung

- der vom 1. Januar bis Ende März 1895 offiziell zur Renntnis des Kriegsministeriums gekommenen Todesfälle von Offizieren, Arzten und Beamten außer Dienst 2c. der Königlich Bayerischen Armee.
- Premier-Lieutenant à la suite f. E. Karl Freiherr Reichlin von Meldegg, gestorben am 17. März 1892 zu Fellheim, Bezirksamts Memmingen;
- Mittmeister à la suite f. E. Freiherr von Rehlingen, zuletzt im 6. Chevaulegers-Regiment vacant Großfürst Konstantin Kikolajewitsch, am 9. August 1894 zu Westheim, Bezirksamts Augsburg;
- Major a. D. Theodor Graf von Leublfing, zulet Commandeur des Landwehr-Bezirks Kiffingen, am 1. Januar 1895 in München;
- Hauptmann a. D. Schumm, zuletzt im vormaligen 5. Jäger= Bataillon, am 3. Januar zu Bamberg;
- Premier-Lieutenant a. D. Rell, zulet im 7. Infanterie-Regiment Prinz Leopold, am 4. Januar in München;
- Generalarzt 2. Rlasse a. D. Dr Handschuch, zuletzt Oberstabsarzt 1. Klasse und Regimentsarzt im 1. Schweren Reiters Regiment Prinz Karl von Bahern, am 7. Januar in München;
- Kupferstecher a. D. Minsinger, zuletzt beim Topographischen Bureau des Generalstabes, am 7. Januar in München;
- Major a. D. Ernst Ritter von Mann, Edler von Tiechler, zusletzt Rittmeister im 5. Chevaulegers-Regiment Erzherzog Albrecht von Österreich, am 15. Januar zu Amberg;
- Major a. D. Kamill Freiherr von Senfiel d'Aix, zuletzt Rittmeister à la suite f. E., am 17. Januar in München;
- Oberstlieutenant a. D. Flurl, zulet Platsstabsoffizier bei der vormaligen Kommandantschaft Augsburg, am 18. Januar zu Augsburg;
- Hauptmann a. D. Montigny, zuletzt im 5. Infanterie-Regiment Großherzog Ernst Ludwig von Hessen, am 18. Januar in München;
- Major a. D. Konrad Günther, zulett Bataillons-Commandeur im 12. Infanterie-Regiment Prinz Arnulf, am 23. Januar zu Bamberg;
- Generalauditeur a. D. Ritter von Grimm, zulet Oberauditeur beim General-Auditoriat, am 23. Januar in München;

- Major, a. D. Baptist Bauer, zulett Oberzeugwart (Zeughauptmann) bei der vormaligen Zeughaus-Verwaltung Bürzburg, am 26. Januar zu Bruck;
- Major a. D. Schnizlein, zulest im vormaligen Genie-Regiment, am 28. Januar zu Passau;
- Hauptmann a. D. Siebenlist, zulet im vormaligen 1. Artillerie-Regiment, am 30. Januar in München;
- Major a. D. Peters, zulest Bataillons-Commandeur im 7. Insfanterie-Regiment Prinz Leopold, am 7. Februar in München;
- Oberst a. D. Sigmund Freiherr Ebner von Cschenbach, zuletzt Commandeur des 14. Infanterie-Regiments Herzog Karl Theodor, am 9. Februar in München;
- Major a. D. Ludwig Graf von Senfel d'Aix, zulett im vormaligen 1. Kürafsier-Regiment Prinz Karl von Bayern, am 14. Februar in München;
- Oberstlieutenant a. D. Friedrich Freiherr von Pechmann, zulest Commandeur des Landwehr-Bezirks Litzingen, am 17. Februar in München;
- Oberstlieutenant a. D. Wilhelm Weber, zulest Major im 6. Insfanterie-Regiment Raiser Wilhelm, König von Preußen, am 19. Fesbruar in München;
- Generalarzt 2. Klasse a. D. Dr Stucky, zuletzt Oberstabsarzt 1. Klasse und Regimentsarzt im 5. Jusanterie-Regiment Großherzog Ernst Ludwig von Hessen, am 19. Februar zu Bamberg;
- Generalmajor a. D. von Wendt, zulett Oberft und Kommandant des Juvalidenhauses," am 27. Februar in München;
- Major a. D. Luzzenberger, zulett Hauptmann im 15. Infanteries Regiment König Albert von Sachsen, am 27. Februar zu Pfarrfirchen;
- hauptmann a. D. August Grunwald, zulett im 1. Infanterie-Resignent König, am 27. Februar in München;
- Major a. D. Freiherr von Bettschart in der Halden, zulet im 11. Infanterie-Regiment von der Tann, am 1. März zu Regensburg;
- Generalauditeur a. D. Ritter von Erl, zulett Oberauditeur beim General-Auditoriat, am 3. März in München;
- Geheimer Kriegsrat a. D. Reng, zulett Direktor der Remontes Depots bei der RemontesInspektion, am 5. März in München;
- Oberftlieutenant a. D. Bischoff, zulett Major und Abteilungs-Commandeur im 4. Feld-Artillerie-Regiment König, am 6. März zu Berlin;

- Oberst a. D. Theodor Kriebel, zuletzt Commandeur des 1. Feld-Artillerie-Regiments Brinz-Regent Luitpold, am 12. März in München;
- Oberstlieutenant a. D. Graf von Psenburg-Philippseich, zuletzt Hauptmann im vormaligen Geniestab, am 14. März in München;
- Oberfilieutenant a. D. Reinhard, zulett Major und Bataillousse Commandeur im Infanterie-Leib-Regiment, am 16. März in München; Major a. D. von Scheidlin, zulett Hauptmann im 1. Fägers

Bataillon, am 18. März in München;

- (Benerallieutenant a. D. von Schleich, zulest Kommandant der früheren 5. nun 8. Infanterie-Brigade, am 24. März in München;
- Beughauptmann a. D. Burgart, zulett beim Artillerie = Depot Germersheim, am 30. März zu Regensburg;
- Oberstabsarzt 2. Klasse Dr König, zulett im 5. Chevaulegers-Regiment Erzherzog Albrecht von Öfterreich, am 31. März in München

## Soniglich Bayerifches Briegeminifterium.



# Verordnungs-Blatt.

Beilage

n N 15.

19. April 1895.

Inhalt: 1) Berfonalien; 2) Sterbfälle.

Nrv 6037.

München 19. April 1895.

Betreff: Berfonalien.

### Im Namen Seiner Majeftat Des gönigs.

Seine Königliche Hoheit Bring Initpold, des Rönige reichs Babern Berwefer, haben Sich Allerhöchst bewogen gefunden, nachstehende Bersonalveranderungen ac. zu verfügen:

a) bei den Offizieren:

im aftiben Beere 20.:

am 13. ds dem Hauptmann Prager, à la suite des 5. Infanteries Regiments (Broßherzog Ernst Ludwig von Hessen und Lehrer an der Kriegsschule, für das Ritterfreuz 1. Klasse des Großherzoglich Hessischen Berdiensts Ordens Philipps des Großmütigen — und dem Rittmeister Freiherrn von Feilitzsch, à la suite des 4. Chevaulegerse Regiments König und kommandiert zur Dienstleistung dortselbst, sir das Chrenritterfreuz des Königlich Preußischen Johanniters Ordens die Erlaubnis zur Annahme und zum Tragen zu erteilen;

(18.)

am 17. ds

den Abschied mit Pension und mit der Erlaubnis zum Tragen der Unisorm zu bewilligen:

- den Bezirks-Commandeurs, Obersten z. D. Freiherrn von Poist in Kissingen mit der Unisorm des Infanterie-Leib-Regiments, und Raila in Ansbach mit der Unisorm des 1. Feld-Artillerie-Regiments Prinz-Regent Luitpold, dann Oberstlieutenant z. D. Stepf in Mindelheim;
- ben Bezirksoffizieren, Major z. D. von Oberlaender beim Bezirks-Kommando Hof, — und Hauptmann z. D. Rauchenberger beim Bezirks-Kommando Ingolstadt, letterem unter Berleihung der Aussicht auf Anstellung im Zivildienste und mit der Uniform des 16. Infanterie-Regiments Großherzog Ferdinand von Toskana; zu ernennen:
- zu Bezirks-Commandeurs den Oberftlieutenant z. D. Hüt in Mindels heim, dann die Majore z. D. Freiherr Zobel von Giebels ftadt, diesen unter gebührenfreier Berleihung des Charafters als

Oberstlieutenant, in Rissingen - und Bod in Ansbach;

- zum Bezirksoffizier den Major z. D. Christian Göt beim Bezirks= Kommando Hof;
- am 18. ds inhaltlich Allerhöchsten Handschreibens den Königlichen Generaladjutanten und Kommandierenden General II. Armees Corps, General der Infanterie von Parseval, in Genehmigung seines Abschiedsgesuches, unter Belassung im Verhältnis als Generaladjutant sowie à la suite des Infanteries Leidschegiments, mit Pension zur Disposition zu stellen und demselben in huldvollster Anersenung seiner vielzährigen, mit Treue und Hingebung gesleisteten hervorragenden Dienste das Großtreuz des Verdienstordens der Baherischen Krone zu verleihen;

ferner am gleichen Tage

zu ernennen:

- zum Kommandierenden General II. Armee-Corps den Generallieutenant Emil Ritter von Xhlander, Commandeur der 5. Division, unter Beförderung zum General der Kavallerie (1);
- zum Commandeur der 5. Division den Generallieutenant Moriz von Bomhard, bisher à la suite der Armee;
- den Premier-Lieutenant Freiherrn von Jeetze des 1. Schweren Reiter-Regiments Prinz Karl von Bahern, unter Stellung à la suite dieses Regiments, auf die Dauer eines Jahres zu beurlauben;

- den Hauptmann Sendtner, unter Belaffung im Verhältnis zur Disposition, von der Stelle als Bibliothekar an der Armee-Bibliothek zu entheben;
- b) im Sanitäts-Corps:

im aftiben Beere:

- am 17. ds den Assistenzarzt 2. Klasse der Reserve Dr Johann Bith (I. München) in den Friedensstand des 14. Insanterie-Regiments Herzog Karl Theodor zu versetzen;
- c) bei den Beamten der Militar-Bermaltung:

im aftiben Beere:

- am 14. de den Zahlmeisteraspiranten Karl Danzeisen des 2. Pionier= Bataillons zum Zahlmeister im II. Armee-Corps zu ernennen;
- am 17. ds den Beterinär 2. Klasse Wilhelm Lang vom 3. Chevauslegers-Regiment vacant Herzog Maximilian zu den Beterinären der Reserve zu versetzen.

## griegs. Minifterinm. Frb. v. Afch.

Der Chef ber Bentral-Abteilung: v. Flügel, Oberftlieutenant.

- Die Second-Lieutenants Otto Mannert und Weller des 1. Fuß-Artillerie-Regiments vacant Bothmer, — dann Schaaff, — Bruhn, — Beippert, — Neithardt — und Hoeller des 2. Fuß-Artillerie-Regiments wurden vom Kommando zur Artillerieund Ingenieur-Schule zu ihren Truppenteilen zurückbeordert.
- Durch Berfügung des General-Kommandos I. Armee-Corps wurde der Zahlmeister Wiegel beim 1. Fuß-Artillerie-Regiment vacant Bothmer eingeteilt.

#### Geforben find:

der Second-Lieutenant Ernst Becker des 17. Infanterie=Regiments Orss am 8. April zu Germersheim;

der Zeughauptmann Müller der Gewehrfabrit am 12. April zu Umberg.

### Königlich Sanerifches Kriegsminifterium.



# Verordnungs-Blatt.

Beilage

# M 16.

29. April 1895.

In halt: 1) Perfonalien; 2) Ordensverleihungen; 3) Sterbfall.

Nrv 6442.

Münden 29. April 1895.

Betreff: Personalien.

### Im Namen Seiner Majeftat des gönigs.

Seine Rönigliche Soheit Bring Initpold, des Rönigreichs Banern Bermefer, haben Sich Allerhöchst bewogen gefunden, nachstehende Bersonalveranderungen ac. zu verfügen:

a) bei den Offizieren 2c.:

im aftiben Beere 20.:

- am 5. ds dem Leibgarde-Hartschier Franz Ott für seine mit 29. April d. Is ehrenvoll zurückgelegte sünfzigjährige Dienstzeit die Ehrenmünze und
- am 9. de dem Generallieutenant 3. D. Grafen von Zech auf Reuhofen in Rücksicht auf seine mit 21. April d. Is als Offizier und Rämmerer ehrenvoll zurückgelegte fünfzigjährige Dienstzeit das Ehrenkreuz

des Ludwigsordens zu verleihen;

am 14. ds den Hauptleuten und Rompagniechefs Unterbirker des 12. Infanterie-Regiments Brinz Arnulf — und August Schmidt des 17. Jufanterie-Regiments Orff, — dann dem Hauptmann und Batterischef (Vörtz des 4. Feld-Artillerie-Regis

Digitized by Google

ments König das Ritterfreuz 2. Klaffe des Militär-Verdienstordens zu verleihen;

am 17. ds dem Leibgarde-Hartschier Benedikt Forster für seine mit 26. April d. Is ehrenvoll zurückgelegte fünfzigjährige Dienstzeit die Ehrenmünze des Ludwigsordens zu verleihen;

am 20. ds

dem Major z. D. Karl Wiedenmann, Adjutanten beim Platfoms mando Lechfeld, den Abschied mit Pension zu bewilligen;

den Major a. D. Joseph Bolf — und den Hauptmann a. D. Christian Hecht unter die mit Pension zur Disposition siehenden Offiziere einzureihen;

dem Second-Lieutenant Ludwig Stadlbaur des 14. Infanterie-Regiments Herzog Karl Theodor das erbetene Ausscheiden aus dem Heere mit 30. April d. Is behufs Übertritts in die Kaiserliche Schutztruppe für Deutsch-Oftafrika zu gestatten;

den Second-Lieutenant Ludwig Grafen von Holnstein aus Bahern à la suite des 1. Ulanen-Regiments Kaiser Wilhelm II., König von Preußen, auf die Dauer eines weiteren Jahres zu beurlauben;

am 22. ds dem Hauptmann Eder, Kompagniechef im 2. Infanterie-Regiment Kronprinz, die Erlaubnis zur Annahme und zum Tragen des Königlich Breußischen Roten Abler-Ordens 4. Klasse zu erteilen;

am 23. ds den Major z. D. Wolf zum Bezirksoffizier beim Bezirks= Kommando Ingolftadt zu ernennen;

am 25. ds

dem Obersten a. D. von Schwarz auf Artelshofen und Hirfchlach die Erlaubnis zur Annahme und zum Tragen des Chren-Ritterkreuzes des Königlich Preußischen Johanniter-Ordens zu erteilen;

zu befördern:

zum Zeughauptmann den Zeugpremierlieutenant Jock vom Artilleries depot Jugolftadt;

zum Zeugpremierlieutenant den Zeuglieutenant Kammerer vom Artilleriedepot Ingolftadt;

zum Zeuglieutenant den Zeugfeldwebel Guftav Einfiedel vom Hauptlaboratorium;

im Beurlaubtenftande:

am 25. ds

den Abichied zu bewilligen:

von der Landwehr 1. Aufgebots den Hauptleuten Hugo Scherer (Rosenheim) von der Infanterie, diesem unter gebührenfreier Ber-

leihung des Charakters als Major und Erteilung der Erlaubnis zum Tragen der bisherigen Unisorm, — Jakob Schödtl (Straubing) von der Feld-Artillerie mit der Erlaubnis zum Tragen der Landwehr-Unisorm — und Adam Edinger (Mindelheim) vom Eisenbahn-Bataillon mit der Erlaubnis zum Tragen der bisherigen Unisorm;

von der Landwehr 2. Aufgebots den Premier-Lieutenants Johann Sepp (Beilheim), - Georg Lotter (I. München), - Franz Rlebel (Baffau), - Rarl Ruchenbaur (Augsburg), - Bingenz Wachter (Dillingen), - Albert Binter (Regensburg), - Martin Befter (Amberg), - Karl Liersch (Nürnberg), - Beter Schmitt (Burgburg), — Wilhelm Borchers (Kaiserslautern), — Philipp Weber — und Karl Molter (Landau), sämtliche von der Infanterie, — Adam Seidenschwarz (Straubing) von den Jägern, - Paul Jäger (Raiferslautern) von der Ravallerie — und Andreas Roth (Milruberg) von der Feld-Artillerie; — den Second-Lieutenants Rudolf Laun (Weilheim), — Johann Schmidt, — Thomas Stettner, -Eugen Brand und Anton (1. München), - Sebaftian Bofer - und Joseph Schreiner (Rempten), - Sugo von Ammon (Mindelheim), - Ferdinand Maderholz (Regensburg), — August Säfner, — Konrad Edert, - Wilhelm Barth, - Georg Förfter - und Ronrad Schultheiß (Rilrnberg), — Friedrich Daiber (Ansbach), — Jatob Adermann (Riffingen), - Georg Auer (Burgburg), -Otto Flitner, - Wilhelm Meyer, - Andreas Curtius und Anton Simons (Raiserslautern), - Albert Dammron, -Ludwig Vollner — und Joseph Zeitler (Landau), — fämtliche von der Infanterie, - dann Robert Ochsner (Regensburg), von der Feld-Artillerie;

### zu befördern:

- zu Premier-Lieutenants die Second-Lieutenants Karl Stockhammer in der Reserve des 17. Infanterie-Regiments Orff — und Adolf Ziebland in der Landwehr-Infanterie 1. Ausgebots (1. Milnchen);
- wm Second-Lieutenant den Bizefeldwebel der Reserve Ernst Bratsch (Würzburg) in der Reserve des 9. Infanterie-Regiments Wrede;
- zu versetzen: den Second-Lieutenant Karl Hauck im Reserveverhältnis vom 17. Infanterie-Regiment Orff zum 18. Infanterie-Regiment Prinz Ludwig Ferdinand;

b) im Sanitätscorps:

im aktiven Heere:

am 27. ds

zu berfeten:

den Oberstabsarzt 2. Klasse Dr Burgl, Bataillonsarzt vom 16. Infanterie = Regiment Großherzog Ferdinand von Toskana, als Regimentsarzt zum 2. Feld-Artillerie-Regiment Horn;

die Stabsärzte Dr von Kirchbauer, Bataillonsarzt vom 1. Pionier-Bataillon, zum Invalidenhaus — und Dr Groll vom Invalidenhaus als Bataillonsarzt zum 16. Infanterie-Regiment Großherzog Ferdinand von Toskana;

den Affistenzarzt 2. Klasse Dr Schönwerth vom 17. Infanterie-Regiment Orff zum Jufanterie-Leib-Regiment;

au befördern:

zum Oberstabsarzt 2. Klasse den Stabsarzt Dr Niedermanr bei der Kommandantur Mürnberg, überzählig;

zum Stabsarzt den Assistenzarzt 1. Klasse Dr Bedall vom Insfanterie-Leib-Regiment als Bataillonsarzt im 1. Pionier-Bataillon;

zum Assistenzarzt 1. Klasse den Assistenzarzt 2. Klasse Dr Schuster im 2. Infanterie-Regiment Kronprinz;

zum Afsistenzarzt 2. Klasse den Unterarzt Dr Zuber im 7. In- fanterie-Regiment Pring Leopold;

ein Patent seiner Charge zu verleihen: dem Oberstabsarzt 1. Alasse Dr Baumbach, Regimentsarzt im 12. Insanteries Regiment Prinz Arnulf;

zu charakterisieren (gebührenfrei): als Oberstabsärzte 1. Alasse die Oberstabsärzte 2. Klasse und Regimentsärzte Dr Roth des 2. Fuß-Artillerie-Regiments — und Dr Höhne des 8. Jusanterie-Regiments vacant Pranch;

im Beurlaubtenftande:

am 25. ds den Stabsärzten Dr Philipp Wolfrom (Bahreuth) von der Landwehr 1. Aufgebots, — dann Dr Leonhard Pauschinger (Nürnberg) — und Dr Albert Würzburger (Bahreuth), beide von der Landwehr 2. Aufgebots, den Abschied zu bewilligen;

c) bei den Beamten der Militar-Bermaltung:

im aktiven Beere:

am 22. ds

zu ernennen:

zu Geheimen Registratoren im Kriegsministerium die Geheimen Kanzlei-

fekretäre Krämer, diesen unter gebührenfreier Berleihung des Titels eines Kanzleirates, — und Haller, beide vom Kriegsministerium; zu Geheimen Kanzleisekretären im Kriegsministerium den Registrator Heuber von der Intendantur 1. Armee-Corps mit dem Range vor dem Geheimen Kanzleisekretär Bauer des Kriegs-ministeriums — und den Titular-Kanzleisekretär Erdmann Werner des Kriegsministeriums;

zum Registratur-Assistenten bei der Intendantur I. Armee-Corps den Militäranwärter, Kanzleidiätar Stephan Sturm vom Kriegsministerium;

gu befördern: zum Registrator bei der Intendantur I. Armee-Corps den Registratur-Affistenten Jordan dortselbst;

dem Geheimen Regiftrator Krick im Kriegsministerium den Titel eines Ranzleirates gebührenfrei zu verleihen;

im Beurlaubtenftande:

am 25. ds den Abschied zu bewilligen: dem Beterinär 1. Alasse Franz Siecheneder (Straubing) von der Landwehr 2. Aufgebots;
— den Oberapothekern Joseph Schelle (Weilheim), — Christian Hammerl (Passau) — und Joseph Daig (Amberg), diese von der Landwehr 1. Aufgebots, — dann Karl Ziegler — und Otto Buchner (l. München), — Adolf Meusel (Mindelheim), — Karl Asmus (Dillingen), — Wilhelm Schuh, — Karl Schedel von Greiffenstein — und Friedrich Campe (Nürnberg), — Alois Uhrmann (Amberg) von der Landwehr 2. Aufgebots.

## griegs. Minifterinm. Frb. v. Afc.

Der Chef ber Bentral-Abteilung: b. Flügel, Oberftlieutenant.

Nro 6299.

München 29. April 1895.

Betreff: Orbensverleihungen.

#### Im Namen Seiner Majefiät des Königs.

Seine Königliche Hoheit Prinz guitpold, des Königreichs Bahern Berweser, haben Sich Allerhöchst bewogen gesunden: am 18. die dem Raiserlich und Königlich Österreichischen Reichskriegsminister, General der Ravallerie Edlen von Krieghammer, das Großtreuz und dem Königlich Sächsischen Oberftlieutenant von Carlowitz, Commandeur des 1. Jäger-Bataillons Nr. 12, vormals Abteilungschef im Königlich Sächsischen Kriegsministerium, das Komturfreuz des Militär-Berdienstordens, — dann dem Gesheimen Sekretär Schreiter des Königlich Sächsischen Kriegsministeriums den Berdienstorden vom Heiligen Michael 4. Klasse — ferner

am 22. ds inhaltlich Allerhöchsten Handschreibens dem Kaiserlich und Königlich Österreichischen Linienschiffs-Kapitän und Kommandanten der "Miramar", Joseph Wachtel, Edlen von Elbenbruck, das Komturkreuz des Militär-Verdienstordens —

zu verleihen.

#### griegs. Miniferinm. Frb. v. Afch.

Der Chef ber Bentral-Abteilung: b. Flügel, Oberftlieutenant.

Durch Verfügung der Inspektion der Fuß-Artillerie wurden: die Feuerwerkshauptleute Sterzer — und Henster in ihrer bisherigen Einteilung beim Artillerie-Depot Ingolstadt beziehungsweise
bei der Inspektion der Fuß-Artillerie belassen, — die Feuerwerkspremierlieutenants Ruß vom 2. Fuß-Artillerie-Regiment zur 2. FeldArtillerie-Brigade, — Flohrschlitz von der Kulversabrik zur 1. FeldArtillerie-Brigade, — Schreiber vom Artillerie-Depot Augsburg
zum Platssommando Lechseld — und Fischt von der Geschiltzgießerei und Geschoßfabrik zur Pulversabrik versetzt, — die Feuerwerkslieutenants Unger beim 2. Fuß-Artillerie-Regiment — und
Raithel bei der Geschlitzgießerei und Geschoßfabrik eingeteilt.

Der Adjutantenfunktion wurden enthoben: der Premier-Lieutenant Ernst Sturm — und der Second-Lieutenant Ut, Bataillonsadjutanten im 2. Fuß-Artillerie-Regiment;

dagegen wurden zu Bataillonsadjutanten ernannt: die Second-Lieustenants Ableitner im 4. Infanteries-Regiment König Wilhelm von Württemberg, — Kübel — und Haase im 2. Fuß-Artilleries-Regiment.

#### Geftorben ift:

der Oberstabsarzt 1. Klasse Dr Lehrnbecher, Regimentsarzt im 2. Feld-Artillerie-Regiment Horn, am 21. April zu Wirzburg.

### goniglich Bayerifches griegeminifterium.



# Verordnungs-Blatt.

Seilage

n № 17.

7. Mai 1895.

Inhalt: 1) Perfonalien; 2, Sterbfall.

Nrv 7044.

München 7. Mai 1895.

Betreff: Berfonalien.

#### Im Namen Seiner Majeftat des gönige.

Seine Mönigliche Soheit Bring Initpold, des Mönigreichs Bayern Berwefer, haben Sich Allerhöchst bewogen gesunden, nachstehende Bersonalveränderungen zu verfügen:

bei den Offizieren:

im aftiven Beere :::

am 29. v. Mts den Hauptmann z. D. Hecht zum Adjutanten beim Platsfommando Lechfeld zu ernennen;

am 2. ds

den Hauptmann Auffhammer, Nompagniechef vom 4. Infanterie-Regisment König Wilhelm von Württemberg, mit Benfion zur Disposition zu ftellen --- und

den Hauptmann Lang des 4. Infanterie-Regiments Mönig Wilhelm von Württemberg zum Nompagniechef in diesem Regiment zu ernennen:

am 3. ds

den Major Wimmer unter Belassung im Verhältnis zur Disposition von der Funktion als Commandeur des Landwehr-Bezirks Wasser-

(20.)

burg zu entheben und demselben die Erlaubnis zum Tragen der Uniform des. 11. Infanterie-Regiments von der Tann zu erteilen; den Abschied mit Pension und mit der Erlaubnis zum Tragen der Uniform zu bewilligen:

den Majoren z. D. und Bezirksoffizieren Baur von Breitenfeld vom Bezirksestommando II. München, diesem unter gebührenfreier Verleihung des Charafters als Oberstlieutenant und mit der Unisorm des 16. Infanterie-Regiments Großherzog Ferdinand von Toskana, — Geißler vom Bezirksestommando Dillingen mit der Unisorm des 11. Infanterie-Regiments von der Tann, — Karl Kerh vom Bezirksestommando I. München mit der bisherigen Unisorm — und Freiherr von Fraunberg vom Bezirksestommando Ludwigsehasen mit der Unisorm des 2. Feld-Artillerie-Regiments Horn, setzerem unter Berseihung der Aussicht auf Anstellung im Zivilzdienste;

#### zu ernennen:

- zum Commandeur des Landwehr-Bezirks Wasserburg den Major z. D. Maximilian Hartmann unter gebührenfreier Verleihung des Charakters als Oberstlientenant;
- zu Bezirksessigieren die Majore z. D. Ferdinand Weißmann beim Bezirksessommando II. München und von Moers beim Bezirksessommando Ludwigshafen, dann die Hauptleute z. D. Mack beim Bezirksessommando I. München und Edrich beim Bezirksessommando Dillingen;
- am 4. ds dem Premier-Lieutenant z. D. Andreas Haas den Abschied mit Pension und mit der Erlaubnis zum Tragen der bisherigen Uniform zu bewilligen.

## Ariegs. Minifterium. Frb. b. Afch.

Der Chef ber Bentral-Abteilung: b. Alugel, Oberftlieutenant.

#### Gefterben ift:

der Hauptmann z. B. Cordes, Auffichtsoffizier beim Invalidenhaus, am 26. April zu Benediktbeuern.

### Boniglich Bayerifches Kriegsminifterium.



# Verordnungs-Blatt.

Seilage

n No 18.

15. Mai 1895.

Inhalt: 1. Berjonalien; 2) Sterbfälle.

Nrv 7380.

München 15. Mai 1895.

#### Im gamen Seiner Majeftat des gönigs.

Seine Rönigliche Hoheit Bring fuitpold, des Rönige reichs Bayern Bermefer, haben Sich Allerhöchst bewogen gefunden, nachstehende Bersonalveränderungen 20. 3n verfügen:

a) bei den Offizieren:

im aftiven Beere 2.:

am 8. de den Rittmeister a. D. Gönl zu den mit Benfion gur Disposition stehenden Offizieren zu versegen;

am 10. ds

dem Rittmeister Dietrich, Eskadronschef im 1. Chevaulegers-Regiment Raiser Rifolaus von Rußland und dem Premier-Lieutenant Arafft des 13. Infanterie-Regiments Raiser Franz Joseph von Österreich den Abschied mit der gesetzlichen Pension und mit der Erlaubnis zum Tragen der bischerigen Unisorm mit den für Berabschiedete vorgeschriebenen Abzeichen zu bewilligen;

(21.)

#### zu ernennen:

- zu Eskadronschefs die Nittmeister Buxbaum, ala suite des 3. Chevausegers-Regiments vacant Herzog Maximilian und Reitlehrer an der Equitationsanstalt, im 1. Chevaulegers-Regiment Kaiser Nikolaus von Rußland und Eugen Schneider, à la suite des 4. Chevaulegers-Regiments König und kommandiert zur Dienstsleistung dortselbst, in diesem Regiment;
- zum Reitsehrer an der Equitationsanstalt den Rittmeister Kimmerle, Eskadronschef im 4. Chevaulegers-Regiment König, unter Stellung à la suite dieses Regiments;
- zu befördern: zum Premier-Lieutenant den Second-Lieutenant Schießt, Bataillonsadjutant im 13. Infanterie-Regiment Kaiser Franz Joseph von Österreich, ohne Patent in diesem Regiment;
- am 11. de den Rittmeister z. D. Götl zum Bibliothefar an der Armee-Bibliothef zu ernennen;

b) im Sanitätscorps:

im aftiben Beere:

am 8. ds

dem Stabsarzt Dr von Orff, Bataillonsarzt im 2. Infanterie-Megiment Kronprinz, den Abschied mit der gesetzlichen Pension und mit der Erlaubnis zum Tragen der Uniform mit den für Berabschiedete vorgeschriebenen Abzeichen zu bewilligen;

zu verfegen:

- den Affistenzarzt 1. Klasse Dr Wolffhügel vom Sanitätsamt II. Armees Corps zum 1. Infanterie-Regiment König;
- die Assistenzärzte 2. Klasse Dr Hauenschild vom 2. Feld-Artilleries Regiment Horn zum Sanitätsamt II. ArmeesCorps und Dr Rohnit vom 2. PioniersBataillon zum 2. Feld-ArtilleriesResgiment Horn;

zu befördern:

- zum Stabsarzt den Affistenzarzt 1. Alasse Dr Rapp vom 1. Insfanterie-Regiment König als Bataillonsarzt im 2. Infanterie-Resiment Kronprinz;
- zum Assistenzarzt 1. Alasse den Assistenzarzt 2. Klasse Dr Martins im 1. Feld-Artillerie-Regiment Prinz-Regent Luitpold;
- am 9. ds dem Stabsarzt Dr Hummel, Bataillonsarzt im 1. Insfanterie-Regiment König, die Erlaubnis zur Annahme und zum

Tragen des Ritterfreuzes 1. Klasse des Königlich Schwedischen Basa-Ordens zu erteilen;

im Beurlaubtenftande:

am 9. de zu befördern:

- zum Stabsarzt in der Reserve den Affistenzarzt 1. Klasse Dr Franz Rohn (Hof);
- zu Assisten 2. Alasse: in der Reserve die Unterärzte Dr Karl Fellinghaus und Dr August Feuchtwanger (I. München), Gregor Weber (Würzburg), Oskar Wachter (Nürnberg), Gugen Welte und Dr Hugo Wörnlein (Würzburg), Dr Johann Merx (Bamberg), Dr Adolf Schulze (Würzburg), Wilhelm Butters (Zweibrücken) und Dr Friedrich Schmidt (Erlangen); in der Landwehr 1. Ausgebots den Unterarzt Dr Arthur Friedmann (Hos);
- c) bei den Beamten der Militar : Bermaltung:

im aftiben Beere:

am 10. ds mit der Wirksamkeit vom 1. Juni d. 35:

zu befördern: zum Stabsauditeur den charakterisierten Stabsauditeur Lang von der Kommandautur Landau unter Bersetung zum Militär-Bezirksgericht Würzburg;

gn verfegen:

- den Stabsanditenr Holle auf Nachsuchen unter Enthebung von der Stelle des 1. Staatsanwalts beim Militär=Bezirksgericht Würzburg zur Kommandantur Nürnberg;
- die Regimentsanditeurs Philipp Maher von der Kommandantur der Festung Germersheim zur Kommandantur Landau, Gerstner von der 1. Infanterie-Brigade zum Gendarmerie-Corps-Kommando,
  Bertholdt von der Kommandantur Nürnberg zur 1. Infanterie-Brigade und Wolfschügel, rechtskundigen Sekretär des Militär-Bezirksgerichts Bürzburg, zur Kommandantur der Festung Germersheim;

#### zu ernennen:

- zum 1. Staatsanwalt beim Militär=Bezirksgericht Würzburg den Regimentsanditeur Dr Weigel, 2. Staatsanwalt vom Militär= Bezirksgericht München, unter gebührenfreier Berleihung des Charafters als Stabsanditeur;
- zum 2. Staatsanwalt beim Militär-Bezirksgericht München den Regimentsanditeur Haus vom Gendarmerie-Corps-Kommando;

zum Regimentsauditeur und rechtskundigen Sekretär beim Militär= Bezirksgericht Bürzburg den Militär=Gerichtspraktikanten Dr Eduard Steidle, Second=Lieutenant der Reserve des 12. Infanterie= Regiments Prinz Arnuls.

## griegs.Minifterium. Frb. v. Afc.

Der Chef ber Bentral-Abteilung: b. Flügel, Oberftlieutenant.

Der Generalmajor z. D. Friedrich Ritter von Lehmann wurde als Ritter des Berdienstordens der Baherischen Krone unterm 20. April d. Is sür seine Person der Adelsmatrikel des Königreiches bei der Ritterklasse einverleibt.

Durch Berfügung des Kriegsministeriums wurde der Unterveterinär der Reserve Wilhelm Meyer (II. München) zum Unterveterinär des aktiven Dienststandes im 3. Chevaulegers-Regiment vacant Herzog Maximilian ernannt und mit Wahrnehmung einer offenen Beterinärstelle beauftragt.

Durch Berfügung des General-Nommandos II. Armee-Corps wurde der Zahlmeister Danzeisen beim 7. Infanterie-Regiment Prinz Leopold eingeteilt.

#### Geftorben find:

der Stabsarzt der Reserve Dr Heinrich Schillein (Gunzenhausen) am 3. Mai zu Wassertrüdingen, Bezirksamts Dinkelsbühl;

dickhardt (I. München) am 3. Mai in München.

### Soniglich Bagerifdes Briegsminifterium.



# Verordnungs-Blatt.

Seilage

» № 19.

24. Mai 1895.

Inhalt: 1) Berfonalien; 2) Sterbfälle.

Mrs 7925.

München 24. Mai 1895.

Betreff: Berfonalien.

#### Im Namen Seiner Majeftat bes gönigs.

Seine Rönigliche Sobeit Bring guitpeld, des Rönig = reichs Bahern Bermefer, haben Sich Allerhöchst bewogen gefunden, nachstehende Bersonalveranderungen 2c. zu verfügen:

a) bei den Offizieren:

im aktiben heere 20.:

am 16. ds

den Major a. D. Schneidawind zu den mit Pension zur Disposition stehenden Offizieren zu versetzen;

dem Premier-Lieutenant von Grafenstein à la suite des 5. Chevaus legers-Regiments Erzherzog Albrecht von Österreich den Abschied zu bewilligen;

am 19. ds

den Major z. D. Schneidawind zum Bezirksoffizier beim Bezirks-Kommando Landau zu ernennen;

(22.)



den Premier-Lieutenant Schin des 2. Train-Bataillons unter Stellung à la suite dieses Truppenteils vom 1. Juni 1. Js ab auf die Dauer eines Jahres zu beurlauben;

am 23. ds

dem Oberstlieutenant von Schmalt, Commandeur des 5. Chevauslegers-Regiments Erzherzog Albrecht von Österreich, unter ges bührenfreier Berleihung des Charafters als Oberst den Abschied mit der gesetzlichen Pension und mit der Erlaubnis zum Tragen der bisherigen Unisorm mit den sür Berabschiedete vorgeschriebenem Abzeichen zu bewilligen;

zu ernennen:

zum Commandeur des 5. Chevaulegers-Regiments Erzherzog Albrecht von Österreich den Major Killinger, etatsmäßigen Stabsoffizier vom 6. Chevaulegers-Regiment vacant Großfürst Konstantin Rifolajewitich;

zum etatsmäßigen Stabsoffizier im 6. Chevaulegers-Regiment vacant Großfürst Konstantin Nifolajewitsch den Major von Spies vom Generalstab II. Armee-Corps;

zum Bataillons-Commandeur im 2. Infanterie-Regiment Kronprinz den Major Pankraz Götz, à la suite des 10. Infanterie-Regiments Prinz Ludwig und kommandiert zur Dienstleistung dortselbst:

zu verfegen:

den Major Ernst Freiheren von Barth zu Harmating, Bataillons-Commandeur vom 2. Infanterie-Regiment Kronpring, in den Generalstab II. Armee-Corps;

den Hauptmann Gygling, Kompagniechef vom 2. Pionier-Bataillon, gur Fortifikation Germersheim;

311 befördern; zum Hauptmann den Premier-Lieutenant Sahn vom 2. Pionier-Bataillon überzählig in diesem Truppenteil;

b) bei ben Beamten der Militär=Bermaltung:

im aftiben Beere:

am 16. de den Stabsveterinär Föringer des 4. Feld-Artillerie-Regiments König auf seinen Antrag zum 1. Juni d. 38 -- und am 19. de Broviantamts-Direktor in München, Geheimen Rechnungsrat Fischer, auf seinen Antrag zum 1. August d. 38 —

mit Pension in den Ruhestand treten zu lassen;

am 23. ds

Au versetzen: den Stabsveterinär Kriegbaum vom 5. Chevaulegers-Regiment Erzherzog Albrecht von Österreich zum 4. Feld-Artillerie-Regiment König;





zu befördern:

zum Stabsveterinär den Beterinär 1. Klasse Schwinghammer vom 3. Feld-Artillerie-Regiment Königin Mutter im 5. Chevaulegers-Regiment Erzherzog Albrecht von Österreich;

jum Beterinar 1. Klaffe den Beterinar 2. Klaffe Sigl im 3. Feld-

Artillerie=Regiment Königin Mutter;

ferner am gleichen Tage den Corpsstadsveterinären Marggraff beim General-Kommando II. — und Schneider beim General-Kommando I. Armee-Corps für ihre Person den Rang der 1. Klasse der Subalternbeamten mit der Befugnis zu verleihen, die Epauletten mit Frangen (beziehungsweise Achselftsicke mit Geslecht) jedoch ohne die bisherigen Rangabzeichen zu tragen;

c) außerbem:

am 5. ds dem vormaligen Ökonomiebaumeister beim Remontedepot Benediktbeuern, Bonifaz Hefner, die bronzene Medaille des Berstienstrodens vom Heiligen Michael zu verleihen.

## griegs. Minifterium. Frh. v. Afch.

Der Chef ber Bentral=Abteilung: b. Flügel, Oberftlieutenant.

Der Adjutanten-Funktion wurden enthoben:

die Premier-Lieutenants und Regimentsadjutanten Schmauß im 15. Infanterie-Regiment König Albert von Sachsen — und Fels im 4. Chevaulegers-Regiment König; — die Premier-Lieutenants und Bataillonsadjutanten Dörfler im 6. Infanterie-Regiment Kaiser Wilhelm, König von Preußen, — und Schulz im 15. Infanterie-Regiment König Albert von Sachsen;

dagegen wurden ernannt:

zu Regimentsadjutanten der Premier-Lieutenant Lamprecht im 15. Infanterie-Regiment König Albert von Sachsen — und der Second-Lieutenant Habel im 4. Chevaulegers-Regiment König; —

zu Bataillonsadjutanten die Premier-Lieutenants Stadler im 6. Infanterie-Regiment Kaiser Wilhelm, König von Preußen, — und Anton von Kirschbaum im 12. Infanterie-Regiment Prinz Arnulf, — dann der Second-Lieutenant Maximilian Braun im 15. Infanterie-Regiment König Albert von Sachsen.



#### Gefterben find:

der Major z. D. Stoeger, Bezirksoffizier beim Bezirks-Kommando Landau, am 4. Mai zu Landau;

der Portepeefähnrich Hermann Wohlschläger des 4. Feld-Artillerie-Regiments König am 15. Mai in München.

#### Königlich Bayerifdes Kriegsminifterium.



# Verordnungs-Blatt.

Seilage

ın M 20.

1. Juni 1895.

Inhalt: 1) Berjonalien; 2) Ordensverleihungen; 3) Sterbfälle.

Mrs 8573.

München 1. Juni 1895.

Betreff: Berjonalien.

#### Im Namen Seiner Majeftät des gönigs.

Seine Königliche Hoheit Bring guitpeld, des König : reichs Banern Bermefer, haben Sich Allerhöchst bewogen gefunden, nachstehende Personalveranderungen ic. zu verfügen:

(a) bei ben Offizieren:

im aftiven Beere:

am 31. v. Mits

den Generalmajor Böck, Commandeur der 1. Feld-Artillerie-Brigade, in Genehmigung seines Abschiedsgesuches unter Berleihung des Ritterfreuzes des Berdienstordens der Bayerischen Krone, mit der gesetlichen Pension zur Disposition zu stellen;

dem Hauptmann Grashen, Rompagniechef vom 3. Infanterie-Regiment Brinz Karl von Bahern, unter gebührenfreier Berleihung des Charafters als Major, den Abschied mit der gesetzlichen Bension und mit der Erlaubnis zum Tragen der bisherigen Uniform mit den für Berabschiedete vorgeschriebenen Abzeichen zu bewilligen; au ernennen:

zum Commandeur der 1. Feld-Artillerie-Brigade den Generalmajor Ritter von Reller, Settionschef von der Infpettion der Guß-Artillerie;

jum Settionschef bei der Inspettion der Guß-Artillerie den Oberften Freiherrn von Stengel, Commandeur des 2. Feld-Artillerie-Regiments Horn, unter Stellung à la suite diefes Regiments:

zum Commandeur des 2. Feld-Artillerie-Regiments horn den Oberftlieutenant Gerftner, etatsmäßigen Stabsoffizier vom 3. Feld-Artillerie=Regiment Königin Mutter, unter Beförderung Obersten (1):

zum etatsmäßigen Stabsoffizier im 3. Feld-Artillerie-Regiment Königin Mutter den Oberstlieutenant Bflaum, Abteilungs-Commandeur

in diesem Regiment;

zum Abteilungs-Commandeur im 3. Feld-Artillerie-Regiment Königin Mutter den Major von Rirschbaum vom 4. Feld-Artillerie-Regiment König mit einem Batente vom 28. Februar 1894 (5a);

zu Kompagnie= (Batterie=) Chefs die Premier=Lieutenants von Parfeval im 3. Infanterie-Regiment Bring Karl von Bayern — und Degmair im 4. Feld-Artillerie-Regiment König, beide unter Beförderung zu Hauptleuten, letteren ohne Batent;

zu verfeten: den Premier-Lieutenant Soffmeifter, unter Belassung in der Funktion als Adjutant beim Bezirks-Kommando Afchaffenburg, vom 2. Jäger-Bataillon zum 3. Infanterie-Regiment Bring Rarl von Bapern;

zu befördern:

zum Oberften den Oberftlieutenant Ferdinand Hartmann (2), Commandeur des 6. Chevaulegers-Regiments vacant Großfürst Konstantin Nifolajewitsch;

zum Premier-Lieutenant den Second-Lieutenant Otto Freiherrn von Feilitisch, kommandiert zur Equitationsanstalt, ohne Patent im

4. Keld=Artillerie=Regiment König:

zu charafterifieren (gebührenfrei): als Oberften die Oberftlieutenants à la suite der Armee Unterrichter Freiherr von Rechtenthal - und Freiherr von Sedendorff-Aberdar, letteren unter gleichzeitiger Berleihung eines Patentes seiner bisherigen Charge (1);

ferner am gleichen Tage

dem Hauptmann Angerer, à la suite des 2. Jäger-Bataillons und Direktions-Affisent der Gewehrfabrik, den Abschied mit der gesetlichen Pension und mit der Erlaubnis zum Tragen der bisherigen Uniform mit den für Berabschiedete vorgeschriebenen Ab-

den Second-Lieutenant Rohe des 2. Chevaulegers-Regiments Taxis unter Stellung à la suite des Regiments auf die Dauer eines Jahres zu beurlauben;

im Beurlaubtenstande:

am 31. v. Mts

den Abschied zu bewilligen:

dem Second-Lieutenant Alexander Bilabel von der Rejerve des 3. Infanterie = Regiments Bring Karl von Bayern; — Hauptmann Andreas Blümm (Mindelheim) von der Landwehr-Infanterie 1. Aufgebots, diesem mit der Erlaubnis zum Tragen der Landwehr-Uniform mit den Abzeichen für Berabschiedete, dann von der Landwehr 2. Aufgebots: den Premier-Lieutenants Siegfried Feiftmann (Rofenheim), - Philipp Rohl (I. München), - Otto Brandis - und Karl Gefing (Afchaffenburg), - dann Simon Pfriem (Hof), diese von der Infanterie, — Ludwig Kohl (Bungenhausen) — und Ostar Ritter und Edler von Ditterich von und zur Erbmannszahl (Beiden) von den Jagern; - den Second-Lieutenants Ludwig Müller (I. München), -Rafpar Beld (Würzburg), - Georg Menner - und Philipp Bieling (Michaffenburg), - Bilhelm Cantler - und Sigmund Drenfuß (Ludwigshafen), fämtliche von der Jufanterie, — Alfred Strehl (I. München) von den Jägern, - Beinrich Aurnhammer (Gungenhausen) - und Chriftian Binterling (Sof) von der Kavallerie, — dann Edgar König (Bürzburg) von der Reld=Artilleric;

zu befördern:

zu Majoren die Hauptleute (Rittmeister) Hugo Graf von Pestalozza, (3) in der Reserve des 3. Chevaulegers-Regiments vacant Herzog Maximilian, — dann in der Landwehr 1. Ausgebots Lothar Graf von und zu Hegnenberg genannt Dux (1) II. München, — Benedikt Hasenstad (2) Kempten, — Christian Federkiel (4) Amberg, diese von der Insanterie — und Anton Freiherr von Aretin (5) Landshut, von der Kavallerie;

zum Second-Lieutenant der Landwehr 1. Aufgebots den Bizeseldwebel der Landwehr Johann Mager (Bamberg) bei der Infanterie;

b) im Sanitätscorps:

im Beurlaubtenstande:

am 31. v. Mts

den Abichied zu bewilligen: dem Stabsarzt Dr Jojeph Beinig

(Gunzenhausen) — und dem Assistenzarzt 1. Klasse Dr Eugen Häutle (Augsburg), letzerem mit der Erlaubnis zum Tragen der Unisorm mit den Abzeichen für Berabschiedete, beide von der Landwehr 1. Aufgebots, — dann von der Landwehr 2. Aufgebots dem Stabsarzt Dr Baptist Porzelt (Kitzingen), — den Assistenzärzten 1. Klasse Dr Richard Günther (Gunzenhausen) — Dr Hans Wagner — und Dr Konrad Freese (Hos);

au befördern:

Sit Stabsärzten die Assistenten 1. Klasse Dr Johann van Rüß (Kissingen), — Dr Hermann Teufel (Kitzingen) -- und Dr Hermann Attensamer (l. München), sämtliche in der Landwehr 1. Aufgebots;

au Affiftenzärzten 1. Klasse: in der Reserve den Assistenzarzt 2. Klasse Dr Berthold Rebitzer (Beiden); — in der Landwehr 1. Aufgebots den Assistenzarzt 2. Klasse Dr Rudolf Fick (Hos);

c) bei den Beamten der Militar-Bermaltung:

im Beurlaubtenftande:

am 31. v. Mts den Oberapothekern der Landwehr 2. Aufgebots Bruno Rießling — und Karl Aufsberg (Aschaffenburg) den Abschied zu bewilligen.

## griegs. Minifterinm. Frb. v. Alfch.

Der Chef ber Bentral-Abteilung: b. Rlügel, Oberftlieutenant.

Nro 8321.

München 1. Juni 1895.

Betreff: Ordensverleihungen.

#### Im Namen Seiner Majeftät des Königs.

Seine Königliche Hoheit Bring fuitpold, des Königreichs Bapern Berweser, haben inhaltlich Allerhöchster Handschreiben
vom 23. und 27. v. Mts dem Kaiserlich und Königlich Österreichischen
Generalmajor a. D. Robert Ritter von Foelson das Großkomturkreuz — und dem Kaiserlich und Königlich Österreichischen Obersten
Ferdinand Beckerhinn, Kommandanten des 10. Galizischen Corps-

Artillerie-Regiments Prinz-Regent Luitpold von Bapern, das Komturfrenz des Militär-Berdienstordens Allergnädigst zu verleihen geruht.

## griegs. Miniferium. Frb. v. Afch.

Der Chef der Bentral-Abteilung: b. Mügel, Oberfelieutenant.

Durch Berfügung des Kriegsministeriums wurden:

der Premier-Lieutenant Friedrich Schmidt des 7. Infanterie-Regiments Prinz Leopold behufs Ausbildung in der Technik zur Gewehrfabrik kommandiert und zugleich mit den Funktionen des Direktions-Uffistenten dortselbst beauftragt;

der Premier-Lieutenant Hüttner des 19. Infanterie-Regiments vom Kommando zum Topographischen Bureau des Generalstabes ententhoben — und der Second-Lieutenant Eberhard-Löhlein des 12. Infanterie-Regiments Prinz Arnulf zum Topographischen Bureau des Generalstabes kommandiert.

Seitens des Generalstabsarztes der Armee wurde der einjährig-freiwillige Arzt Karl Steidl vom 1. Train-Bataillon zum Unterarzt im 1. Schweren Reiter-Regiment Prinz Karl von Bahern ernannt und mit Wahrnehmung einer offenen Afsistenzarztstelle beauftragt.

#### Geftorben find:

der Second-Lieutenant Marl de Obregon von der Reserve des 5. Feld-Artillerie-Regiments am 7. Mai auf Gut Untergartenhof, Bezirksamts Aschaffenburg;

der Premier-Lieutenant Karl Müller von der Reserve des 5. Jusfanterie-Regiments Großherzog Ernst Ludwig von Hessen am 12. Mai zu Hochbruck, Bezirksamts Regen.



### Königlich Bayerifches Kriegsminifterium.



# Verordnungs-Blatt.

Beilage 2

m M 20.

6. 3nni 1895.

Inhalt: Berfonalien.

Mrs 8787.

München 6. Juni 1895.

Betreff: Berfonalien.

#### Im Namen Seiner Majeftat des Königs.

Seine Rönigliche Soheit Bring fuitpold, des Rönige reichs Bayern Bermefer, haben Sich Allerhöchst bewogen gefunden, nachstehende Personalveränderungen ic. zu verfügen:

a) bei den Offizieren:

im aftiben Beere:

am 4. ds

dem Generalmajor Ritter von Haag a la suite der Armee, Militärbevollmächtigter in Berlin und Bevollmächtigter zum Bundesrat des Deutschen Reiches, die Erlanbnis zur Annahme und zum Tragen des Größtreuzes des Königlich Spanischen Militär-Berdienstordens zu erteilen;

den Second-Lieutenant Grafen von Senfiel d'Aix des Jusanterie-Leib-Regiments zu den Reserve-Offizieren dieses Regiments zu versetzen;

am 5. ds

den Generallieutenant Grafen von Thürheim, Präsidenten des Generalauditoriats, in Genehmigung seines Abschiedsgesuches unter Berleihung des Prädikats "Erzellenz", mit der gesetlichen Pension zur Disposition zu stellen;

au ernennen:

zum Präsidenten des Generalauditoriats den Generalmajor von Euler-Chelpin, Kommandanten der Festung Ingolstadt;

zum Kommandanten der Festung Ingolstadt den Obersten Leeb, Commandeur des 9. Infanterie-Regiments Wrede, unter Beforderung zum Generalmajor (1);

zu befördern: zum Generalmajor den Obersten Freiherrn von Stengel (2), Sektionsches bei der Juspektion der Fuß-Artillerie, bisher à la suite des 2. Feld-Artillerie-Regiments Horn;

b) im Sanitätscorps:

im aftiben Beere:

am 4. de

den Generalstabsarzt der Armee (mit dem Range als Generallientenant) Dr Ritter von Loubeck, Chef des Sanitätscorps und der Medizinal-Abteilung im Kriegsministerium, in Genehmigung seines Abschiedsgesuches unter Verleihung des Verdienstordens vom Heiligen Michael I. Klasse und unter Versetung in das Verhältnis à la suite des Sanitätscorps, mit der gesetlichen Pension zur Disposition zu stellen;

zu ernennen: zum Generalstabsarzt der Armee, Chef des Sanitäts= corps und der Medizinal-Abteilung im Kriegsministerium den Generalarzt 1. Klasse Dr Anton Vogl, Borstand des Operations= furses für Militärärzte;

den Rang als Generalmajor zu verleihen (gebührenfrei): den Generalärzten 1. Klasse 1)r Schönborn, à la suite des Sanitäts=corps — und Dr Port, Corpsarzt II. Armee-Corps;

e) bei den Beamten der Militar-Bermaltung:

im aftiven Beere:

am 4. de

den Registrator bei der Intendantur I. Armee-Corps, Manzleirat Fraaz, — und

den Rasernen-Inspektor bei der Garnisons-Berwaltung Landshut, Premier-Lieutenant a. D. von Bissel, —

mit Penfion in den erbetenen Ruhestand treten gu laffen;

den Rajernen-Inspettor Chen der Garnisons= Berwaltung München jum Garnisons-Berwaltungsinspettor zu befördern.

griegs : Minifterinm. Frb. v. Alfch.

Der Chef der Bentrai-Abteilung: v. Flügel, Oberftlieutenant.

### Königlich Bayerifches Kriegsminifterinm.



# Verordnungs-Blatt.

Seilage

µ № 22.

12. Juni 1895.

Inhalt: Berfonalien.

9dro 9001.

München 12. Juni 1895.

Betreff: Berjonalien.

#### Im Namen Seiner Majeftat des Königs.

Seine Königliche Hoheit Bring guitpold, des Königreichs Bapern Berweser, haben Sich Allerhöchst bewogen gefunden, nachstehende Bersonalveränderungen 20. zu verfügen:

bei den Offigieren:

im aktiven Heere 20.:

am 7. ds

dem Hauptmann von Delhafen, à la suite des 2. Feld-Artilleries-Regiments Horn und Unterdirektor der Artilleries-Werkstätten, unter gebührenfreier Charakterisierung als Major und unter Verleihung der Aussicht auf Anstellung im Zivildienst, den Abschied mit der gesetzlichen Bension und mit der Erlaubnis zum Tragen der bischerigen Unisorm mit den für Verabschiedete vorgeschriebenen Abszeichen zu bewilligen — und

den Hauptmann Finck, à la suite des 1. Fuß-Artillerie-Regiments vacant Bothmer und Direktions-Alsistent bei den Artillerie-Werksftätten, zum Unterdirektor daselbst zu ernennen;

(25.)

den Second-Lieutenant Ludwig Freiherrn von Lerchenfeld à la suite des 2. Ulanen-Regiments König zu den Reserve-Offizieren des genannten Regiments zu versetzen;

ferner am gleichen Tage

#### zu verfeten:

- die Zeughauptleute Oppel, unter Enthebung vom Kommando zum Kaiserlichen Artilleriedepot Metz, vom Artilleriedepot Germerszheim zur Gewehrsabrik und Jock vom Artilleriedepot Jngolstadt zum Artilleriedepot Germersheim, unter Kommandierung zum Kaiserlichen Artilleriedepot Metz;
- den Zeugpremierlieutenant Lobinger, unter Enthebung vom Kommando zum Kaiserlichen Artilleriedepot Straßburg, vom Artilleriedepot Germersheim zum Hauptlaboratorium;
- zu kommandieren: den Zeuglieutenant Wirthensohn des Artilleriedepots Germersheim zum Kaiserlichen Artilleriedepot Stragburg;
- am 8. ds dem Oberstlieutenant a. D. Stepf die Erlaubnis zum Tragen der Unisorm des 14. Insanterie-Regiments Herzog Karl Theodor — und dem Major a. D. Karl Kery jener des 3. Feld-Urtillerie-Regiments Königin Mutter mit den für Berabschiedete vorgeschriebenen Abzeichen zu erteilen;
- am 9. di dem Major Freiherrn von Schacky auf Schönfeld, à la suite des 1. Schweren Reiter-Regiments Prinz Karl von Bahern und Commandeur der Equitationsanstalt, die Erlaubnis zur Annahme und zum Tragen des Commandeurkreuzes des Ordens der Königlich Italienischen Krone zu erteilen;

#### am 11. ds

dem Obersten Schreher, Commandeur des 4. Insanterie-Regisments König Wilhelm von Württemberg, — und dem Major Martin, Bataillons-Commandeur vom 1. Insanterie-Regiment König, letterem unter gebührenfreier Berleihung des Charafters als Oberstlieutenant, den Abschied mit der gesetzlichen Pension und mit der Erlaubnis zum Tragen der bisherigen Unisorm mit den für Verabschiedete vorgeschriebenen Abzeichen zu bewilligen;

#### au ernennen:

zu Regiments-Commandeurs den Obersten Schunk, etatsmäßigen Stabsoffizier vom 7. Infanterie-Regiment Brinz Leopold, im 4. Infanterie-Regiment König Wilhelm von Württemberg — und den Oberstlieutenant Hößlinger, etatsmäßigen Stabsoffizier vom

- 13. Infanterie-Regiment Kaifer Franz Joseph von Österreich, im 9. Infanterie-Regiment Brede unter Beförderung zum Obersten (2);
- zu etatsmäßigen Stabsoffizieren die Majore und Bataillons-Commandeurs von Weech (2) vom 2. Infanterie-Regiment Kronprinz im 7. Infanterie-Regiment Prinz Leopold und Pfeffer (1) vom 6. Infanterie-Regiment Kaiser Wilhelm, König von Preußen, im 13. Infanterie-Regiment Kaiser Franz Joseph von Österreich, beide unter Beförderung zu Oberstlieutenants;
- Bataillons-Commandeurs die Hauptleute und Kompagniechefs Freisherr von Schackh auf Schönfeld (2) im 1. Infanterie-Regiment König, Fischer (1) vom 1. Jäger-Bataillon im 2. Infanterie-Regiment Kronprinz und Schenk (3) vom 12. Infanterie-Regiment Prinz Arnulf im 6. Infanterie-Regiment Kaiser Wilshelm, König von Preußen, diese unter Beförderung zu Majoren;
- zu Kompagniechefs die Hauptlente Stefenelli von Prenterhof und Hohenmaur vom 2. Infanterie-Regiment Kronprinz im 1. Infanterie-Regiment König — und Hurt, bisher à la suite des 1. Jäger-Bataillons und Adjutant bei der 3. Infanterie-Brigade, im genannten Bataillon, — dann den Premier-Lieutenant Hebel des 12. Infanterie-Regiments Prinz Arnulf, unter Enthebung vom Kommando zum Generalstab, in diesem Regiment unter Beförderung zum Hauptmann ohne Patent;
- zum Adjutanten bei der 3. Infanterie=Brigade den Premier=Lieutenant Slevogt des 18. Infanterie=Regiments Prinz Ludwig Ferdinand unter Stellung à la suite dies Regiments;

#### zu befördern:

- zu Obersten die Oberstlieutenants und etatsmäßigen Stabsoffiziere Dippert (3) im 12. Insanterie-Regiment Prinz Arnulf, Hauer (4) im 16. Insanterie-Regiment Großherzog Ferdinand von Toskana und Bürklein (1) im 2. Feld-Artillerie-Regiment Horn, dann den Oberstlieutenant Freiherrn von Leoprechting (5), à la suite des 3. Insanterie-Regiments Prinz Karl von Bayern und Direktor der Kriegsschule;
- zu Majoren den Rittmeister Freiherrn von Würzburg (16) im Berhältnis à la suite der Armee und den Hauptmann Wirthsmann (4), à la suite des 1. Fuß-Artillerie-Regiments vacant Bothmer und Direktor der Geschützgießerei und Geschöffabrik, dann überzählig: die Hauptleute und Kompagnieches Widemann (12) im 1. Infanterie-Regiment König, Schieder (6) im



2. Infanterie-Regiment Kronprinz, — Gürleth (5) im 4. Infanterie-Regiment König Wilhelm von Württemberg, — Wehse (8) im 5: Infanterie-Regiment Großherzog Ernst Ludwiz von Fessen, — Krieg (7) im 7. Infanterie-Regiment Prinz Leopold, — Schwaabe (14) im 10. Infanterie-Regiment Prinz Ludwig, — Erhard (13) — und Karl Berthold (15), beide im 13. Infanterie-Regiment Kaiser Franz Joseph von Österreich, — Hummel (10) im 18. Infanterie-Regiment Prinz Ludwig Ferdinand; — den Rittmeister Desch (9), Eskadronschef im 2. Chevaulegers-Regiment Taxis, — und den Hauptmann Müller (11), à la suite des Ingenieurs Corps und Lehrer an der Kriegsschule;

zu Hauptleuten (Rittmeistern) die Premier-Lieutenants Graf von Spreti im 2. Infanterie-Regiment Kronpring, — Treticher im 7. Infanterie-Regiment Bring Leopold, — Marc, Adjutant beim Begirks-Rommando Würzburg, im 9. Infanterie-Regiment Wrede, - von Sendenaber, à la suite des 10. Infanterie-Regiments Bring Ludwig und Adjutant bei der 9. Infanterie-Brigade, -Riederer, à la suite des 13. Infanterie-Regiments Raiser Franz Joseph von Österreich und Borstand der Arbeiter-Abteilung, — Michahelles, Regimentsadjutant, im 14. Infanterie-Regiment Bergog Karl Theodor, - Rüffnerim 2. Sager-Bataillon, - Walther von Balderftötten, à la suite des 1. Schweren Reiter-Regiments Bring Rarl von Bayern und Adjutant bei der 1. Ravallerie-Brigade, - Freiherr bon Schady auf Schonfeld im 2. Schweren Reiter: Regiment vacant Aronprinz Erzherzog Rudolf von Österreich, --Freiherr von Wolfsteel im 1. Illanen-Regiment Raifer Bilhelm II., Ronig von Breugen, - Ronitty - und Schnitlein im 2. Ulanen-Regiment Ronig, -- von Suber-Liebenau im 1. Chevaulegers-Regiment Raifer Nikolaus von Rugland, — Föll im 5. Chevaulegers-Regiment Erzherzog Albrecht von Bfterreich, --Rolb, à la suite des 6. Chevaulegers-Regiments vacant Großfürst Konstantin Nifolajewitsch und Abjutant bei der Inspektion der Ravallerie, --- Paul -- und Schneider im 1. Feld= Artillerie = Regiment Bring-Regent Luitpold, -- von Mloeber im 3. Feld-Artillerie-Regiment Ronigin Mutter. - Dannhorn — und Bechtold im 1. Pionier-Bataillon, -Hilfsoffizier bei der Gendarmerie-Kompagnie von Unterfranken und Aschaffenburg, — sämtliche überzählig;

jum Feuerwerfshauptmann den Feuerwerfspremierlieutenant Gräf,

fommandiert zum Filial-Artilleriedepot Neu-Ulm, überzählig beim Artilleriedepot Ingolstadt;

au Bremier - Lieutenants die Second - Lieutenants Otto Staub maffer I., fommandiert zur Rriegsakademie, im 2. Infanterie-Regiment Kronpring, - Merd, Bataillonsadjutant, im 18. 3nfanterie-Regiment Bring Ludwig Ferdinand, - und bon Bellingrath, Silfsoffizier bei der Gendarmerie-Rompagnie von Oberbayern; - bann übergählig die Second-Lieutenants Eberhard Graf Rugger von Glött im Infanterie-Leib-Regiment, - von Schintling, à la suite des Infanterie-Leib-Regiments und Erzieher am Radetten-Corps. - Benns, Bataillonsadjutant, im 1. Infanterie-Regiment König, - Ostar Baur, Bataillonsadjutant, im 2. Infanterie-Regiment Kronpring, - Ableitner, Bataillonsadjutant, - Blat, Bataillonsadjutant, - und Eugen Schufter, fommandiert zum Gifenbahn-Bataillon, im 4. Infanterie-Regiment König Wilhelm von Bürttemberg, - Rrueger, tommandiert gur Unteroffiziersschule, à la suite des 4. Infanterie-Regiments Rönig Wilhelm von Bürttemberg, - Freiherr von Schellerer im 5. Infanterie-Regiment Großherzog Ernst Ludwig von Bessen, - Rirngibl und Bopp, Bataillonsadjutant, im 6. Infanterie-Regiment Raifer Wilhelm, König von Preugen, - Wilde - und Prenner, beide Bataillonsadjutanten, -- dann Brunner, tommandiert jum Topographischen Bureau des Generalftabes, im 7. Infanterie-Regiment Bring Leopold, -- Friedmann, tommandiert gur Unteroffiziersichule, à la suite des 7. Infanterie-Regiments Pring Leo-Murmann -- und Dorr im 8. Infanterie-Regiment vacane Brauch, -- Beinrich Ritter Mert von Quirnheim im 9. Infanterie-Regiment Brede, - Carl, - Friedrich Rüfter, Bataillonsadjutant, -- und Johann Sofmann im 10. Bufanterie-Regiment Bring Ludwig, - Muxel, Bataillonsadjutant, -- Sattler - und Afchen auer, Bataillonsadjutant, im 11. Infanterie-Regiment Eberhard. Löhlein, tommandiert jum Topovon der Tann, graphischen Bureau des Generalftabes, - und harrad im 12. Infanterie-Regiment Bring Arnulf, - Bauerlein, Bataillons-Baulus, Adjutant beim Begirfs Rommando Bungenadjutant. haufen, -- und Lattermann im 13. Infanterie-Regiment Raifer Frang Joseph von Ofterreich, Georg Raab I., - Paffavant, Bataillonsadjutant, Rradhardt, - Rarl Schmitt, Geigel, und Lampel im 14. Infanteric Regiment Bataillousadjutant, Stoll -- und Bornis, beide fom= Herzog Karl Theodor,

mandiert zum Topographischen Bureau des Generalstabes, im 15. Anfanterie-Regiment König Abert von Sachsen, — Edler von Krempelhuber auf Emingen, Erzieher am Radetten-Corps, - und Beingärtner, fommandiert zur Unteroffiziersichule, beide à la suite des 15. Infanterie-Regiments König Albert von Sachsen, Bed all, Bataillonsadjutant, im 16. Infanterie-Regiment Großherzog Ferdinand von Tostana, - Sudler im 2. Jager-Bataillon, - Brennfled im 2. Schweren Reiter-Regiment vacant Kronpring Erzherzog Rudolf von Ofterreich, - Freiherr Haller von Sallerftein - und Freiherr von Schrottenberg, beide fommandiert zur Equitationsanstalt, im 1. Chevaulegers=Regiment Raifer Nikolaus von Rugland, - Ritter, Edler von Schultes-und Negrioli im 2. Chevaulegers-Regiment Taxis, — Rächl — und Rupprecht, beide kommandiert zur Equitationsanstalt, im 3. Chevau= legers-Regiment vacant Herzog Maximilian, - Ostar von Froelich - und Eduard von Froelich im 4. Chevaulegers-Regiment Nönig, - Merz im 6. Chevaulegers-Regiment vacant Großfürft Ronftantin Nitolajewitich, - Wilhelm Schneider im 5. Feld-Artillerie-Regiment, - Reitmener bei der Fortifikation Ingolstadt, — Lenbold — und Mainz im 1. Train-Bataillon, — May im 2. Train-Bataillon;

zu charakterisieren (gebührenfrei):

als Oberft den Oberftlieutenant von Cramon, Exempt der Leib= garde der Hartschiere;

als Oberstlieutenant den Major Pracher, Chef der Gendarmerie-Kompagnie von der Oberpfalz und von Regensburg;

als Major den Hauptmann z. D. Mack, Bezirksoffizier beim Bezirks-Kommando I. München;

Patente ihrer Charge zu verleihen:

dem Oberstlieutenant Thäter (3), Abteilungschef im Kriegsministerium;

den Hauptleuten und Kompagnie- (Batterie-) Chefs Kreitmair im 5. Infanterie-Regiment Großherzog Ernst Ludwig von Hessen, — Duprée im 8. Infanterie-Regiment vacant Pranckh, — Put im 18. Infanterie-Regiment Prinz Ludwig Ferdinand, — Heinrich Schmidt im 19. Infanterie-Regiment, — Freiherr von Stein — und Degmair im 4. Feld-Artillerie-Regiment König;

den Premier-Lieutenants Pfeiffer, Adjutant beim Bezirks-Kommando Bamberg, — und Düring, beide im 5. Infanterie-Regiment Großherzog Ernst Ludwig von Hessen, — Wilhelm von Haash, Regimentsadjutant,— und Schießl, bisher Bataillonsadjutant, beide im 13. Infanterie-Regiment Kaiser Franz Joseph von Österreich, — Albert Hierthes — und Wilhelm Weiß, beide kommandiert zur Kriegsakademie, im 15. Infanterie-Regiment König Albert von Sachsen, — Schwarzmann — und Haas im 17. Infanterie-Regiment Orff, — von Wenz zu Niederlahnstein, kommandiert zur Kriegsakademie, — und Guthmann im 18. Infanterie-Regiment Prinz Ludwig Ferdinand, — Wohr — und Freiherr von Feilißsch, dieser kommandiert zur Equitationsanstalt, beide im 4. Feld-Artillerie-Regiment König.

griegs. Minifterinm. Frb. v. Afch.

> Der Chef ber Bentral-Abteilung: v. Flügel, Oberftlieutenant.



Digitized by Google

### Königlich Baperifdes Friegeminifterinm.



# Verordnungs-Blatt.

Beilage .

*№* 24.

26. Juni 1895.

Inhalt: 1) und 3) Berfonalien; 2) Ordensverleihung; 4) Sterbfall.

Nro 9831.

München 26. Juni 1895.

Betreff: Berfonalien.

#### Im Namen Seiner Majestät des Königs.

Seine Königliche Hoheit Pring guitpold, des Königreichs Bapern Verweser, haben Sich Allerhöchst bewogen gefunden, nachstehende Personalveranderungen zc. zu verfügen:

a) bei den Ofsizieren 2c.:

im aftiben heere 2c .:

am 8. ds inhaltlich Allerhöchsten Handschreibens dem General der Infanterie z. D. Ritter von Buz das Großtreuz des Militärs Berdienstordens zu verleihen;

am 14. ds

dem Rittmeister Buxbaum, Estadronschef im 1. Chevaulegers= Regiment Kaiser Kikolaus von Rußland, die Erlaubnis zur Unnahme und zum Tragen des Kittertreuzes des Königlich Jtalienischen St. Mauritius= und Lazarus-Ordens zu erteilen;

dem Einjährig-Freiwilligen Eduard Schwerin des 9. Infanterie-Regiments Wrede für die am 12. Mai 1. Is bei Zell am Main (26.) mutvoll und opferwillig vollbrachte Errettung eines Knaben vom Tode des Ertrinkens die Rettungsmedaille zu verleihen;

am 25. ds

dem Major Hanftängl, etatsmäßigen Stabsoffizier im 5. Chevaulegers-Regiment Erzherzog Albrecht von Österreich, die Erlaubnis zur Annahme und zum Tragen des Königlich Preußischen Roten Adler-Ordens 4. Klasse zu erteilen;

den Hauptleuten und Kompagniechefs Koerbler vom 7. Infanteries Regiment Prinz Leopold — und Flurl vom 2. Fuß-Artilleries Regiment den Abschied mit der gesetzlichen Pension und mit der Erlaubnis zum Tragen der bisherigen Unisorm mit den für Bersabschiedete vorgeschriebenen Abzeichen zu bewilligen;

zu ernennen: zu Kompagniechefs den Hauptmann Cullmann im 7. Infanterie-Regiment Prinz Leopold — und den Premier-Lieutenant Jung, bisher à la suite des 2. Fuß-Artillerie-Regiments und kommandiert zur Dienstleistung bei der Inspektion der Fuß-Artillerie, im vorgenannten Regiment unter Beförderung zum Hauptmann;

zu befördern:

zum Hauptmann den Premier-Lieutenant Rösch, à la suite des 1. Fuß-Artillerie-Regiments vacant Bothmer und Direktions-Ussistent bei den Artillerie-Werkstätten;

zum Premier-Lieutenant den Second-Lieutenant Karl Zimmermann, Bataillonsadjutant im 1. Fuß-Artillerie-Regiment vacant Bothmer;

zur Dienstleistung bei der Inspektion der Fuß-Artillerie zu kommandieren: den Premier-Lieutenant Bouhler, bisher Regimentsadjutant, vom 1. Fuß-Artillerie-Regiment vacant Bothmer unter Stellung à la suite dieses Regiments;

im Beurlaubtenftande:

am 25. ds

den Abschied zu bewilligen: von der Landwehr 1. Aufgebots dem Hauptmann Rudolf Hager (I. München) von den Bionieren, diesem unter Erteilung der Erlaubnis zum Tragen der bisherigen Unisorm mit den Abzeichen für Berabschiedete und unter gebührensfreier Berleihung des Charakters als Major, — und dem SecondsLieutenant Georg Hauf (Rosenheim) von der Jusanterie; — von der Landwehr 2. Ausgebots den PremiersLieutenants Christoph Schoener (Erlangen) — und Gustav Husche (Rissingen), beide von der Insanterie, letzterem unter Erteilung der Erlaubnis zum Tragen der LandwehrsUnisorm mit den Abzeichen für Berads

schiedete, — Rudolf Weber (Zweibrücken) von der Feld-Artillerie, — Johann Urban (Landshut) vom Train, — dann den Seconds Lieutenants Karl Warmbach, — Jakob Hirschinger — und Lorenz Seidlein (I. München), — Leopold Dieterich (Landshut), fämtliche von der Jusanterie;

zu befördern: zu Second-Lieutenants der Reserve die Lizeseldwebel (Bize wachtmeister) der Reserve Maximilian Schund (Nürnberg) im 4. Infanterie-Regiment König Wilhelm von Württemberg, — Eduard Müller (Erlangen) im 8. Jusanterie-Regiment vacant Pranch, — Friedrich Krebs — und Bruno Zeiller (Nürnberg) im 14. Jusanterie-Regiment Herzog Karl Theodor, — Jasob Heister (Nürnberg) im 17. Infanterie-Regiment Orff, — Karl Pflug (Nürnberg) im 19. Infanterie-Regiment — und Wilhelm Gran (Nürnberg) im 4. Feld-Artillerie-Regiment König;

b) im Sanitätscorps:

im aftiben Beere:

am 12. de den Unterarzt Eugen Riedl des 4. Infanterie-Regiments gönig Wilhelm von Württemberg zum Afsiftenzarzt 2. Alasse in diesem Truppenteil zu befördern;

am 14. ds

den Generalarzt 1. Klasse (mit dem Range als Generalmajor) Dr Mohr, Corpsarzt I. Armee-Corps, in Genehmigung seines Abschiedsgesuches unter Berleihung des Komturkreuzes des Wilitärs Verdienstordens, mit der gesetzlichen Pension zur Disposition zu stellen;

zu ernennen: zum Borstand des Operationskurses für Militärärzte den Oberstabsarzt 1. Klasse Dr Seggel unter Beibehaltung seiner bisherigen Eigenschaft als Dozent dortselbst;

mit Wahrnehmung der Geschäfte des Corpsarztes 1. Armees Corps zu beauftragen: den Oberstabsarzt 1. Alasse Dr Bogl, bisher Chefarzt des Garnisonslazarets München und Divisionssarzt der 1. Division;

Patente ihrer Charge zu verleihen: den Oberstabsärzten 1. Klasse Dr Rüth, Regimentsarzt im 5. Feld-Artillerie-Regiment, — und Dr Schuster, Dozent am Operationskurs für Militärärzte;

im Beurlaubtenftande:

am 12. de die Unterärzte der Reserve Dr Karl Morian (Augsburg),
— Dr Hans Mantel (Amberg) — und Theodor Hirsch (Würzeburg) zu Assissenzärzten 2. Klasse der Reserve zu befördern;



- am 25. ds dem Stabkarzt der Reserve Dr Franz Wohlfart (Augsburg) und dem Assistenzarzt 1. Klasse der Landwehr 2. Aufzgebots Dr Hermann Köberlin (Erlangen) den Abschied zu bewilligen;
- c) bei den Beamten der Militar=Bermaltung:

im aftiven Beere:

am 24. dø

zu ernennen: zu Proviantamtsassisstenten die Militäranwärter und Proviantamtsaspiranten Maximilian Hagl beim Proviantamt Landau — und Anton Gangwolf beim Proviantamt Jugolstadt;

zu verfegen:

den Proviantamtsdirektor, Rechnungsrat Carl, von Ingolstadt nach Minchen;

den Proviantamtsrendanten Widemann vom Proviantamt Bürgs burg nach Landshut;

den Proviantamtsassistenten Baier vom Proviantamt Ingolstadt zum Proviantamt Würzburg;

zu befördern:

zum Proviantamtedirektor in Ingolftadt den Proviantmeister, Rechenungerat Schwalb, von Germersheim;

zum Proviantmeister in Germersheim den Proviantamtsrendanten Seilmann von Landshut;

zum Proviantamtscontroleur beim Proviantamt Ansbach den Proviantsamtsafsistenten Brand daselbst;

am 25. ds

den Geheimen Oberbaurat, Oberstlieutenant a. D. Kreuzer, Sektionsvorstand im Kriegsministerium, unter Anerkennung seiner mit Treue und Eifer geleisteten ersprießlichen Dienste, mit Pension in den erbetenen Ruhestand treten zu lassen;

den Unterveterinär Anton Zölch des 2. Schweren Reiter-Regisments vacant Kronprinz Erzherzog Rudolf von Österreich zum Beterinär 2. Klasse in diesem Truppenteil zu befördern;

im Beurlaubtenftande:

am 12. de den Unterapotheker der Reserve Joseph Stumpf (Ingolsstadt) jum Oberapotheker der Reserve zu befördern;

am 25. ds

dem Oberapotheker der Landwehr 2. Aufgebots Maximilian Molitor (Wasserburg) den Abschied zu bewilligen;

den Unterveterinär der Reserve Christian Eckart (Kaiserslautern) zum Beterinär 2. Klasse der Reserve zu befördern.

### Briegs.Minifterium. Rrh. v. Afch.

Der Chef der Zentral=Abteilung: In Bertretung: Frh. v. Bonnet, Major.

Nro 9369.

München 26. Juni 1895.

Betreff: Ordensverleihung.

#### Im Namen Seiner Majeftat des Königs.

Seine Königliche Hoheit Prinz **Luitpold**, des Königreichs Bahern Verweser, haben Sich inhaltlich Allerhöchster Handschreiben vom 10. und 15. d. Mis bewogen gefunden, dem mit der Führung des 2. Bürttembergischen Feld-Artillerie-Regiments Nr. 29 Prinz-Regent Luitpold von Bahern beaustragten Oberstlieutenant Epplen das Komturkreuz des Militär-Verdienstordens — und dem Stabstrompeter Radecke im 1. Badischen Leib-Oragoner-Regiment Nr. 20 das Militär-Verdienstkreuz Allergnädigst zu verleihen.

#### griegs. Minifterinm. Frb. v. Afch.

Der Chef ber Bentral-Abteilung: In Bertretung: Frh. v. Bonnet, Major.

Mrs 9702.

München 26. Juni 1895.

Betreff: Personalien.

Der Unterveterinär der Referve Wilhelm Sippel (I. München) wird mit der Wirksamkeit vom 1. Juli d. Is zum Unterveterinär des aktiven Dienststandes im 3. Feld-Artillerie-Regiment Königin Mutter ernannt und mit Wahrnehmung einer offenen Beterinärstelle beaufstragt.

Kriegs : Minifterium. Frb. v. Afch.

Der Chef der Bentral-Abteilung: In Bertretung: Frh. b. Bonnet, Major.



- Durch Berfügung der Inspektion der Fuß-Artillerie wurden der Zeugpremierlieutenant Schweninger vom Hauptlaboratorium zum Artilleriedepot Ingolstadt versetzt, der Zeugpremierlieutenant Kammerer in seiner bisherigen Einteilung beim Artilleriedepot Ingolstadt belassen und der Zeuglieutenant Einsiedel beim Artilleriedepot Germersheim eingeteilt.
- Im 6. Infanterie-Regiment Kaijer Wilhelm, König von Preußen, wurde der Premier-Lieutenant Hörst der Funktion als Regimentsadjutant enthoben, — dagegen der Second-Lieutenant Bogen = dörfer zum Regimentsadjutanten ernannt.

#### Geftorben ift:

der Second-Lieutenant der Landwehr-Infanterie 2. Aufgebots Otto Messerer (Nürnberg) am 15. Juni zu Fürth.

### Königlich Bayerifdes Friegsminifterinm.



## Verordnungs-Blatt.

Beilage

µ № 25.

2. 3uli 1895.

Inhalt: 1) Berjonalien; 2) Sterbfälle von inattiven Offigieren 2c.

Nro 10182.

München 2. Juli 1895.

Betreff: Perjonalien.

#### Im Namen Seiner Majeftät des Königs.

Seine Königliche Hoheit Bring guitpold, des Königreichs Bayern Verweser, haben Sich Allerhöchst bewogen gefunden, nachstehende Personalveränderungen z. zu verfügen:

a) bei den Offizieren:

im aftiven Heere 2c.:

- am 29. v. Mts den Premier-Lieutenant Hans von Stetten des 4. Chevaulegers-Regiments König, bisher kommandiert zur Equitationsanstalt, unter Stellung à la suite des Regiments vom 17. Juli I. Is ab auf die Dauer eines Jahres zu beurlauben;
- am 30. v. Mts dem Premier-Lieutenant a. D. Franz Sedlmair die Aussicht auf Anstellung im Zivildienste ausnahmsweise nachsträglich zu verleihen;

im Beurlaubtenstande:

am 30. v. Mts dem Second-Lieutenant Oskar Morstadt von der Reserve des 4. Infanterie-Regiments König Wilhelm von Württemberg den Abschied zu bewilligen; b) im Sanitätscorps:

im aftiven Beere:

am 29. v. Mts

gu verfegen:

den Oberstabsarzt 1. Klasse Dr Solbrig, Regimentsarzt vom 1. Schweren Reiter-Regiment Prinz Karl von Banern, als Chefarzt zum Garnisonslazaret München, unter Beaustragung mit Wahrnehmung der divisionsärztlichen Funktion bei der 1. Division;

den Oberstabsarzt 2. Klasse Dr Reidhardt, Bataillonsarzt vom 1. Train-Bataillon, als Regimentsarzt zum 1. Schweren Reiter-Regiment Prinz Karl von Bapern;

den Stabsarzt Dr Chevich, Abteilungsarzt vom 3. Feld-Artilleries Regiment Königin Mutter, als Bataillonsarzt zum 1. Trains Bataillon;

den Affistenzarzt 1. Klasse Dr Karl Schufter vom 2. Infanterie-Regiment Kronpring zur Equitationsanstalt;

die Affistenzärzte 2. Klasse Dr von Ammon vom 7. Infanteries Regiment Prinz Leopold zum 1. Schweren Reiter-Regiment Prinz Karl von Bahern, — Dr Dreschfeld vom 3. Chevaulegerss Regiment vacant Herzog Maximilian zum 10. Infanteries Regiment Prinz Ludwig, — Dr Gänsbauer vom 10. Infanteries Regiment Prinz Ludwig zum 2. Infanteries Regiment Kronprinz — und Dr Hermann Strebel von der Reserve (Regensburg) in den Friedensstand des 11. Infanteries Regiments von der Tann;

gu befördern:

zu Oberstabsärzten 2. Klasse die Stabsärzte Dr Hartl, Bataillonsarzt im 16. Infanterie-Regiment Großherzog Ferdinand von Tossana, — und Dr Hummel, Bataillonsarzt vom 1. Infanterie-Regiment König, diesen unter Bersetung als Dozent zum Operationskurs für Militärärzte, beide überzählig;

zu Stabsärzten die Affistenzärzte 1. Alasse Dr Zäch von der Equitations-Anstalt als Bataillonsarzt im 1. Insanterie-Regiment könig — und Dr Jungkunz vom 1. Schweren Reiter-Regiment Prinz Karl von Bahern als Abteilungsarzt im 3. Feld-Artillerie-Regiment Königin Mutter;

zu Assistenzärzten 1. Alasse die Assistenzärzte 2. Alasse Dr Dreisch im 2. Ulanen-Regiment König — und Dr Anauth im 9. Inspanterie-Regiment Wrede;

zu Assistenzärzten 2. Alasse die Unterärzte Dr Anton Wiedemann im 3. Chevaulegers-Regiment vacant Herzog Maximilian — und Dr Ludwig Haßlauer im 1. Ulanen-Regiment Kaiser Wilhelm II., König von Preußen; Patente ihrer Charge zu verleihen: den Oberstabsärzten 1. Klasse und Regimentsärzten Dr Kraher im 6. Chevaulegers-Regiment vacant Großsürst Konstantin Nikolajewitsch, — Dr Fink im Insanterie-Leib-Regiment, — Dr Dessauer im 3. Jusanterie-Regiment Prinz Karl von Bahern, — Dr Schiller im 3. Feld-Urtillerie-Regiment Königin Mutter, — Dr Helferich im 1. Insanterie-Regiment König, — Dr Leitenstorfer im 4. Insanterie-Regiment König Wilhelm von Württemberg, — Dr Roth im 2. Fuß-Artillerie-Regiment — und Dr Höhne im 8. Insanterie-Regiment vacant Pranch.

### griegs. Minifterinm. Frb. v. 21fc.

Der Chef der Bentral-Abteilung: In Bertretung: Frh. v. Bonnet, Major.

#### Nachweisung

- der vom 1. April bis Ende Juni 1895 offiziell zur Kenntnis des Kriegsministeriums gekommenen Todesfälle von Offizieren und Beamten außer Dienst 2c. der Königlich Baherischen Armee.
- Rittmeister à la suite f. E. Graf von Oberndorff, zuleht Oberlieutenant im vormaligen 2. Klirassier-Regiment, gestorben am 27. Dezember 1889 zu Neapel;
- Hauptmann a. D. Joseph Huber, zulett Kompagniechef im 17. In- fanterie-Regiment Orff, am 18. April in München;
- Second-Lieutenant a. D. Erdmannsdorffer, zulet im vormaligen 7. Jäger-Bataillon, am 18. April in München;
- Oberst a. D. Nepomuk Freiherr von Pfetten : Arnbach, zulet Oberstlieutenant und Platstabsoffizier beim Festungs-Gouvernement Ingolstadt, am 24. April in München;
- Beheimer Registrator a. D., Geheimer Kanzleirat Rächl, zulest im Kriegsministerium, am 24. April zu Bozen;
- Oberst a. D. Freiherr von Gmainer, zuletzt Oberstlieutenant im 15. Jusanterie-Regiment König Albert von Sachsen, am 28. April in München;
- Major a. D. Ritter von Ney, zuletzt Bataillons-Commandeur im 14. Infanterie-Regiment Herzog Karl Theodor, am 28. April auf Schloß Weidenkam, Bezirksamts Minchen II;

- Benglieutenant a. D. Kolb, zulett beim vormaligen Festungs-Artilleriedepot Ingolftadt, am 6. Mai in München;
- Generalmajor a. D. Koch, zulett Oberft und Sektionschef bei der Inspektion des Ingenieur-Corps und der Festungen, am 9. Mai in München;
- Oberftlieutenant a. D. Denig, zulest Commandeur des Landwehr= Bezirks Bamberg, am 13. Mai zu Bamberg;
- Major a. D. Karl Bechtold, zulett Hauptmann und Kompagniechef im 3. Infanterie-Regiment Prinz Karl von Bahern, am 14. Mai in Milnchen;
- Premier-Lieutenant a. D. Reisner, zuletzt im 11. Infanterie-Regiment von der Tann, am 22. Mai in München;
- Proviantmeister a. D., Rechnungsrat Dallner, zuletzt beim Proviantsamt Bürzburg, am 1. Juni zu Würzburg;
- Rechnungs-Kommissär a. D., Geheimer Rechnungsrat Alois Lingg, zuletzt bei der Intendantur I. Armee-Corps, am 9. Juni in München;
- Premier-Lieutenant a. D. Fürst Cantacuzene, zuletzt Landwehr-Oberlieutenant im 1. Ulanen-Regiment Kaiser Wilhelm II., König von Preußen, am 19. Juni zu Starnberg.

#### Soniglich Sagerifdes Friegeminifterium.



### Verordnungs-Blatt.

Seilage

µ 1 27.

6. Juli 1895.

Inhalt: 1) Berfonalien; 2) Ordensverleihungen; 3) Sterbfall.

Nrv 10343.

München 6. Juli 1895.

Betreff: Berfonatien.

#### Im Namen Seiner Majestät des gönigs.

Seine Königliche Hoheit Bring guitpold, des Königreichs Bapern Berweser, haben Sich Allerhöchst bewogen gefunden, nachstehende Personalverungen zu verfügen:

a) bei ben Offizieren und Bortepeefähnrichen: im attiven Beere ic.:

am 2. ds

den Premier-Lieutenant Freiherrn von Axter des 1. Chevaulegers-Regiments Kaifer Nikolaus von Rußland vom 1. August d. Is ab, vorläufig auf die Dauer eines Jahres, zur Königlichen Gesandtschaft am Königlich Prenßischen Hofe zu kommandieren;

den Portepeefähnrich Friedrich Grafen von Brockdorff des 14. Infanterie-Regiments Herzog Karl Theodor wegen Dienstunbrauchbarkeit zur Disposition der Ersathehörden zu entlassen;

am 5. ds

dem Major z. D. Bindstoßer, Bezirksoffizier beim Bezirks-Rommando Landshut, den Abschied mit der gesetzlichen Pension und mit der Erlaubnis zum Tragen der bisherigen Unisorm mit den für Berabschiedete vorgeschriebenen Abzeichen zu bewilligen — und

Digital Google

den Major g. D. Adam Diet gum Begirtsoffigier beim Begirts-Rommando Landshut zu ernennen;

am 6. ds

dem Premier-Lieutenant Leineder des 2. Chevaulegers-Regiments Taxis, unter gebührenfreier Berleihung des Charakters als Rittmeister, den Abschied mit der gesetzlichen Benfion und mit der Erlaubnis zum Tragen der bisherigen Uniform mit den für Berabschiedete vorgeschriebenen Abzeichen zu bewilligen;

die Portepeefähnriche Joseph Trombetta des 2. Chevaulegers-Regiments Taxis — und Eduard von Kiliani des 4. Chevaulegers-Regiments König zu Second-Lieutenants in den genannten Truppenteilen zu befördern;

b) bei den Beamten der Militarverwaltung:

im aktiven Heere: 🧭

am 1. ds

den Intendanturrat Hellmuth im Kriegsministerium zum Beisiger und den Intendantur Affeffor Dies der Intendantur I. Armee-Corps zum Beifiger-Stellvertreter bei ber Rechnungs-Revisionsstelle im Kriegsminifterium zu ernennen;

die Sefretariats-Affiftenten Beubel von der Intendantur der 2. Divifion gu jener I. Armee-Corps - und Gbenbock von der Intendantur I. Armee-Corps zu jener der 2. Divifion zu verfeten.

#### griegs. Minifterium. Arh. v. Aich.

Der Chef der Bentral=Abteilung : In Bertretung: Brh. v. Bonnet, Major.

Mrs 10174.

München 6. Juli 1895.

Betreff: Ordensverleihungen.

#### Im Namen Seiner Majestät des Königs.

Seine Königliche Soheit Bring Initpold, des König: reichs Bagern Bermefer, haben Sich inhaltlich Allerhöchster Handschreiben vom 26. und 30. v. Mits Allergnädigft bewogen gefunden, den nachgenannten außerbaherischen Offizieren zo. Ordensauszeichnungen zu verleihen, und zwar:

in der Königlich Preußischen Urmee und in der Kaiserlich Deutschen Marine:

#### a) vom Militar=Berdienftorden:

#### das Großfreug:

dem Generallieutenant von Alten, Commandeur der 18. Division; den Bize-Admiralen Koester, Chef des Manöver-Geschwaders, — und von Reiche, Direktor des Bildungswesens der Marine und mit Wahrnehmung der Geschäfte des Chefs der Marine-Station der Ostsee beauftragt;

#### das Großtomturfreng:

den Kontre-Admiralen Freiherrn von Senden-Bibran, Admiral à la suite Seiner Majestät des Deutschen Kaisers, Königs von Preußen, und Chef des Marine-Kabinetts — und Tirpit, Chef des Stades beim Oberkommando der Marine;

#### das Komturfreuz:

- den Obersten Baron de la Motte-Fouqué, Commandeur des 2. Hanseatischen Jusanterie-Regiments Nro 76, — und Arnold, Commandeur des Jusanterie-Regiments von Alvensleben (6. Brandenburgisches) Nro 52;
- den Napitans zur See Roch bei der Marine-Station der Oftsee, von Prittwig und Gaffron, Borstand der Nautischen Abteilung des Reichs-Marineanits, und Kirchhoff, Kommandant Seiner Majestät Panzerschiffs "Bapern";

#### das Ritterfreuz 1. Klasse:

- dem Major von Ollech, Bataillons Commandeur im 2. Hanseatischen Infanterie-Regiment Nro 76, — den Hauptleuten und Krompagniechefs von Plüskow des 1. Garde-Regiments zu Fuß, — von Gloeden des 2. Hanseatischen Infanterie Regiments Nro 76 — und Schulz des Schleswig Holsteinschen Pionier Bataillons Nro 9;
- den Korvetten : Kapitäns Stiege, Kommandant Seiner Majestät Avisos "Kaiseradler", — Derzewski, erster Offizier auf Seiner Majestiät Panzerschiff "Bahern"; — den Kapitän-Lieutenants Wentel bei der Marine : Station der Oftsee, — Ernst Schäfer — und Beniger, beide auf Seiner Majestät Panzerschiff "Bahern";

#### das Ritterfreuz 2. Alaffe:

den Premier-Lieutenants von Lepfer, Regiments-Adjutant, — und Osfar von Senden, — den Sekond-Lieutenants Grafen von Baudiffin, — Moeller — und von Zimmermann des 2. Hanscatischen Jufanterie-Regiments Nr. 76;

den Lieutenants zu See Otto Friedrich Burchard auf Seiner Majestät Panzerschiff "Bayern", — Kraft auf Seiner Majestät Panzerschiff "Beißenburg" — und Puttfarcken auf Seiner Majestät Aviso "Kaiseradler"; — dem Unterlieutenant zur See Eduard Bene auf Seiner Majestät Panzerschiff "Bayern" — und dem Assistenzarzt 1. Klasse Dr Bogel auf Seiner Majestät Aviso "Klaiseradler";

b) das Militar=Berdienftfreug:

dem Kapellmeister Steffens, — dem Bizeseldwebel Heinrich Otte — und dem Sergenten Walther des 2. Hanseatischen Infanteries Regiments Nro 76; —

den Seekadetten Hans Waldeier auf Seiner Majestät Panzerschiff "Bahern" — und Albert Zuckschwerdt auf Seiner Majestät Panzerschiff "Baden", — dem Musikdirigenten Pott der 1. Matrosens Division, — dem Oberbootsmann Karl Poerschife, — dem Obersmaschinisten Georg Boden, — dem Oberbottelier Otto Ludwig, — dem Oberfeuermeistersmaat Georg Kühn, — dem Bootssmannsmaat Paul Hold, — dem Feuermeistersmaat Paul Lubig, — den Oberbootsmannsmaaten Heinrich Schütte — und Hermann Schümann auf Seiner Majestät Panzerschiff "Bahern", — dem Obermaschinisten Grundtke, — dem Oberseuermeistersmaat Kruse — und dem Obermalersmaat Büll auf Seiner Majestät Uviso "Kaiseradler";

in der Röniglich Gachfischen Urmee:

dem Obersten Meißner, Commandeur des Königlich Sächsischen 3. Infanterie-Regiments Kro 102 "Prinz-Regent Luitpold von Bayern" das Komturkreuz des Militär-Berdienstordens.

#### griegs. Minifterium. Frb. v. Afch.

Der Chef ber Bentral-Abteilung: In Bertretung: Frb. b. Bonnet, Major.

#### Geftorben ift:

der Second-Lieutenant Schwager des 4. Infanterie-Regiments grönig Wilhelm von Württemberg am 22. Juni zu Sablon bei Det.

#### Soniglich Bayerifdes griegsminifterinm.



# Verordnungs-Blatt.

Seilage 2

n M 27.

13. 3uli 1895.

Inhalt: 1 Personalien: 2) Ginreihung der 6. Klaffe Des Rabettencorps in bie Armee: 3) Sterbfall.

Nro 10864.

München 13. Juli 1895.

Betreff: Berfonalien.

#### Im Namen Seiner Majeftät des Könige.

Seine Königliche Soheit Bring guitpold, des Königreichs Banern Berweser, haben Sich Allerhöchst bewogen gefunden, nachstehende Bersonalveränderungen zc. zu verfügen:

a) bei den Offizieren und Portepeefähnrichen 2c.:

im aftiven heere :c .:

am 6. de den Königlichen Edelknaben Otto Freiheren von Berchem zum Portepeefähnrich mit einem Patente vom 10. Juli d. 3s im Infanterie-Leib-Regiment zu ernennen;

am 7. ds den Second-Lieutenant Bauft unter Belassung im Berhältnis à la suite des 2. Chevaulegers-Regiments Taxis auf die Dauer eines weiteren halben Jahres zu beurlauben;

am 9. ds dem Hauptmann a. D. Ludwig Sondinger die Erlaubnis zum Tragen der Uniform des 12. Infanterie-Regiments Prinz Arnulf mit den für Berabschiedete vorgeschriebenen Abzeichen zu bewilligen; am 10. ds

den Premier = Lieutenant Wilhelm Freiherrn von Reitzenstein, bisher à la suite des Infanterie-Leib-Regiments und Adjutant (29.)

Digitized by Google

am Kadettencorps, in das genannte Regiment zu versetzen — und den Premier-Lieutenant Seemüller, bisher Bataillousadjutant im 19. Insanterie-Regiment, unter Stellung à la suite dieses Regiments zum Erzieher am Kadettencorps zu ernennen:

dem Generalmajor a. D. Karl Popp für den Königlich Preußischen Kronenorden 2. Klasse — und dem Major Grüber, Bataillonss-Commandeur im 11. InfanteriesRegiment von der Tann, für das Commandeurfrenz 2. Klasse des Herzoglich Anhaltischen Hands-Ordens Albrecht des Bären die Erlaubnis zur Annahme und zum Tragen zu erteilen;

am 11. de

dem Major z. D. Julius Bauer, Bezirksoffizier beim Bezirks-Kommando Vilshofen, den Abschied mit der gesetzlichen Pension und mit der Erlaubnis zum Tragen der bisherigen Unisorm mit den für Verabschiedete vorgeschriebenen Abzeichen zu bewilligen;

zu ernennen:

- zum Bezirksoffizier beim Bezirks-Kommando Vilshofen den Hauptmann Renoth, Kompagniechef vom 11. Infanterie-Regiment von der Tann, unter Versetzung zu den mit Pension zur Disposition stehenden Offizieren;
- zum Kompagniechef im 11. Infanterie-Regiment von der Tann den Premier-Lieutenant Borster dieses Regiments unter Beförderung zum Hauptmann ohne Patent;
- ferner am gleichen Tage inhaltlich Allerhöchsten Handschreibens dem Sergenten Engen Englert des 9. Infanterie-Regiments Wrede das Militär-Verdienstfreuz zu verleihen;

b) bei den Beamten der Militar-Bermaltung:

im aftiven Seere:

am 9. ds den Zahlmeisteraspiranten Leopold Thaller des 1. Pioniers Bataillous zum Zahlmeister im I. ArmeesCorps zu ernennen.

### Friegs:Minifterium. Frh. v. Afch.

Der Chef der Zentral-Abteilung: In Bertretung: Frh. v. Bonnet, Major. Nto 10793.

München 13. Juli 1895.

Betreff: Einreihung der 6. Klasse des Kadettencorps in die Armee.

#### Im Namen Seiner Majestät des Königs.

Seine Königliche Hoheit Bring fuitpold, des Königreichs Bahern Berweser, haben inhaltlich Allerhöchster Entschließung vom 10. de nachgenannte Zöglinge der 6. Klasse des Kadettencorps zu Portepeefähnrichen Allergnädigst zu ernennen geruht:

die Portepee-Unteroffiziere Hugo Baur im 1. Infanterie-Regiment Rönig - und Richard Freiherrn von Falkenhausen im Infanterie-Leib-Regiment; - die Fahnenkadetten Wilhelm Loben = hoffer im 3. Keld-Artillerie-Regiment Rönigin Mutter, -- Kriedrich Bauer im 2. Schweren Reiter-Regiment vacant Aronpring Ergherzog Rudolf von Biterreich, - Rarl Graf von Solnftein aus Bapern im 1. Manen-Regiment Raifer Wilhelm II., Ronig von Preußen, - Rarl Schimmer im 14. Infanteric-Regiment Bergog Rarl Theodor, -- Rarl Berthold im 1. Infanterie-Megiment Rönig, - Ludwig Fischer im 2. Infanterie-Regiment Aronprinz, - Philipp Correct im 3. Infanterie-Regiment Bring Narl von Bahern, — Guftav Stord im 2. Infanterie-Regiment Aronpring, -- Philipp Schniglein im 5. Infanterie-Regiment Großherzog Ernft Ludwig von Beffen, - Sugo von Brundherr gu Altenthan und Wenherhaus im 4. Infanterie=Regiment Rönig Wilhelm von Bürttemberg, -- Bilbelm Beifter im 7. Infanteric-Regiment Pring Leopold, — Marl Fürst von Wrede im 1. Manen-Regiment Raifer Wilhelm II., König von Preußen, -Adolf Donner - und Ludwig Drechfel, beide im 9. Infanterie-Regiment Brede, - Friedrich Weiß im 11. Infanterie-Regiment von der Jann, - Friedrich Edler und Ritter von Dippel im 14. Infanterie-Regiment Herzog Rarl Theodor, — Hermann Solch im 11. Infanterie-Regiment von der Tann, - Offar Stuhl= reiter im 12. Infanterie-Regiment Prinz Arnulf, — Robert Merkl im 1. Jäger-Bataillon, — Anton Illerich. -- und Otto Schmalz im 12. Infanterie-Regiment Pring Arnulf, — Ernit Preftele im 16. Infanterie Regiment Großherzog Ferdinand von Tostana, — Eduard Madroux im 3. Infanterie Regiment Pring Rarl von Bapern, --- Adolf Ren im 18. Infanterie Regiment Prinz Ludwig Ferdinand, — Julius Schmitt im 6. Infanterie-Regiment Kaiser Wilhelm, König von Preußen, — und Manfred Hauer im 3. Infanterie-Regiment Prinz Karl von Bayern.

### friegs Minifterium. Frb. v. Alfch.

Der Chef der Zentral-Abteilung: In Bertretung: Frh. v. Bonnet, Major.

Seitens des Ariegsministeriums wurde der Premier-Lieutenant Häfele des 10. Infanterie-Regiments Prinz Ludwig vorerst auf die Dauer eines Jahres zum Generalstab (Kriegsarchiv) kommandiert.

#### Geftorben ift:

der Second-Lieutenant Sirn des 1. Infanterie-Regiments Körtig am 6. Juli in München.

#### Königlich Bayerifches Kriegsminifterinm.



# Verordnungs-Blatt.

Seilage

# M 28.

23. 3uli 1895.

Inhalt: 1) und 2) Perfonalien; 3) Sterbfälle.

Nro 11356.

München 23. Juli 1895.

Betreff: Personalien.

#### Im Namen Seiner Majeftat des gönige.

Seine Rönigliche Soheit Bring fuitpold, des Rönig= reichs Babern Berwefer, haben Sich Allerhöchst bewogen gefunden, nachstehende Personalveränderungen zc. zu verfügen:

- a) bei den Offizieren und Portepeefähnrichen: im aktiven Beere:
- am 11. ds inhaltlich Allerhöchsten Handschreibens den Hauptleuten und Kompagnie- (Batterie-) Chefs Bernhuber — und Käuffer des 9. Infanterie-Regiments Brede, — dann Keßler des 2. Feld-Artillerie-Regiments Horn den Berdienstorden vom Heiligen Michael IV. Klasse zu verleihen:

am 14. ds

- den Rittmeister Bren, Eskadronschef im 4. Chevaulegers-Regiment König, unter Stellung à la suite des Regiments auf die Dauer eines Jahres zu beurlauben;
- den Rittmeister Friedrich Freiherrn von Feilitich, bisher à la suite des 4. Chevaulegers-Regiments König und kommandiert zur Dienst=

(30.)

The 11 January frame with the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the

De

Digitized by Google

Brendel (Straubing), — Dr Heinrich Jost, — Theodor Schauber, — Richard Kandt — und Abolf Kalm (I. München), — Dr Karl Seit (Würzburg), — Dr Claus Schilling (I. München), — Dr Bernhard Dietmair (Augsburg), — Friedrich Kreitner, — Dr Nichard Hoeber — und Wilhelm Richtstein (I. München), — dann Alfred Maherhofer (Passau); — in der Landwehr 1. Aufzgebots den Unterarzt Dr Friedrich Klein (I. München);

c) bei den Beamten der Militar=Bermaltung:

im Beurlaubtenftande:

am 16. ds die Unterapothefer der Reserve Dr Joseph Meßner (Würzburg), — Richard Nothhaas (I. München), — Dr Paul Straus — und Theodor Böhm (Würzburg) zu Oberapothefern der Reserve zu befördern.

#### friegs=Miniferium. Frh. v. Afch.

Der Chef der Zentral-Abteilung: In Bertretung: Frh. v. Bonnet, Major.

Nro 11445.

München 23. Juli 1895.

Betreff: Berfonalien.

Der Major Pflaum von der Zentralstelle des Generalstabes wird bis auf weiteres zur Dienstleistung zum Kriegsministerium kommandiert.

#### griegs.Miniferium. Frh. v. Afch.

Der Chej der Zentral-Abteilung: In Bertretung: Frh. v. Bonnet, Major.

Der Generalmajor z. D. Johann Ritter von Böck wurde als Ritter des Berdienstordens der Baherischen Krone unterm 14. Juli d. Is für seine Person der Adelsmatrifel des Königreichs bei der Ritter-klasse einverleibt.

Prinz " Regime baue

- 10 \_ The first strains with the same Burge on State and Commence States and I The state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the s 

States the wilderstate while the feet ter Characte beine de eine un beiden. times and the same

Total graduate and strangeration of tome to the t

Seiter de

 $\mathfrak{T}$ 

### Schnier fut:

der groter der I kunfe der Kunducke I. Austrij Faniser Commenden um 15. Auch im Sein ber hieministrenten ber bingmere findmere I : Stattemaliet Der am 25 Jum in Berlin.

der

#### Königlich Bayerifches Friegeminifterium.



## Verordnungs-Blatt.

Seilage

n M 29.

1. August 1895.

Inhalt: 1) Bersonalien; 2) Orbensverleihung.

Nro 11846.

München 1. August 1895.

Betreff: Berfonalien.

#### Im Namen Seiner Majeftat des Sonige.

Seine Rönigliche Soheit Pring guitpold, des Rönige reichs Bapern Berweser, haben Sich Allerhöchst bewogen gefunden, nachstehende Personalveränderungen 2c. zu verfügen:

a) bei den Offizieren:

im aktiven heere 2c.:

am 27. v. Mts dem Generallieutenant z. D. Ritter von Bogl für den Stern zum Königlich Preußischen Kronenorden 2. Klasse, — dem Rittmeister Freiherrn von Hirschberg, à la suite des 1. Chevaus legers-Regiments Kaiser Nikolaus von Rußland und Adjutant des Kriegsministers, für den Kaiserlich Österreichischen Orden der Gisernen Krone 3. Klasse — und dem Hauptmann Peter à la suite des 5. Feld-Artillerie-Regiments, kommandiert zur Königlich Preußischen Artillerie-Prüfungskommission in Berlin, für den Königlich Preußischen Roten Adler-Orden 4. Klasse — die Erslaubnis zur Annahme und zum Tragen zu erteilen;

am 30. v. Mts dem Hauptmann Julius Günther von der Fortifikation Jugolftadt den Abschied mit der gesetzlichen Bension und mit der Erskaubnis zum Tragen der bisherigen Uniform mit den für Berabsschiedete vorgeschriebenen Abzeichen zu bewilligen;

im Beurlaubtenftande:

am 23. v. Mts

den Abschied zu bewilligen: von der Reserve den Secondlieutenants Karl Joachim des 1. Infanterie-Regiments König, — Heinrich Wiedenmann des 2. Infanterie-Regiments Kronprinz — und Hugo Keller des 1. Feld-Artillerie-Regiments Prinz-Regent Luitpold; — von der Landwehr 1. Aufgebots den Premier-Lieutenants Wilhelm Lieberich (Ludwigshafen) von der Infanterie — und Hermann Hecker (I. München) von der Feld-Artillerie; — den Secondlieutenants Emil Bunsch (Kissingen) von der Infanterie, — Bernhard Rothpletz (Aschaffenburg) von der Feld-Artillerie; — und Eugen Heller (I. München) von der Fuß-Artillerie; — von der Landwehr 2. Aufgebots dem Premier-Lieutenant Hans Steger (I. München) von der Infanterie; — den Second-Lieutenants Georg Stein (Ludwigshafen) von der Infanterie, — Christian Sandler (I. München) von der Kavallerie — und Franz Riederer (I. München) von der Feld-Artillerie;

zu befördern:

zu Premier-Lieutenants die Second-Lieutenants August Schäff in der Reserve des 2. Infanterie-Regiments Kronprinz — und August Beichhold (Augsburg) in der Landwehr-Jusanterie 1. Aufgebots;

zu Second-Lieutenants der Reserve die Bizeseldwebel (Bizewachtmeister) der Reserve Joseph Hörtreiter (Bassau) im 10. Infanterie-Regisment Prinz Ludwig — und Joseph Strixner (Straubing) im 1. Train-Bataillon;

b) im Sanitätscorps:

im aftiven Beere ic .:

am 23. v. Mts den Unterarzt Dr Maximilian Heckenlauer des 6. Chevaulegers-Regiments vacant Großfürst Konstantin Nikolajewitsch zum Assistenzarzt 2. Klasse in diesem Truppenteil zu befördern;

am 25. v. Mits die Assistenzärzte 1. Klasse Dr Ostar Schmitt des 4. Feldsurtillerie-Regiments König und Dr Hillenbrand des 2. Trains Bataillons in ihren Truppenteilen gegenseitig zu versetzen;

am 27. v. Mts dem Generalstabsarzt der Armee 3. D. (mit dem Range als Generallieutenant) Dr Ritter von Lotbed, à la suite des

Sanitätscorps, die Erlaubnis zur Annahme und zum Tragen des Sternes zum Königlich Preußisch en Roten Adler-Orden 2. Klasse zu erteilen;

im Beurlaubtenstande:

- am 23. v. Mts dem Affistenzarzt 1. Klasse der Landwehr 2. Aufgebots Johann Kröner (I. München) den Abschied zu bewilligen;
- c) bei den Beamten der Militarverwaltung:

im aftiben Beere:

- am 22. v. Mts den Zahlmeister des 1. Ulanen-Regiments Kaiser Wilhelm II., König von Preußen, Second-Lieutenant a. D. Kellers mann, mit Pension in den erbetenen Ruhestand treten zu lassen; im Beurlaubtenstande:
- am 23. v. Mts dem Oberapotheker der Landwehr 2. Aufgebots Friedrich Kraft (Bamberg) den Abschied zu bewilligen;
- d) aukerdem:
- am 30. v. Mts den Studien-Inspektor am Kadettencorps (mit dem Range eines Ghmnasial-Rektors) Dr List in huldvollster Anerkennung der langjährigen, mit Treue und Hingebung geleisteten Dienste zum 1. September d. Is in den erbetenen Ruhestand treten zu lassen.

### griegs.Minifterium. Frh. v. Afch.

Der Chef der Bentral-Abteilung: b. Flügel, Oberftlieutenant.

Nro 11452.

München 1. August 1895.

Betreff: Orbensverleihung.

#### Im Namen Seiner Majefiat des gönigs.

Seine Königliche Hoheit Prinz **Initpold**, des Königreichs Bahern Berweser, haben inhaltlich Allerhöchsten Handschreibens vom 21. v. Mts dem pensionierten Kaiserlich und Königlich Österreichischen Major Thomas Nobile de Fontana das Komturkreuz des Militär-Verdienstordens Allergnädigst zu verseihen geruht.

griegs. Minifterinm. Frh. v. Afch.

Der Chef der Bentral-Abteilung: b. Flügel, Oberftlieutenant.



#### Königlich Bayerifches Kriegsminifterium.



## Verordnungs-Blatt.

Seilage

# M 31.

16. Juguft 1895.

Inhalt: 1) und 2) Berfonalien; 3) Sterbfall.

Mro 12565.

München 16. August 1895.

Betreff: Berjonalien.

#### Im Pamen Seiner Majefift bes Bonisc.

Seine Königliche Hoheit Bring guitpold, des Königreichs Babern Berweser, haben Sich Allerhöchst bewogen gefunden, nachstehende Personalveränderungen zc. zu verfügen:

a) bei ben Offizieren:

im aftiben Beere:

am 30. v. Mts inhaltlich Allerhöchsten Handschreibens dem General der Infanterie Prinzen Ludwig von Bapern, Königliche Hoheit, Inhaber des 10. Infanterie-Regiments, die Erlaubnis zur Annahme und zum Tragen des Königlich Schwedischen Seraphinen-Ordens zu erteilen;

am 4. ds

dem Hauptmann Englert vom 3. Feld-Artillerie-Regiment Königin Mutter, unter Berleihung der Aussicht auf Anftellung im Zivilsdienste, den Abschied mit der gesehlichen Benfion und mit der Erlaubnis zum Tragen der bisherigen Uniform mit den filr Beradsschiedete vorgeschriebenen Abzeichen zu bewilligen;

Digitized by Google

zu befördern:

- zum Premier-Lieutenant den Second-Lieutenant Freiheren von Hertling, Abteilungsadjutant, ohne Patent — und
- zum Second-Lieutenant den Portepeefähnrich Maximilian Gemmingen Freiherrn von Massenbach, — beide im 3. Feld-Artillerie-Regiment Rönigin Mutter;
- am 6. de den Hauptmann Byschl à la suite des 1. Feld-Artillerie-Regiments Prinz-Negent Luitpold, unter Belassung im Verhältnis à la suite dieses Truppenteils, vom 1. September d. Is ab auf die Dauer eines weiteren Jahres zu beurlauben;

am 7. ds

- den Second-Lieutenant Theodor Freiherrn von Pöllnit des 2. Ulanen-Regiments König, unter Stellung à la suite des Regiments, auf die Dauer eines Jahres zu beurlauben;
- den Portepeefähnrich Heinrich Freiherrn von Lilgenau des 2. Ulanens Regiments König zum Second-Lieutenant in diesem Regiment zu befördern;
- am 9. die dem Hauptmann Dercum von der Fortifikation Germersheim den Abschied mit der gesetzlichen Bension und mit der Erlaubnis zum Tragen der bisherigen Uniform mit den für Berabschiedete vorgeschriebenen Abzeichen zu bewilligen;
- am 12. de den Premier-Lieutenant Wurm à la suite des 5. Feld-Urtillerie-Regiments als überzählig in das genannte Regiment wieder einzureihen;

am 13. ds

den Major Ritter und Edlen von Schmädel, Bataillons-Commandeur vom 18. Infanterie-Regiment Prinz Ludwig Ferdinand, unter gebührenfreier Berleihung des Charafters als Oberftlieutenant, mit der gesetzlichen Pension und mit der Erlaubnis zum Tragen der bisherigen Uniform mit den bestimmungsmäßigen Abzeichen zur Disposition zu stellen;

#### zu ernennen:

- zum Bataillons-Commandeur im 18. Infanterie-Regiment Prinz Ludwig Ferdinand den Major Gürleth, Kompagniechef vom 4. Infanterie-Regiment König Wilhelm von Württemberg;
- zum Kompagniechef im 4. Infanterie-Regiment König Wilhelm von Bürttemberg den Premier-Lieutenant Weich dieses Regiments unter Beförderung zum Hauptmann ohne Patent;



- b) im Sanitätscorps:
- im Beurlaubtenftande:
- am 12. dø zu befördern:
- jum Dberftabsarzt 2. Klaffe in der Referve den Stabsarzt Dr Edmund Demanget (Dillingen);
- zu Stabsärzten: in der Reserve die Assistenzärzte 1. Klasse Dr Ludwig Maner (Nürnberg) und Dr Gottlieb Scheiding (Hos); in der Landwehr 1. Aufgebots die Assistenzärzte 1. Klasse Dr Konrad Zeitler (Bamberg), Dr Hugo Bergeat und Dr Hermann Rieder (I. München), Dr Johann Brennstuhl (Aschensburg), Dr Abert Schweickert (Ludwigshasen) und Dr Ludwig Deisenhofer (Rosenheim);
- ju Affistenzärzten 2. Klasse der Reserve die Unterärzte der Reserve Dr Bernhard Tüshaus (Bürzburg) und Dr Samuel Swarsiensky (Augsburg);
- c) bei den Beamten der Militarverwaltung:
- im aftiven Beere:
- am 3. de den Unterveterinär Wilhelm Meher des 3. Chevaulegers: Regiments vacant Herzog Maximilian zum Beterinär 2. Klaffe in diesem Truppenteil zu befördern;
- am 7. ds die Zahlmeisteraspiranten Wilhelm Edlen von Savohe vom 1. Schweren Reiter-Regiment Prinz Karl von Bahern im I. Armee-Corps und Adalbert Wagner von den Wilitärischen Strafanstalten auf Oberhaus im II. Armee-Corps zu Zahlmeistern zu ernennen;
- im Beurlaubtenftande:
- am 12. ds die Unterapothefer der Reserve Dr Friedrich Tretzel (Landau), Theodor Erhard (Nürnberg) und Dr Heinrich Heiden (I. München) zu Oberapothefern der Reserve zu bestördern.

griegs: Miniferium. Brb. v. Afch.

Der Chef ber Bentral-Abteilung: b. Flügel, Oberftlieutenant.



Mro 12115.

München 16. August 1895.

Betreff: Berjonalien.

Additional to the

Das Kommando des Premier-Lieutenants Ragel des 17. 3nfanterie-Regiments Orff zur Intendantur II. Armee-Corps wird bis auf weiteres verlängert.

> griegs:Miniferium. Reh. v. Afch.

> > Der Chef ber Bentral-Abteilung: b. Flügel, Oberftlientenant.

Bom Kommando zur Artillerie= und Ingenieur=Schule wurden zu ihren Truppenteilen zurückbeordert: die Second-Lieutenants Freisherr von Horn, — Baul Kollmann, — von Lossow — und von Allweher des 1. Feld-Artillerie=Regiments Brinz=Regent Luitpold, — Nigst, — Trendel, — Böllmann, — Thehsohn — und Friedreich des 2. Feld-Artillerie=Regiments Horn, — Bolf, — Heißenbach — und Pfender des 3. Feld-Artillerie=Regiments Königen Mutter, — Prunner, — Heß, — Sensburg — und Merk des 4. Feld-Artillerie=Regiments König, — Keim, — Schwarzen=berger, — Goldschmidt — und Freiherr von Köppelle des 5. Feld-Artillerie=Regiments.

#### Setorben ift:

der Generalmajor z. D. Kriebel, Kommandant des Truppenübungs= plates Lechfeld, am 9. August dortselbst.

#### Boniglich Bayerifdes Kriegsminifterium.



### Verordnungs-Blatt.

Beilage

11 M 32.

22. August 1895.

Inhalt: Berfonalien.

Mro 12912.

München 22. August 1895.

Betreff: Berfonalien.

#### Im Namen Seiner Majeftat des gönigs.

Seine Königliche Hoheit Prinz guitpold, des Königreichs Bahern Berweser, haben Sich Allerhöchst bewogen gefunden, nachstehende Personalberänderungen zc. zu verstügen:

a) bei den Offizieren und Bortepeefähnrichen:

im aftiven Beere:

am 15. ds den nachgenaunten Offizieren die Erlaubnis zur Annahme und zum Tragen von Ordensauszeichnungen zu erteilen, und zwar: dem Obersten z. D. Erhard, Borstand des Kriegsarchivs, sür den Königlich Preußischen Kronen=Orden 2. Klasse, — dem Hauptmann Brug à la suite des Generalstabes, Commandeur der Luftschiffer=Ubteilung, sür den Kaiserlich Österreichischen Orden der Eisernen Krone 3. Klasse, — den Premier=Rieutenants Leuze — und Lissignolo des 1. Schweren Reiter=Regiments Prinz Karl von Bayern, beide kommandiert zur Equitationsanstalt, sür das Ritterkreuz des Kaiserlich Österreichischen Franz Joseph=Ordens, — dann dem Premier=Lieutenant Wilhelm Freiherrn von Leonrod desselben Regiments sür den Königlich Preußischen Kronen=Orden 4. Klasse und sür das Ritterkreuz 2. Klasse des Königlich Schwedischen Schwert=Ordens;

am 18. ds

dem Major Biktor Freiherrn von Andrian=Werburg, Bataillons-Commandeur vom 4. Infanterie-Regiment König Wilhelm von Württemberg, den Abschied mit der gesetzlichen Bension und mit der Erlaubnis zum Tragen der bisherigen Unisorm mit den für Verabschiedete vorgeschriebenen Abzeichen zu bewilligen;

#### zu ernennen:

- zum Bataillons-Commandeur im 4. Infanterie-Regiment König Wilhelm von Bürttemberg den Major Schieder, Kompagniechef vom 2. Infanterie-Regiment Kronprinz;
- zum Kompagniechef im 2. Infanterie-Regiment Kronprinz den Hauptmann Grasen von Spreti dieses Regiments;
- zu versetzen: die Bortepeefähnriche Joseph Fischer vom 6. Infanteries Regiment Kaiser Wilhelm, König von Preußen, Karl Freiherrn von Seckendorff-Aberdar vom 7. Infanteries Regiment Brinz Leopold, Wilhelm Hofmann vom 10. Infanteries Regiment Prinz Ludwig und August Götz vom 14. Infanteries Regiment Herzog Karl Theodor, sämtliche zum 8. Infanteries Regiment Verzog Karl Theodor zum 2. Jäger-Bataillon;
- am 8. Mai d. Is beziehungsweise 21. 1. Mts die Hauptleute Bölk, Kompagnieches vom 4. Infanterie-Regiment König Wilhelm von Bürttemberg, Hörmann von Hörbach, unter Enthebung von der Funktion als Abjutant der 1. Feld-Artillerie-Brigade und unter Belassung im Verhältnis à la suite des 4. Feld-Artillerie-Regiments König, dann Mülholker von Mülholk auf Kirchenreinbach, bisher à la suite des Ingenieur-Corps und Lehrer an der Kriegs-Akademie, unter Versekung zur Fortisisation Jugolstadt vom 1. September d. Is ab auf die Dauer eines Jahres zur Eisenbahn-Abteilung des Königlich Preußischen Großen Generalstabes zu kommandieren;

am 21, do

- dem Zenglieutenant Konz von der Gewehrfabrik, unter Verleihung der Aussicht auf Anstellung im Zivildienste, den Abschied mit der gesietstehen Benson und mit der Erlaubnis zum Tragen der bisseherigen Uniform mit den für Berabschiedete vorgeschriebenen Abzeichen zu bewilligen -- und
- den Zeugseldwebel Christoph Winterle vom Hauptlaboratorium zum Zeuglieutenant zu befördern;

- den Portepeefähnrich Eugen Seel vom 2. Fuß-Artillerie-Regiment zur Reserve zu benrlauben;
- zu versetzen: die Hauptleute Medicus à la suite des Ingenieurs Corps, Lehrer an der Artilleries und Ingenieurschule, in gleicher Eigenschaft zur Kriegs-Akademie — und Schikker, Kompagnies chef vom 1. Pionier-Bataillon, unter Belaffung im vorläufigen Kommando als Lehrer an der Kriegsschule, zur Fortisikation Ingolstadt;

zu ernennen:

- zum Lehrer an der Artilleries und Ingenieurschule den Hauptmann Maximilian von Münster von der Fortifikation Ingolskadt unter Stellung à la suite des IngenieursCorps;
- zu Kompagnieches die Hauptleute Sahn im 2. Pionier-Bataillon und Dannhorn im 1. Pionier-Bataillon;
- zum Adjutanten der 1. Feld-Artillerie-Brigade den Premier-Lieutenant Krafft von Dellmensingen des 4. Feld-Artillerie-Regiments König unter Stellung à la suite des Regiments;
- zu befördern: zum Premier-Lieutenant im 4. Feld-Artillerie-Regiment König den Second-Lieutenant Röder dieses Regiments. ohne Batent;
- b) im Sanitätscorps:
- im Beurlaubtenftande:
- am 20. ds dem Assistenzarzt 1. Klasse der Reserve Heinrich Ollwig (Bamberg) das erbetene Ausscheiden aus dem Heere behufs übertritts in die Kaiserliche Schutzruppe für Deutsch-Ostafrika zu gestatten;
- c) außerdem:
- am 13. ds den Reftor am humanistischen Ghmnasium zu Kempten Benedikt Has enstab, Major der Landwehr-Jnsanterie 1. Aufgebots, vom 1. September d. Js ab zum Studien-Inspektor am Kadettencorps nach Maßgabe des Titels II § 18 der Verfassungs-Urkunde, unter Belassung des Ranges und Titels eines Ghm-nasial-Rektors, zu ernennen.

#### griegs. Minifterium. Frb. v. Afch.

Der Chef der Bentral-Abteilung: b. Flügel, Oberftlieutenant.



Durch Berfügung der General-Kommandos wurden die Premier-Lieutenants Kolb des 7. Infanterie-Regiments Brinz Leopold — und Maximilian von Kirschbaum des 10. Infanterie-Regiments Prinz Ludwig der Funktion als Adjutanten bei den Bezirks-Kommandos Bahreuth und Jugolstadt enthoben, — dagegen die Premier-Lieutenants Schultheiß des 4. Infanterie-Regiments König Wilhelm von Württemberg beim Bezirks-Kommando Bahreuth— und Steiner des 10. Infanterie-Regiments Prinz Ludwig beim Bezirks-Kommando Jugolstadt zu Adjutanten ernannt.

#### Ernannt wurden:

zum Regimentsadjutanten der Second-Lieutenaut Freiherr von Botheim im 1. Fuß-Artillerie-Regiment vacant Bothmer;

zum Bataillonsadjutanten der Second-Lieutenant Fried im 19. In- fanterie-Regiment.

#### königlich Bayerisches Kriegsminiflerium.



# Verordnungs-Blatt.

Beilage 2

n M 32.

28. August 1895.

In halt: Berjonalien.

Nro 13222.

München 28. August 1895.

Betreff: Berjonalien.

#### Im Namen Seiner Majeftat des Königs.

Seine Königliche Hoheit Pring guitpold, des Könige reichs Bayern Berweser, haben Sich Allerhöchst bewogen gefunden, nachstehende Personalveranderungen zc. zu verfügen:

bei den Offizieren und Bortepeefähnrichen w.: im aktiven Beere:

am 24. ds

dem Rittmeister Suttner, Eskadronschef vom 1. Manen-Regiment Raiser Wilhelm II., König von Preußen, den Abschied mit der gesetzlichen Pension und mit der Erlaubnis zum Tragen der bisherigen Unisorm mit den für Berabschiedete vorgeschriebenen Abzeichen zu bewilligen;

den Unteroffizier Friedrich Boun des 6. Chevaulegers = Regiments vacant Großfürst Konstantin Nikolajewitsch zum Portepeefähnrich in diesem Regiment zu befördern;

dem Militär=Musikdirigenten Heinrich Witt des 9. Infanterie-Regiments Brede — und dem Stabstrompeter Andreas Lindemann (34.)

des 2. Feld-Artillerie-Regiments Horn die Erlaubnis zur Annahme und zum Tragen der goldenen Verdienstmedaille des Herzoglich Sachsen-Ernestinischen Haus-Ordens zu erteilen;

#### im Beurlaubtenftande:

am 24. ds

den Abschied zu bewilligen: von der Reserve den Second-Lieutenants Sigmund Bauer des 10. Infanterie-Regiments Prinz Ludwig — und Joseph Ebner des 16. Infanterie-Regiments Großherzog Ferdinand von Toskana; — von der Landwehr-Infanterie 1. Aufgebots dem Hauptmann Maximilian Messerer (Nürnberg), diesem mit der Erlaubnis zum Tragen der Landwehr-Unisorm mit den sür Berabschiedete vorgeschriebenen Abzeichen, — dann den Second-Lieutenants Wilhelm Boedl (Nürnberg) — und Pankraz Weber (Bahreuth); — von der Landwehr-Infanterie 2. Aufgebots den Second-Lieutenants Paul Frische (Aschen) — und Maximilian Heilbronner (Hos);

#### zu befördern:

zu Hauptleuten (Rittmeistern): im Reserveverhältnis die Premier-Lievtenants Eugen Duaglio im 2. Jusanterie-Regiment Kronsprinz, — Emerich Goes im 5. Infanterie-Regiment Großberzog Ernst Ludwig von Hessen — und Ludwig Appel im 3. Chevauslegers-Regiment vacant Herzog Maximilian; — in der Landwehr 1. Ausgebots die Premier-Lieutenants Anton Riehl, — August Christoph — und Joseph Oberndorfer (I. München), — Maximilian Zieglwalner (Gunzenhausen), — Paul Kiene (Würzburg), — Ludwig Lieberich (Ludwigshasen) — und Klemens Brommer (Landau), diese von der Jusanterie, — dann Friedrich Trendel (Rosenheim) von der Kavallerie; — in der Landwehr-Insanterie 2. Ausgebots den Premier-Lieutenant August Stang (Zweibrücken);

#### zu Premier=Lieutenants:

im Reserveverhältnis die Second-Lieutenants Friedrich van Calker

- und Karl von Lumm im Insanterie-Leib-Regiment, — Julius Müller, — August Fischer — und Karl Abel im 1. Insanterie-Regiment König, — Maximilian Rösch, — Julius Bräutigam — und Wilhelm Donle im 2. Insanterie-Regiment Kronprinz, — Eberhard Wich, — Arthur Rüppell, — Heinrich Stieß, — Friedrich Strößenreuther — und Maximilian Landgraf im 5. Infanterie-Regiment Großherzog Ernft Ludwig von Beffen, -Maximilian Beg, - Maximilian Reichert, - Bilhelm Meinel, - Rudolf Reefe - und Joseph Wintergerft im 6. Infanterie-Regiment Raifer Wilhelm, König von Breugen, - Walther Rump, - Unton Fefer - und Alfred Schum im 9. 3n= fanterie-Regiment Brede, - Ferdinand Sertorius, - Marimilian Mad, - hermann Schmidt - und Friedrich Beidner im 10. Infanterie-Regiment Bring Ludwig, - Beinrich Alee im 12. Infanterie-Regiment Bring Arnulf, - Buftav van Bees, -Rarl Bermann, - Karl Gifenberger - und hans Thurach im 13. Infanterie-Regiment Raifer Franz Joseph von Biterreich, - Beinrich Fürst, - Otto Döpping - und Johann Phlipp im 14. Infanterie-Regiment Herzog Karl Theodor, — Moriz Beiß - und Joseph Mager im 16. Infanterie-Regiment Großherzog Ferdinand von Tosfana, -- Philipp D'Avis -- und Bermann Biegenmener im 18. Infanterie-Regiment Bring Ludwig Ferdinand, -- Karl Sefele im 19. Infanterie-Regiment, --Richard Ecffrein im 1. Chevaulegers-Regiment Raiser Nikolaus von Rugland, - Ferdinand Narr - und Adolf Drumm im 2. Geld : Artillerie : Regiment Born, - - Otto Wiedemann im 3. Feld-Artillerie-Regiment Königin Mutter, --- August Rentschler im 1. Juß Artillerie Regiment vacant Bothmer - und Adolf Müller im 2. Fuß-Artillerie-Regiment;

in der Landwehr 1. Aufgebots die Second-Lieutenants Joseph Beindl (Rosenheim), - Sugo Freiherr von Mairhofen, -Anton Beinholger, - Marl Streicher, - Rarl Afchenbrenner, - - Rarl Dyroff - und Maximilian Fischer (l. Minden), - Marl Beiß (Augsburg), - Alfred Pfeiffer (Regens: burg), - Theodor Stöhfel (Mürnberg), - Buftav Benfer (Ansbach), - Permann Rehm (Grlangen), -- Rifolaus Schmelz (Bamberg), — Friedrich Weber (Afchaffenburg), — August Mener -- und Batob Pofffchmidt (Raiferslautern), -- Rarl Borft (Landau), -- Maximilian Bauer (Zweibruden), Dieje fämtlich von der Infanterie. - Hans Freiheren Rüpplin von Reffison (l. München) von der Mavallerie, - August Mirtlsperger (Bafferburg), -- Joachim Steiner (II. Diinden), Bilhelm Martini (Angeburg), --- Eugen Moll (Nürnberg), - Viftor Traumann - und Georg Bopp (Afchaffenburg), Wilhelm Surges (Raiferslautern), diefe von der Feld-Artillerie,

Hermann Baur (Mindelheim) — und Ludwig Lenbelt (Afchaffenburg) von der Fuß-Artillerie, — Ludwig Thomas (I. München), — Adolf Schäffner (Landshut), — Eduard Gruber (Rempten) — und Jakob Schulmann (Dillingen) vor Train;

in der Landwehr 2. Aufgebots die Second-Lieutenants Richard Rolls— und Franz Biber (I. München), — dann Bernhard Brand (Bürzburg) von der Infanterie.

### griegs. Minifterium. Feb. v. Alfc.

Der Chef der Bentral=Abteilun; v. Alügel, Cheritlieutenant.

Durch Berfügung der Juspestion der Fuß-Artillerie wurden da Zeuglieutenant Seybold vom Artillerie-Depot Augsburg zu Gewehrfabrik versett — und der Zeuglieutenant Winterle beim Artillerie-Depot Augsburg eingeteilt.

Seitens des Ariegsministeriums wurde der Geheime Registrator, Kangeleirat Arämer, des Ariegsministeriums von der Stelle als Schreiblehrer am Kadetten-Corps auf Nachsuchen enthoben — und diese Lehrstelle dem Schullehrer Anton Braun an der Marseplanschule in München übertragen.

#### Königlich Bayerisches Kriegsminiferium.



# Verordnungs-Blatt.

Beilage

311 . No 33. 11. September 1895.

1) Berionalien: 2) Ordensverleihungen. Anbalt:

97ro 13905.

München 11. September 1895.

Betreff: Berfonalien.

#### Im Namen Seiner Majeftat des gönigs.

Seine Ronigliche Soheit Bring Initpold, des Ronigreichs Banern Bermejer, haben Sich Allerhöchst bewogen gefunden, nachstehende Bersonalveränderungen 20. zu verfügen:

a) bei ben Offizieren:

im aftiven Beere:

- am 23. v. Mits inhaltlich Allerhöchsten Handschreibens dem General-Anspecteur der IV. Armee-Anspektion, General der Kavallerie Brinzen Leopold von Banern, Königliche Hoheit, die Erlaubnis zur Annahme und zum Tragen des Großfrenzes des Königlichen Ordens vom Stern von Rumanien zu erteilen;
- am 28. v. Mits den Generalmajor 3. D. Ritter von Lehmann zum Kommandanten des Truppenübungsplates Lechfeld zu ernennen;
- am 1. de dem Second-Lieutenant Lechner des 2. Infanterie-Regiments Kronprinz, unter Berleihung der Aussicht auf Austellung im Bivildienste, den Abschied mit der gesetzlichen Benfion gu bewilligen;

Digitized by Google



am 5. ds dem Generalmajor Ritter von Haag à la suite der Armee, Militär-Bevollmächtigter in Berlin und Bevollmächtigter zum Bundesrat des Deutschen Reiches, die Erlaubnis zur Annahme und zum Tragen des Komturfrenzes 1. Klasse des Königlich Sächsischen Albrechts-Ordens zu erteilen;

am 8. ds

den Second : Lieutenant vom Infanterie : Leib : Regiment Herzog Siegfried in Bayern, Königliche Hoheit, zum 1. Oktober 1. Jö als überzählig in das 1. Schwere Reiter-Regiment Prinz Karl von Bahern zu versetzen;

den Second-Lieutenant Grafen von Pocci des 2. Schweren Reiter-Regiments vacant Kronprinz Erzherzog Rudolf von Österreich, unter Stellung à la suite dieses Regiments, vom 15. September 1. Is ab auf die Dauer eines Jahres zu benrlauben;

b) im Sanitätscorps:

im Beurlaubtenstande:

am 8. ds zu befördern:

zum Stabsarzt in der Reserve den Afsistenzarzt 1. Klaffe Dr Theodor Rohmer (Dillingen);

zu Affistenzärzten 2. Klasse: in der Reserve die Unterärzte Ludwig Weiß, — Georg Kanzow, — Dr Rudolf Könsberg — und Risolaus Maassen (I. München), — Dr Wilhelm Winterstein (Kissingen) — und Franz Wohlseder (Würzburg); — in der Landewehr 1. Ausgebots den Unterarzt Dr Ernst Wilhelm (Kitzingen):

c) bei ben Beamten der Militärverwaltung:

im Beurlaubtenftande:

am 8. de die Unterapothefer der Reserve Franz Ut (Bahrenth) — und Ludwig Meier (Bamberg) zu Oberapothefern der Reserve zu befördern.

griegs Minifterinm. Frhr. v. Alfch.

Der Chef der Zentral-Abteilung: v. Flügel, Oberftlieutenant.



Mro 13230.

München 11. September 1895.

Betreff: Ordensverleihungen.

#### Im Namen Seiner Majeftat des Königs.

Seine Königliche Hoheit Brinz **Initpold**, des Königreichs Bayern Verweser, haben inhaltlich Allerhöchsten Handschreibens vom 23. v. Mts den Königlich Preußischen Oberstlieutenants Seederer, Commandeur des Westfälischen Oragoner-Regiments Nr. 7, — und von Scheffer vom Großen Generalstabe, kommandiert als Generalstabsoffizier zum Stabe der IV. Armee-Inspektion, das Ritterkreuz 1. Klasse des Militär-Verdienstordens Allergnädigst zu verleihen geruht.

### griegs. Minifterinm. Frb. v. Afch.

Der Chef ber Bentral=Abteilung: b. Flügel, Oberftlieutenant.

Durch Verfügung der General-Kommandos wurden die Zahlmeister Edler von Savohe beim 10. Infanterie-Regiment Prinz Ludwig — und Wagner beim 18. Infanterie-Regiment Prinz Ludwig Ferdinand eingeteilt.

#### königlich Banerifdes Kriegsminifterium.



# Verordnungs-Blatt.

Beilage 2

m .M 33.

19. September 1895.

Inhalt: Berjonalien.

Nro 14140.

München 19. September 1895.

Betreff: Berjonalien.

#### Im Namen Seiner Majeftat des Bonigs.

Seine Königliche Hoheit Pring fnitpold, des Könige reichs Bapern Berweser, haben Sich Allerhöchst bewogen gesunden, nachstehende Personalveränderungen z. zu verfügen:

a) bei den Offizieren und Bortepeefähnrichen:

im aftiven Heere:

am 10. ds

den Portepeefähnrich Franz Dresch vom 14. Infanterie-Regiment Herzog Karl Theodor zum 7. Infanterie-Regiment Brinz Leopold zu versetzen;

ferner am gleichen Tage mit der Birksamkeit vom 1. Oktober d. 38: den Premier-Lieutenant (Hygling des 3. Feld-Artillerie-Regiments Königin Mutter von der Funktion als Direktionsoffizier und Lehrer an der Artilleries und Ingenieur-Schule zu entheben – und den Premier-Lieutenant Macher, bisher Regimentsadjutant, vom 1. Feld-Artillerie-Regiment Prinz-Regent Luitpold zum Direktions-

1. Gelo-Artillerie-Regiment Pring-Regent Lintpolo zum Direktionsoffizier und Lehrer an der genannten Militär-Bildungs-Anstalt zu ernennen;

(36.)

nen Premier Bienfengirt, freiheren von Balbenfels als -

```
1 Antonierie Regimento Rönig als übergablig in der in
   Regiment in besteven.
hen Premier Las ward it Von Vermann des 2. Winnerde i
   भागान । से के कर में में में है के देखार भिरू तारकार वर्ष है ।
   in the state of some
am 12 88
                                 🔪 💲 रेगामस्यातस्य वेद्यापः ।
bem ess ...
                                the relation of the summer
   15 84
                                 or Southern Triberts
den Doch .
   4. .
dem 💉
   J:
   33
den T-
   V . . .
   ٠.
am '1 3
   .ካ .
   m'--
ım 👺
.m :7
  in --
  20:1
  20111
  111
   4.
```

o) bei den Beamten der Militärverwaltung: im aktiven Heere:

am 17. ds

den Registratur-Assistenten Kohler von der Intendantur II. Armees-Corps zum Registrator bei der Intendantur I. Armees-Corps zu befördern — und

den Registratur - Aspiranten und Militäranwärter, Bezirksfeldwebel Anton Gruber vom Bezirks-Kommando Rosenheim, zum Regisstratur-Assistenten bei der Intendantur II. Urmee-Corps zu ernennen.

griegs Minifterinm. Frhr. v. Alfch.

Der Chef ber Bentral-Abteilung: b. Flügel, Oberftlieutenant.

## Königlich Bayerisches Kriegsminifterinm.



# Verordnungs-Blatt.

Beilage

µ № 34.

24. September 1895.

Inhalt: 1) und 2) Berjonalien; 3) Sterbfall.

Nro 13690.

München 24. September 1895.

Betreff: Personalien.

### Im Namen Seiner Majeftat des Bonigs.

Seine Königliche Sobeit Bring gnitpeld, des Rönige reiche Bapern Bermefer, haben Sich Allerhöchst bewogen gefunden, nachstehende Bersonalveranderungen zu verfügen:

bei den Offizieren und Bortepeefähnrichen:

im aftiven Beere:

am 20. ds

dem Oberstlieutenant 3. D. Lauterbach, Commandeur des Landwehrs Bezirks Regensburg, den Abschied mit der gesetzlichen Bension und mit der Erlaubnis zum Tragen der Uniform des 14. Infanteries Regiments Herzog Rarl Theodor mit den für Berabschiedete vorsschriebenen Abzeichen zu bewilligen;

ju verfeten:

die Majore von Hößlin vom Generalstab der 1. Division zur Zentralsstelle des Generalstabes, unter Kommandierung zum Königlich Preußischen Generalstab vom 1. Oktober 1. Is ab auf zwei Jahre, — Graf von Bothmer, bisher kommandiert zum Königlich (37.)



Preußischen Generalstab, von der Zentralstelle des Generalstabes zum Generalstab der 1. Division — und Rösch vom Generalstab I. Armee-Corps zur Zentralstelle des Generalstabes unter Ginteilung beim Festungs-Gouvernement Ingolstadt;

- die Hauptleute Fasbender, bisher à la suite des Generalstabes und Lehrer an der Kriegsakademie, in den Generalstab der 4. Division,
   Ritter von Kylander vom Generalstab II. Armee-Corps zur Zentralstelle des Generalstabes, Graf von Psenburg-Phislippseich von der Zentralstelle des Generalstabes zum Generalstab I. Armee-Corps und Freiherr von Speidel von der Zentralstelle des Generalstabes zum Generalstab II. Armee-Corps;
- die Premier-Lieutenants Wenninger, bisher à la suite des 2. Schweren Reiter-Regiments vacant Kronprinz Erzherzog Rudolf von Österreich und Abjutant der 2. Kavallerie-Brigade, in das vorgenannte Regiment, Heinemann, bisher Bataillons-adjutant, und Berthold, beide vom Eisenbahn-Bataillon, zur Fortifikation Ingolstadt, Lehmann von der Fortifikation Ingolstadt zum 2. Pionier-Bataillon, Wilhelm Weber, bisher à la suite des Ingenieur-Corps und kommandiert zur Fortifikation Ulm, zum 1. Pionier-Bataillon und Aechter vom 1. Pionier-Bataillon in das Verhältnis à la suite des Ingenieur-Corps, unter Kommandierung zur Fortifikation Ulm;
- die Second-Lieutenants Wangemann vom 1. Pionier-Bataillon und Roth vom 2. Pionier-Bataillon, beide kommandiert zur Artillerie- und Jugenieurschule, zum Eisenbahn-Bataillon;

au ernennen:

- zum Commandeur des Landwehr Bezirks Regensburg den Major Schaezler, Bataillons-Commandeur vom 11. Infanterie-Regiment von der Tann, unter Bersehung zu den mit Pension zur Disposition stehenden Offizieren;
- zum Bataillons-Commandeur im 11. Infanterie-Regiment von der Tann den Major Hagen vom Generalstab der 4. Division;
- zum Lehrer an der Kriegsakademie den Hauptmann Pfuegl, Kompagniechef vom 19. Infanterie-Regiment, unter Stellung à la suite des Generalstabes;
- zum Eskadrons= (Kompagnie-) Chef den Rittmeister Ludwig Freiherrn von Gebsattel, bisher à la suite des 1. Ulanen-Regiments Kaiser Wilhelm II., König von Preußen, und kommandiert als Adjutant zum Stabe der IV. Armee-Inspektion, im genannten

Regiment — und den Premier-Lieutenant Fürst des 19. Insanterie-Regiments, unter Beförderung zum Hauptmann ohne Patent, in diesem Regiment;

- zum Adjutanten der 2. Kavallerie-Brigade den Premier-Lieutenant Maximilian Freiherrn von Crailsheim des 2. Ulanen-Regiments König unter Stellung à la suite dieses Truppenteils;
- ju befördern: zum Portepeefähnrich den Unteroffizier Karl Riederer im 19. Infanterie-Regiment;
- vom Kommando zum Gouvernement der Festung Ingolstadt zu entheben: den Major Graf von der Zentralstelle des Generalstabes;
- als Adjutant zum Stabe der IV. Armee-Inspektion zu kommandieren: den Premier-Lieutenant von Staudt des 2. Manen-Regiments König, bisher dem Generalstab zur Dienstleistung zugeteilt, unter Stellung à la suite des Regiments;
- wieder anzustellen: den Premier-Lieutenant a. D. Stephan von Tannstein genannt Fleischmann als überzählig im 3. Chevauslegers-Regiment vacant Herzog Maximilian unter Berleihung eines Patentes vom 6. November 1894;

im Beurlaubteuftande:

am 21. ds

den Abschied zu bewilligen: den Second-Lieutenants der Reserve Konrad Ferrich des 1. Jäger-Bataillons, — Karl Buz des 2. Chevaulegers-Regiments Taxis — und Philipp Rester des 1. Pionier-Bataillons, letterem wegen beabsichtigter Auswanderung; — von der Landwehr 1. Aufgebots dem Premier-Lieutenant David Oberndorfer (Nürnberg) von der Insanterie, — den Second-Lieutenants Heinrich Blum, — (Vottstied Probst — und Gustav Hartmann (Nürnberg), — dann Bernhard Pfister (Aschassenburg), diese von der Insanterie, — Maximilian Löwensstein (Hof) von der Kavallerie; — von der Landwehr 2. Aufgebots den Premier-Lieutenants Otto Lehmann (Kaiserslautern) von der Jasanterie — und August Regnault (Kitzingen) von der Fuß-Artillerie:

zu befördern:

zu Premier-Lieutenants in der Landwehr-Infanterie 1. Aufgebots die Second-Lieutenants Johann Reindl (Amberg), — Bernhard Holtfort (Afchaffenburg), Griedrich Dresch (Banreuth) und Joseph Racken (Raiserslautern);

zum Second-Lieutenant in der Landwehr-Infanterie 1. Aufgebots den Bizefeldwebel Chriftian Dietrich (Erlangen).

# Kriegs : Minifterium. Frb. v. Afch.

Der Chef ber Bentral=Abteilung: v. Flügel, Oberftlieutenant.

Mrs 11268.

München 24. September 1895.

Betreff: Berfonalien.

Der Premier-Lieutenant Wenninger des 2. Schweren Reiter-Regiments vacant Kronprinz Erzherzog Rudolf von Österreich wird zur Dienstleistung im Generalstab zunächst auf die Dauer eines Jahres kommandiert;

ferner wird mit der Wirksamkeit vom 1. November 1. 38 verfügt: die Belassung der Premier-Lieutenants Theodor Graf von Montgelas des Infanterie-Leib-Regiments — und Endres des 8. Infanterie-Regiments vacant Pranch im Kommando zum

Generalstab auf die Dauer eines weiteren Jahres — und

die Kommandierung der Premier-Lieutenants Philipp Maher des 1. Infanterie-Regiments König — und Ghßling des 3. Feld-Urtillerie-Regiments Königin Mutter zur Dienstleistung im Generalstab zunächst auf die Dauer eines Jahres.

# griegs Minifterium. Frb. v. Alfch.

Der Chef ber Bentral-Abteilung: b. Flügel, Oberftlieutenant.

#### Geftorben ift:

der Beterinär 1. Klasse der Landwehr 1. Aufgebots Thomas Rank (Aschaffenburg) am 8. September zu Gemünden, Bezirksamts Lohr.

## Königlich Bayerifdes Kriegsminifterium.



# Verordnungs-Blatt.

Beilage 2

# № 34.

1. Oktober 1895.

Inhalt: 1) Berfonalien; 2) Ordensverleihung; 3) Sterbfall; 4) Berichtigung.

97ro 14702.

München 1. Oftober 1895.

Betreff: Berfonalien.

### Im Namen Seiner Majeftat des Königs.

Seine Rönigliche Hoheit Bring Initpold, des Königreichs Bahern Berweser, haben Sich Allerhöchst bewogen gefunden, nachstehende Bersonalveränderungen 2c. zu verfügen:

a) bei den Offizieren 20 .:

im aftiven Beere 20 .:

am 21. v. Mts dem Gemeinen Martin Sedelmeier des 1. Schweren Reiter-Regiments Prinz Karl von Bahern für die am 26. Juli 1. Js mutvoll und opferwillig vollbrachte Errettung eines Kameraden vom Tode des Ertrinkens die Rettungsmedaille zu verleihen;

am 24. v. Mts den Hauptmann Hörmann von Hörbach, unter Belassung im Verhältnis à la suite des 4. Feld-Artillerie-Regiments König und unter Kommandierung zur Dienstleistung dortselbst, vom Kommando zur Eisenbahn-Abteilung des Königlich Preußischen Großen Generalstabes zu entheben;

Digitized by Google

am 25. v. Mits

- dem Major z. D. Freiherrn von Godin, dem Topographischen Bureau des Generalstabes zur Dienstleistung zugeteilt, den Abschied mit der gesetzlichen Bension und mit der Erlaubnis zum Tragen der bisherigen Unisorm mit den für Berabschiedete vorgeschriebenen Abzeichen zu bewilligen;
- den Hauptmann z. D. Auffhammer dem Topographischen Bureau des Generalstabes zur Dienstleiftung zuzuteilen;
- den Premier-Lieutenant Kirchhoffer des 4. Feld-Artillerie-Regiments König unter Stellung à la suite des Regiments auf die Dauer eines Jahres zu beurlauben;
- den Second-Lieutenant Freiherrn von Frenherg-Cijenberg zum Premier-Lieutenant ohne Patent im 4. Feld-Artillerie-Regiment König zu befördern;
- am 27. v. Mts den Second-Lieutenant Götz à la suite des 5. Chevaulegers-Regiments Erzherzog Albrecht von Österreich in das 3. Chevaulegers-Regiment vacant Herzog Maximilian — und
- am 28. v. Mts den Second-Lieutenant Clemm à la suite des 5. Feld-Artillerie-Regiments in dieses Regiment --

zu versetzen;

am 30. v. Mts

- inhaltlich Allerhöchsten Handschreibens den Rittmeister Prinzen Rupsprecht von Bahern, Königliche Hobeit, Eskadronschef vom 1. Schweren ReitersRegiment Prinz Karl von Bahern, zum Hauptmann und Kompagniechef im InfanteriesLeibsRegiment zu ernennen;
- die Erlaubnis zur Annahme und zum Tragen von Königlich Preußischen Ordensauszeichnungen zu erteilen, und zwar: dem Obersten a. D. von Schmalt für den Roten Adler-Orden 3. Klasse, dem Major Freiherrn von Gumppenberg-Pöttmeß-Oberbrenn-berg à la suite des Infanterie-Leib-Regiments, Hosmarschall und Persönlicher Adjutant Seiner Königlichen Hoheit des Prinzen Arnulf von Bayern, für den Kronen-Orden 3. Klasse und dem Rittmeister Ludwig Freiherrn von Gebsattel, Estadronschef im 1. Ulanen-Regiment Kaiser Wilhelm II., König von Preußen, für die Königliche Krone zum Roten Adler-Orden 4. Klasse;
- b) bei den Beamten der Militärverwaltung: im aktiven Seere:
- am 25. v. Mts den Beheimen expedierenden Sefretar im Kriegsminifterium,

Geheimen Rechnungsrat Mener, mit Pension in den erbetenen Ruhestand treten zu lassen;

am 26. v. Mts

zu ernennen:

zum vortragenden Rat im Kriegsministerium den Intendanturs und Baurat Mellinger von der Intendantur II. ArmeesCorps unter Beförderung zum Geheimen Baurat;

zum Garnisons-Bauinspektor bei der Intendantur II. Armee-Corps den Regierungsbaumeister Johann Miller;

zu befördern: zum Intendantur= und Baurat im Kriegsministerium den Garnisons-Bauinspektor, Baurat Winter, dortselbst;

ferner am gleichen Tage den Garnisons-Bauinspektoren Kargus in Landau, — Haubenschmied in München I. — und Ochsner in Regensburg den Titel eines Baurates gebührenfrei zu verleihen; c) außerdem:

am 25. v. Mts den Lehrer für freies Handzeichnen am Kadettencorps, Hauptmann a. D. Behringer, auf Nachsuchen von dieser Lehrstelle zu entheben — und

am 29. v. Mts dem geprüften Lehramtskandidaten für Zeichnen und Modellieren, Second-Lieutenant a. D. Julius Lindner, diese Lehrstelle zu übertragen.

# griege Minifterinm. Frb. v. Afch.

Der Chef der Zentral-Abteilung: In Bertretung: Frh. v. Bonnet, Major.

Nro 14487.

München 1. Oktober 1895.

Betreff: Ordensverleihung.

### Im Namen Seiner Majeftat des Königs.

Seine Königliche Hoheit Prinz Knitpold, des König= reichs Bapern Berweser, haben inhaltlich Allerhöchsten Handschreibens vom 19. v. Wits dem Königlich Preußischen Premier= Lieutenant von Kracht des Infanterie-Regiments von Alvensleben



(6. Brandenburgischen) Nr 52 das Ritterkreuz 2. Klasse des Militär= Berdienstordens Allerznädigst zu verleihen geruht.

# griegs. Minifterinm. Grb. v. Mich.

Der Chef der Bentral-Abteilung: In Bertretung: Frh. v. Bonnet, Major.

Im 1. Infanterie-Regiment König wurde der Second-Lieutenant von Lachemair der Funktion als Bataillonsadjutant enthoben, — dagegen der Second-Lieutenant Schunck zum Bataillonsadjutanten ernannt.

#### Geftorben ift:

der Hauptmann Jungermann, Batteriechef im 3. Feld-Artillerie-Regiment Königin Mutter, am 24. September in München.

### Berichtigung.

In ber Beilage jum Berordnungs-Blatt Nro 34 muß es Seite 166 Beile 7 von unten "Pfluegl" ftatt "Bfuegl" beißen.

# Koniglich Bayerifches Kriegsminifterium.



# Verordnungs-Blatt.

Beilage

µ № 35.

12. Oktober 1895.

Inhalt: 1) Personalien; 2) Ordensverleihung; 3) Sterbfälle von inaktiven Osizieren 20.

Mrc 15414.

München 12. Oftober 1895.

Betreff: Personalien.

### Im Namen Seiner Majeftat des Königs.

Seine Königliche Hoheit Bring Initpold, des Königs reichs Bapern Berwefer, haben Sich Allerhöchst bewogen gefunden, nachstehende Bersonalveranderungen zu verfügen:

a) bei den Offizieren und Portepeefähnrichen: im aktiven Seere:

am 2. ds

inhaltlich Allerhöchsten Handschreibens den Rittmeister Ferdinand Freiherrn von Reigenstein à la suite des 1. Schweren Reiters Regiments Prinz Karl von Bahern, unter Enthebung von der Funktion eines Persönlichen Adjutanten Seiner Königlichen Hoheit des Prinzen Alfons von Bahern, zum Eskadronschef im vorgenannten Regiment — und den Premierslieutenant Freiherrn von Pfettensurbach, bisher Regimentsadjutant, vom 1. Schweren ReitersRegiment Prinz Karl von Bahern unter Stellung à la

Digitized by Geogle

suite dieses Regiments zum Persönlichen Adjutanten Seiner göniglichen Hoheit des Prinzen Alfons von Bapern --- zu ernennen;

den Hauptmann Ott, Kompagniechef vom Jusanterie-Leib-Regiment, in das Berhältnis à la suite dieses Regiments unter Kommandierung zur Dienstleistung dortselbst zu versetzen;

am 6. ds

dem Major Schlagintweit à la suite des 2. FußeArtillerie-Regiments — und dem Hauptmann Gollwitzer, à la suite desselben Regiments und Unterdirektor bei der Gewehrsabrik, den Abschied mit der gesetzlichen Pension und mit der Erlaubnis zum Tragen der bisherigen Unisorm mit den für Berabschiedete vorgeschriebenen Abzeichen zu bewilligen;

den Premier-Lieutenant Pflaum des 3. Feld-Artillerie-Regiments Königin Mutter vom 1. November d. Is ab unter Enthebung vom Kommando zum Generalstab und unter Versetzung in das Verhältnis à la suite des genannten Truppenteils auf die Dauer eines Jahres zu beurlauben;

zu ernennen:

zum Unterdirektor bei der Gewehrsabrik den Hauptmann Rösch, Direktions-Affistent bei den Artillerie-Werkstätten, unter Belassung im Verhältnis à la suite des 1. Fuß-Artillerie-Regiments vacant Bothmer;

zum Batteriechef im 3. Feld-Artillerie-Regiment Königin Mutter den Hauptmann von Kloeber dieses Regiments;

zu befördern:

zum Hauptmann den Premier-Lieutenant Gyfling, à la suite des 2. Fuß-Artillerie-Regiments und Direktions-Afsistent beim Hauptlaboratorium;

zu Portepeefähnrichen die Unteroffiziere Erich Runge —, und Guftav Ulrich, beide im 2. Fuß-Artillerie-Regiment;

zu versetzen: die Premier-Lieutenauts Gramich vom 1. Feld-Artillerie-Regiment Prinz-Regent Luitpold — und Arnold Müller vom 5. Feld-Artillerie-Regiment, dieser sommandiert zur Kriegsakademie, beide in das 3. Feld-Artillerie-Regiment Königin Mutter; am 8. ds

den Second-Lieutenant Freiheren von Seefried auf Buttenheim, unter Belassung im Verhältnis à la suite des 14. Infanteric-Regiments Herzog Karl Theodor, bis auf Weiteres zur Dienste leistung beim Auswärtigen Amt zu fommandieren; die Portepeefähnriche Nepomuk Peckert — und Kurt Schubert des 15. Infanterie-Regiments König Albert von Sachsen, — dann Hermann Schmidt des 2. Pionier-Bataillons zur Reserve zu beurlauben;

am 10. ds

- dem Second-Lieutenant von Haash vom 5. Feld-Artillerie-Regiment den Abschied mit der gesetzlichen Bension und mit der Erlaubnis zum Tragen der bisherigen Unisorm mit den für Berabschiedete vorgeschriebenen Abzeichen zu bewilligen;
- den vormaligen Second-Lieutenant im 4. Infanterie-Regiment König Wilhelm von Württemberg, Franz Richter, zuletzt Lieutenant in der Kaiserlichen Schutztruppe für Deutsch-Oftafrika, vom 26. Oktober d. Is ab als Premier-Lieutenant mit einem Patente vom 24. Oftober 1893 im 3. Infanterie-Regiment Prinz Karl von Bayern wieder anzustellen;
- b) im Sanitätscorps:

im Beurlaubtenstande:

- am 8. ds die Unterärzte der Reserve Dr Otto Hebenstreit (I. München) -- und Dr Anton Utschn eider (Beilheim) zu Afsistenzärzten 2. Klasse der Reserve zu befördern;
- c) bei den Beamten der Militarverwaltung:

im aftiven Beere:

am 6. ds die Zahlmeisteraspiranten Johann Schöpp vom 4. Insfanterie-Regiment König Wilhelm von Württemberg im I. Armee-Corps, — dann Georg Nicola vom 8. Infanterie-Regiment vacant Pranch — und Ludwig Waltenheimer vom 2. Ulanens Regiment König im II. Armee-Corps zu Zahlmeistern zu ernennen.

# griegs. Minifterinm. Arb. v. Afch.

Der Chef ber Zentral-Abteilung: b. Flügel, Oberftlieutenant.

Mrs 14821.

München 12. Oktober 1895.

Betreff: Ordensverleihung.

#### Im gamen Seiner Majeftat des Königs.

Seine Königliche Hoheit Prinz **Luitpold**, des Königreichs Bayern Verweser, haben inhaltlich Allerhöchsten Haudschreibens vom 27. v. Mts dem Königlich Preußischen Premier-Lieutenant von Rex des Westfälischen Oragoner-Regiments Nr 7 das Ritterfreuz 2. Klasse des Militär-Verdienstordens Allergnädigst zu verleihen geruht.

# griegs : Minifterinm. Grb. v. Afch.

Der Chef der Zentral=Abteilung: v. Flügel, Oberstlieutenant.

- Durch Verfügung des Kriegsministeriums wurden vom 1. Oktober 1. Is ab:
- vom Rommando zum Eisenbahn-Bataillon enthoben: der Premier-Lieutenant Burkhard von Haasy des 16. Infanterie-Regiments Großherzog Ferdinand von Toskana;
- zur Dienstleistung beim Cisenbahn=Bataillon auf die Dauer von drei Jahren kommandiert: der Second-Lieutenant Waltz des 9. Infanterie-Regiments Brede;
- vom Kommando zum Topographischen Bureau des Generalstabes ents hoben: die Premier-Lieutenants Ritter von Reichert des 2. Insfanterie-Regiments Kronprinz und Stoll des 15. Insanterie-Regiments König Albert von Sachsen, dann der Second-Lieutenant Kranzfelder des 12. Insanterie-Regiments Prinz Arnulf;
- zum Topographischen Bureau des Generalstabes kommandiert: der Premier-Lieutenant Beherlein des 15. Jusanterie-Regiments König Albert von Sachsen, dann die Second-Lieutenants Orfs des 1. Infanterie-Regiments König -- und Petroldt des 10. Infanterie-Regiments Prinz Ludwig;
- zu Militär-Bildungs-Unftalten einberufen, und zwar:
- zur Kriegsakademie: die Premier-Lieutenants Wilhelm Freiherr von Reigenstein -- und Freiherr von Godin, dieser bisher Adjutant

beim Bezirts-Rommando Beilheim, des Infanterie-Leib-Regiments,-Sierthes, bisher Regimentsadjutant, des 3. Infanterie-Regiments Bring Karl von Bahern, - Dauer des 10. Infanterie-Regiments Bring Ludwig, - Schulz des 14. Infanterie-Regiments Herzog Rarl Theodor, - Eduard Freiherr von Crailsheim des 2. Ulanen-Regiments König, - Sugo Müller des 3. Feld-Artillerie-Regiments Rönigin Mutter — und Köberle, bisher Bataillonsadjutant dann die Second-Lieutenants von des 2. Bionier-Bataillons, Lossow des Infanterie-Leib-Regiments, Wolf des 13. Infanterie-Regiments Raifer Franz Joseph von Ofterreich, -- von Faber du Faur des 3. Chevaulegers-Regiments vacant Bergog Maximilian, - Saushofer des 1. Feld-Artillerie-Regiments Bring-Regent Luitpold, -- Röth, bisher Abteilungsadjutant, des 2. Feld-Artillerie-Regiments horn, -- Schilling, - Franz bon Bomhard - und Friedrich Freiherr Areg von Aregenstein, diefer bisher Abteilungsadjutant, des 4. Feld-Artillerie-Regiments König; zur Artillerie- und Ingenieur-Schule: die Second-Lieutenants Freiherr von Gagern, - Auer, - Buther, - Freiherr von Taut: phoeus, - Theodor von Bomhard, - Ritter von Reichert und Graf von Luxburg des 1. Feld-Artillerie-Regiments Bring-Regent Luitpold, Begel - und von Swieszemsti des 2. Feld-Artillerie - Regiments Born, - Reuß, du Jarrys Freiherr von La Roche, - Rent - und Freiherr von Bodman-Bodman des 3. Feld-Artillerie-Regiments Königin Mutter, --Lidl, - Wirth, - Mad, - Schmidt-Scharff -- und Buk des 4. Feld-Artillerie-Regiments König, — Rettig des 5. Feld-Artillerie-Regiments, - Friederich, - Döderlein, - Barensfeld - und Berchem des 1. Fuß-Artillerie-Regiments vacant Bothmer, - Kölich, - Spillede - und Apfelftedt des 2. Juß-Artillerie-Regiments.

Aus der Ariegsakademie wurden zu ihren Truppenteilen zurückbeordert: die Premier-Lieutenants von Hartz – und Freiherr von Frenherg des Infanterie-Leib-Regiments, – Emil Schoch, — Jehlin — und List des 1. Infanterie-Regiments König, — Kneußl des 3. Jusanterie-Regiments Prinz Karl von Bahern, — Großmann des 10. Infanterie-Regiments Prinz Ludwig, — Clauß des

14. Jusanterie-Regiments Herzog Karl Theodor, — Möhl der 19. Jusanterie-Regiments, — Karl von Bomhard des 1. Feld Artillerie-Regiments Prinz-Regent Luitpold, — Epel des 5. Feld Artillerie-Regiments — und Gartmapr des 1. Fuß-Artillerie Regiments vacant Bothmer.

Bom Rommando zur Equitationsanstalt wurden zu ihren Trupper teilen zurückbeordert:

die Premier-Lieutenants Freiherr von Münster — und Leuze des 1. Schweren Reiter-Regiments Brinz Karl von Bahern, — Scheren des 2. Schweren Reiter-Regiments vacant Kronprinz Erzherzw Rudolf von Österreich, — Alexis Freiherr von Gebsattel des 1. Ulanen-Regiments Raiser Wilhelm II., König von Preußen. Freiherr Haller von Hallerstein des 1. Chevaulegers-Regiments Raiser Nikolaus von Rußland, — Freiherr von Sarto: auf Gansheim des 2. Chevaulegers-Regiments Taxis, — Rupprecht des 3. Chevaulegers-Regiments vacant Herzog Maximilian, — Bec des 6. Chevaulegers-Regiments vacant Größsürkonstantin Nikolajewitsch, — Leinecker des 2. Feld-Artilleris Regiments Horn — und Graf von Zech auf Neuhosen des 5. Felt Artilleris-Regiments, — dann der Second-Lieutenant Freiherr von Bimpssen des 5. Chevaulegers-Regiments Erzherzog Albrech von Himpssen des 6. Chevaulegers-Regiments Erzherzog Albrech von Himpssen des 5. Chevaulegers-Regiments Erzherzog Albrech von Himpssen des 6. Chevaulegers-Regiments Erzherzog Albrech von Himpssen des 6. Chevaulegers-Regiments Erzherzog Albrech von Himpssen des 6. Chevaulegers-Regiments Erzherzog Albrech von Himpssen des 6. Chevaulegers-Regiments Erzherzog Albrech von Himpssen des 6. Chevaulegers-Regiments Erzherzog Albrech von Himpssen des 6. Chevaulegers-Regiments Erzherzog Albrech von Himpssen des 6. Chevaulegers-Regiments Erzherzog Albrech von Himpssen des 6. Chevaulegers-Regiments Erzherzog Albrech von Chevaulegers-Regiments Erzherzog Albrech von Chevaulegers-Regiments Erzherzog Albrech von Chevaulegers-Regiments Von Chevaulegers-Regiments von Chevaulegers-Regiments von Chevaulege

Seitens der Eruppenteile wurden jum Lehrfurs der Equitations

die Premier-Lieutenants Küdinger des 1. Schweren Reiter-Regiments Varl von Bayern, — Brennflect des 2. Schweren Reiter-Regiments vacant Kronprinz Erzherzog Rudolf von Öfterreich. — Negrioli des 2. Chevaulegers-Regiments Taxis, — Freihers von Beinbach des 3. Chevaulegers-Regiments vacant Herzog Maximilian, — Moriz von Froelich des 4. Chevaulegers-Regiments König, — Pfeiffer des 5. Chevaulegers-Regiments Grzherzog Albrecht von Öfterreich, -- Schonger des 6. Chevaulegers-Regiments vacant Großfürft Konstantin Nikolajewitsch, — Zirngibl des 2. Feld-Artillerie-Regiments Horn — und Freiherr von Bölnig, bisher Abteilungsadjutant, des 4. Feld-Artillerie-

Regiments König; — die Second-Lieutenants Graf von Frehenssehboltstorff, Herr zu Seyboltstorff, des 2. Schweren Reiter-Regiments vacant Krouprinz Erzherzog Rudolf von Öfterzeich, — Graf zu Castell-Castell des 1. Ulanen-Regiments Kaiser Wilhelm II., König von Preußen, — Otto Freiherr von Eyb, bisher Regimentsadjutant, des 2. Ulanen-Regiments König, Freiherr von Brand zu Neidstein des 1. Chevaulegers-Regiments Känser Visolaus von Rußland, — Malb des 1. Feld-Urtillerie-Regiments Prinz-Regent Luitpold, — Freiherr von Reckend und Alfred Wagner des 3. Feld-Artillerie-Regiments Königin Watter, — von Parseval des 5. Feld-Artillerie-Regiments

# Nachweisung

der vom 1. Juli bis Ende September 1895 offiziell zur Menntnis des Uriegeminifteriums gekommenen Todesfälle von Offizieren, Arzten und Beamten außer Dienft w. der Röniglich Banerischen Urmee.

- Second-Lieutenant a. D. Fromme, zulest im 1. Jäger-Bataillon, gestorben am 19. Dezember 1894 zu Mausbeuern;
- Major a. D. Berchtenbreiter, zulest im 4. Infanterie-Regiment König Wilhelm von Württemberg, am 22. Mai 1895 zu Wiesbaden;
- Hauptmann a. D. von Praun, zulest im 14. Infanterie-Regiment Herzog Marl Theodor, am 18. Juni zu Mannheim;
- Oberstabsarzt 1. Klasse a. D. Dr Beck, zulent beim Festungs-Gouvernement Ingolstadt, am 20. Juni in Wald, Bezirksamts Memmingen;
- Generallientenant 3. D. Limbach, zulett Gouverneur der Feftung Germersheim, am 28. Juni in München;
- Oberst a. D. Marl Ritter und Edler von Schmädel, zulest Stadt-Kommandant in Bamberg, am 5. Juli in München;
- Oberst a. D. Henl, zuletzt Commandeur des 12. Infanterie-Regisments Brinz Arnulf, am 6. Juli in München;
- Oberstlieutenant a. D. Freiherr Loeffelholz von Colberg, zulest Bezirksoffizier beim Bezirks-Nommando Ansbach, am 21. Juli zu Ansbach;



Oberanditeur a. D. Dr Englert, zulest Direktor des Militie Bezirksgerichts München, am 21. Juli in Milnchen;

Buchhalter a. D. Engelbert Maher, zulett bei der Corpszahlungstelle I. Armee-Corps, am 23. Juli zu Weißenhorn, Bezirksams Neuulm;

Stabsveterinär a. D. Schardtner, zulest im 4. Chevaulegen Regiment König, am 26. Juli zu Bamberg;

Dberftabsarzt 2. Alaffe a. D. Dr von Bezold, zulent bei der maligen Kommandantschaft Augsburg, am 29. Juli in Minne

Benfionszahlmeister a. D., Rechnungsrat Alostermayer, zulet is der Generalmilitärkasse, am 5. Angust zu Falkenstein, Bezirkswir Roding;

Hauptmann a. D. Morgenroth, zulest Rompagniechef im 11. 3 fanterie-Regiment von der Tann, am 18. August zu Lohr;

Oberst a. D. Popp, zulett Commandeur des 18. Infanteriest, ments Prinz Ludwig Ferdinand, am 19. August zu Biesbie Mittweiser a. D. Swisser von Official weget im parmelieur

Mittmeister a. D. Freiherr von Ostini, zuletzt im vormalizen Mürassier-Regiment Prinz Karl von Bapern, am 29. Augst München;

Oberst a. D. von Brückner, zulest Commandeur des vormalendenbermegirts Traunstein, am 4. September in Münden

Major a. D. Baumüller, zulest Hauptmann im Jufanterie & Regiment, am 6. September in Minchen;

Oberstabsarzt 2. Mlasse a. D. Dr Stadler, zulest Stabsarzt beid Kommandantur Passan, am 8. September zu Münchshösen. Bzirksamts Stranbing.



## Königlich Bayerifdes Kriegsminifterium.



# Verordnungs-Blatt.

Seilage

# № 36.

22. Oktober 1895.

In halt: 1) und 2) Perfonalien.

Mrs 15858.

München 22. Oftober 1895.

Betreff: Berfonalien.

### Im Namen Seiner Majestät des Könige.

Seine Königliche Hoheit Bring Initpold, des Rönigs reichs Bahern Bermefer, haben Sich Allerhöchst bewogen gefunden, nachstehende Personalveranderungen z. zu verfügen:

a) bei ben Offizieren und Bortepeefähnrichen:

im aktiven Heere 20.:

am 11. ds

den Generalmajor a. D. Freiherrn von Hartmann zu den mit Benfion zu Disposition stehenden Offizieren zu versetzen;

dem Hauptmann Pflaum, Kompagniechef vom 10. Infanterie-Regiment Prinz Ludwig, den Abschied mit der gesetzlichen Pension und mit der Erlaubnis zum Tragen der bisherigen Unisorm mit den für Berabschiedete vorgeschriebenen Abzeichen zu bewilligen;

den Premier-Lieutenant Heidersberger des 10. Infanterie-Regiments Prinz Ludwig, unter Beförderung zum Hauptmann ohne Patent, zum Kompagniechef in diesem Regiment zu ernennen;

(40.)



- den Portepeefähnrich Johann Ritter und Edlen von Schmädel des 18. Infanterie-Regiments Prinz Ludwig Ferdinand zur Reserve zu beurlauben;
- am 13. ds dem Obersten a. D. Freiherrn von Andrian=Werburg das Ritterfreuz 1. Klasse des Militär-Verdienstordens zu verleihen;

am 15. ds

- dem Hauptmann Maximilian Grafen von Montgelas, Kompagniechef im Infanterie-Leib-Regiment, für den Kaiserlich Aussischen St. Anna-Orden 3. Klasse — und dem Premier-Lieutenant Theodor Grafen von Montgelas des Infanterie-Leib-Regiments, kommandiert zum Generalstab, für das Offizierskreuz des Königlich Serbischen Takovo-Ordens die Erlaubnis zur Annahme und zum Tragen zu erteilen;
- dem Hauptmann Edlen von Plöt, Kompagniechef vom 1. Infanterie-Regiment König, den Abschied mit der gesetzlichen Bension und mit der Erlaubnis zum Tragen der bisherigen Uniform mit den für Berabschiedete vorgeschriebenen Abzeichen zu bewilligen;
- den Hauptmann Brug, bisher à la suite des Generalstabes und Commandeur der Luftschiffer-Abteilung, als Kompagniechef in das 1. Infanterie-Regiment König zu versetzen und demselben zugleich das Ritterkreuz 2. Klasse des Militär-Verdienstordens zu verleihen;
- den Premier-Lieutenant Freiherrn von Guttenberg vom 1. Infanterie-Regiment König, bisher kommandiert zur Luftschiffer-Abteilung, unter Stellung à la suite des genannten Regiments und unter Beförderung zum Hauptmann ohne Patent, zum Commandeur der Luftschiffer-Abteilung zu ernennen;

am 17. ds

dem Major Knauth, Bataillons-Commandeur vom 18. Infanterie-Regiment Prinz Ludwig Ferdinand, den Abschied mit der gesetzlichen Pension und mit der Erlaubnis zum Tragen der bisherigen Unisorm mit den für Berabschiedete vorgeschriebenen Abzeichen zu bewilligen;

zu ernennen:

- zum Bataillons-Commandeur im 18. Infanterie-Regiment Prinz Ludwig Ferdinand den Major Hummel, Kompagniechef in diesem Regiment;
- zum Kompagniechef im 18. Infanterie-Regiment Prinz Ludwig Ferdinand den Premier-Lieutenant Maisel dieses Regiments unter Beförderung zum Hauptmann ohne Vatent;

zu befördern: zum Premier-Lieutenant im 18. Infanterie-Regiment Prinz Ludwig Ferdinand den Second-Lieutenant Aschauer dieses Regiments, ohne Batent;

am 20. ds dem Obersten Schunck, Commandeur des 4. Insanterie-Regiments König Wilhelm von Württemberg, die Erlaubnis zur Annahme und zum Tragen des Kommenturkreuzes 2. Klasse des Königlich Württembergischen Friedrichs-Ordens zu erteilen;

b) bei den Beamten der Militär-Verwaltung: im aktiven Heere:

am 13. ds den Unterveterinär Wilhelm Sippel des 3. Feld-Artillerie-Regiments Königin Mutter zum Beterinär 2. Alasse in diesem Truppenteil zu befördern;

im Beurlaubtenftande:

am 13. ds die Unterveterinäre der Reserve Ernst Nußer (Kitzingen)
— und Abolf Beiler (Kaiserslautern) zu Beterinären 2. Klasse der Reserve zu befördern.

# griege Minifterium. Grb. v. Afch.

Der Chef ber Bentral=Abteilung: b. Flügel, Oberfilieutenant.

Nto 13944.

Minchen 22. Oftober 1895.

Betreff: Berfonalien.

Der Premier-Lieutenant Paraquin des 5. Chevaulegers-Regiments Erzherzog Albrecht von Österreich wird zur Luftschiffer-Abteilung zur Dienstleiftung kommandiert.

griegs. Minifterium. Frb. v. Afch.

Der Chef ber Bentral-Abteilung b. Flügel, Oberftlieutenant.



Durch Verfügung der General-Kommandos wurden:

der Funktion als Bezirksadjutanten enthoben: die Premier-Lientenants Prieser des 1. Infanterie-Regiments König in Wasserburg, — Raab des 2. Infanterie-Regiments Kronprinz in II. München, — Edenhofer des 11. Infanterie-Regiments von der Tann in Regensburg, — Abert Lleemann des 12. Infanteries Regiments Prinz Arnulf in Kempten, — Paulus des 13. Infanteries-Regiments Kaiser Franz Joseph von Österreich in Gunzenshausen, — Meher des 14. Infanteries-Regiments Herzog Karl Theodor in Ansbach; — die Seconds-Lieutenants Halber des 3. Infanteries-Regiments Prinz Karl von Bahern in Mindelheim, — Kaiser des 15. Infanteries-Regiments König Albert von Sachsen in Kitzingen, — Zenker — und Wölft des 16. Infanteries-Regiments Großherzog Ferdinand von Toskana in Passan, beziehungsweise in Landshut;

Bezirksadjutanten ernannt: die Premier-Lieutenants, Hatler des 11. Infanterie-Regiments von der Tann in Regensburg, — Seit des 13. Jufanterie-Regiments Kaiser Franz Joseph von Csterreich in Gunzenhausen, — Drausnick — und Britelmahr des 16. Infanterie-Regiments Großherzog Ferdinand von Toskana, ersterer in Landshut, letterer in Passau; — die Second-Lieutenants Freiherr von Frenherg-Cisenberg des Infanterie-Leibeneits in Wasserburg, — von Lachemair des 1. Infanterie-Regiments König in Beilheim, — Müller des 2. Infanterie-Regiments Kronprinz in II. München, — von Hößlin des 3. Infanterie-Regiments Prinz Karl von Bahern in Kempten, — Edler von Ruef auf Hauzendorf des 12. Infanterie-Regiments Prinz Arnulf in Mindelheim, — Michahelles des 14. Insfanterie-Regiments Herzog Karl Theodor in Ansbach, — Hollweck des 15. Infanterie-Regiments Konig Albert von Sachsen in Kisingen.

Der Adjutanten-Funktion wurden enthoben:

der Hauptmann Michahelles, Regimentsadjutant im 14. Infanterie-Regiment Herzog Karl Theodor, — die Premier-Lieutenants und Bataillonsadjutanten von Reck des Infanterie-Leib-Regiments, — Bocke — und Pauschinger des 14. Infanterie-Regiments Herzog Karl Theodor, — Sing des 15. Infanterie-Regiments König Albert von Sachsen, — dann die Premier-Lieutenants und Abteilungsadjutanten Langhäuser — und Freiherr von Hertling des 3. Feld-Artillerie-Regiments Königin Mutter;

dagegen wurden ernannt:

zu Regimentsadjutanten der Bremier-Lieutenant Beimeran im 14. Infanterie-Regiment Herzog Karl Theodor — und der Second-Lieutenant von Chlingensperg auf Berg, bisher Abteilungsadjutant, im 1. Feld-Artillerie-Regiment Bring-Regent Luitpold;

zu Bataillonsadjutanten: die Bremier-Lieutenants von Ribaupierre im Infanterie-Leib-Regiment — und Raab im 14. Infanterie-Regiment Herzog Karl Theodor; — die Second-Lieutenants Haußel im 14. Infanterie-Regiment Bergog Rarl Theodor, -Stapf im 15. Infanterie-Regiment König Albert von Sachsen, - Rees im 2. Bionier-Bataillon - und Bornle im Gifenbahn-Bataillon;

zu Abteilungsadjutanten: die Second-Lieutenants Sonntag im 1. Feld-Artillerie-Regiment Pring-Regent Luitpold, - Beringer - und Reinhard im 3. Feld-Artillerie-Regiment Königin Mutter.

Durch Berfügung der General-Kommandos wurden die Zahlmeister Bemich vom 3. Chevaulegers-Regiment vacant Herzog Maximilian zum 1. Ulanen-Regiment Raifer Wilhelm II., König von Preugen, - und Scharfenberger vom 2. Fuß-Artillerie-Regiment zum 3. Chevaulegers-Regiment vacant Herzog Maximilian versett, — dann die Zahlmeifter Schöpp beim 16. Infanterie-Regiment Großherzog Ferdinand von Tosfana, — Nicola beim 4. Feld-Artillerie-Regiment Ronig - und Baltenheimer beim 5. Feld-Artillerie=Regiment eingeteilt.

# Koniglich Bagerildes Kriegsminifterinm.



# Verordnungs-Blatt.

Beilage 2

№ M 36.

25. Oktober 1895.

In halt: 1) Bertretung Bayerne in ber Reiche-Rayon-Kommiffion; 2) Ber- fonalien.

Mrn 15892.

München 25. Oftober 1895.

Betreff: Bertretung Bagerns in der Reichs-Rahon-Kommiffion.

Seine Majestät der Deutsche Kaiser, König von Preußen, haben entsprechend dem, im Namen seiner Majestät des Königs geschehenen Borschlage Seiner Königlichen Hoheit des Prinzen fuitpold, des Königreichs Bahern Berswesers, durch Allerhöchste Kabinettsordre vom 6. Oktober 1. Is den Major Föringer à la suite des Ingenieur-Corps von der Stellung als Mitglied der Reichs-Rahon-Kommission zu entheben und an seiner Stelle den Major Loé à la suite des Ingenieur-Corps als Mitglied dieser Kommission zu berusen geruht.

griegs Miniferina. Frb. v. Afch.

> Der Chef ber Bentral-Abteilung: b. Flügel, Oberftlieutenant.

(41.)

Mro 16158.

München 25. Oftober 1895.

Betreff: Berjonalien.

### Im Namen Seiner Majestät des Königs.

Seine Königliche Hoheit Prinz Initpold, des König = reichs Bayern Berweser, haben Sich Allerhöchst bewogen gefunden, nachstehende Personalveranderungen 2c. zu verfügen:

bei den Offizieren:

im aftiven Beere:

am 12. v. Mts den Major Los von der Inspektion des Ingenieur= Corps und der Festungen in das Berhältnis à la suite des Insgenieur=Corps zu versetzen;

am 22. de

den Generallieutenant Ritter von Kühlmann, Commandeur der 3. Division, unter Berleihung des Großkreuzes des Militär=Ber= dienstordens, — und

den Generalmajor Bresselau von Bressensdorf, Commandem der 6. Infanterie Brigade, unter gebührenfreier Berleihung des Charafters als Generallieutenant mit dem Prädikate "Exzellenz", —

in Genehmigung ihrer Abschiedsgesuche mit der gesetzlichen Benfion

zur Disposition zu stellen;

den Oberstlieutenant Miller, Ingenieur-Offizier vom Platz in Germersheim, unter gebührenfreier Berleihung des Charakters als Oberst, mit der gesetzlichen Pension und mit der Erlaubnis zum Tragen der bisherigen Uniform mit den bestimmungsmäßigen Abzeichen zur Disposition zu stellen;

zu ernennen:

zum Commandeur des 1. Pionier-Bataillons den Major Föringer, bisher à la suite des Ingenieur-Corps;

zum Ingenieur-Offizier vom Plat in Germersheim den Major Alar = mann, Adjutant von der Inspektion des Ingenieur-Corps und der Festungen;

zum Adjutanten bei der Inspektion des Ingenieur-Corps und der Festungen den Hauptmann Ruchler von der Fortifikation Ingolstadt;

zum Kompagniechef im 1. Pionier-Bataillon den Premier-Lieutenant Regnet dieses Bataillons unter Beförderung zum Hauptmann;

au verfeten:

die Hauptleute Hofmeier, Kompagniechef vom 1. Pionier-Bataillon, zur Inspektion des Ingenieur-Corps und der Festungen — und Bechtold vom 1. Pionier-Bataillon zur Fortisikation Ingolskadt;

#### au befördern:

zu Hauptleuten die Premier-Lieutenants Fuchs, Assistent an der Militär-Telegraphenschule, — und Freiherr von Schack auf Schönfeld, Direktionsoffizier und Lehrer an der Artillerieund Ingenieur-Schule, beide überzählig im 2. Pionier-Bataillon;

zum Premier-Lieutenant den Second-Lieutenant Karpf im 1. Bionier-Bataillon;

ferner am gleichen Tage

dem Oberstlieutenant Lufft, Chef der Gendarmerie-Kompagnie der Haupt- und Residenzstadt München, den Abschied mit der gesetzlichen Pension und mit der Erlaubnis zum Tragen der Uniform des 2. Infanterie-Regiments Kronprinz mit den für Verabschiedete vorgeschriebenen Abzeichen zu bewilligen;

#### zu ernennen:

- zum Chef der Gendarmerie-Rompagnie der Haupt- und Residenzstadt München, den Hauptmann Freiherrn von Hofenfels, bisher Abjutant beim Gendarmerie-Corps-Kommando;
- zum Abjutanten beim Gendarmerie-Corps-Kommando den Premier-Lieutenant Freiherrn von Redwig von der Gendarmerie-Kompagnie der Haupt- und Residenzstadt München.

## griegs. Minifterinn. Frb. v. Afch.

Der Chef ber Zentral=Abteilung: v. Flügel, Oberftlieutenant.

## goniglich Bayerifdes Friegeminifterium.



# Verordnungs-Blatt.

Beilage

n **M** 38.

6. November 1895.

Inhalt: Berfonalien.

Mrs 16493.

München 6. November 1895.

Betreff: Personalien.

### Im Namen Seiner Majeftat des Königs.

Seine Rönigliche Soheit Pring Initpold, des Rönigs reichs Bahern Bermefer, haben Sich Allerhöchst bewogen gestunden, nachstehende Personalveranderungen 2c. zu verfügen:

a) bei den Offizieren:

im aftiven Beere 20 .:

am 27. v. Mts

dem Obersten z. D. Hasler, Commandeur des Landwehr Bezirks II. München, den Abschied mit der gesetzlichen Pension und mit der Erlaubnis zum Tragen der Unisorm des 1. Feld Artillerie-Regiments Prinz-Regent Luitpold mit den für Verabschiedete vorgeschriebenen Abzeichen zu bewilligen;

den Commandenr des Landwehr-Bezirks Kempten, Oberstlieutenantz. D. Rusch, in gleicher Eigenschaft zum Landwehr-Bezirk II. München zu versetzen — und

den Obersten z. D. Heiden zum Commandeur des Landwehr=Bezirks Kempten zu ernennen;

(42.)

am 29. v. Mts

- den Hauptmann Christoph, à la suite des 3. Feld-Artillerie-Regiments Königin Mutter und kommandiert zur Inspektion der Fuß-Artillerie, als Batteriechef in das 3. Feld-Artillerie-Regiment Königin Mutter zu versetzen — und
- den Hauptmann Maximilian Halder, Batteriechef vom 3. Feld-Artillerie-Regiment Königin Mutter, unter Stellung à la suite des Regiments zur Inspektion der Fuß-Artillerie zur Dienstleistung zu kommandieren;
- am 30. v. Mts dem General der Kavallerie z. D. Freiherrn von Freyberg-Eisenberg für den Königlich Preußischen Roten Abler-Orden 1. Klasse — und dem Generallieutenant z. D. Robert Kitter von Kylander für den Königlich Preußischen Kronen-Orden 1. Klasse die Erlaubnis zur Annahme und zum Tragen zu erteilen;
- am 31. v. Mts inhaltlich Allerhöchster Handschreiben dem General der Infanterie Ritter von Maillinger, Inhaber des 9. Infaterie-Regiments Wrede, den Haus-Ritterorden vom Heiligen Hubatus und dem Generallieutenant und Kriegsminister Freiherrn von Asch zu Asch auf Oberndorff das Großkrenz des Wilitärz-Berdienstordens zu verleihen;

am 1. ds

- inhaltlich Allerhöchsten Handschreibens den Premier-Lieutenant Maximilian Grafen von Mon des Infanterie-Leib-Regiments vom 1. Dezember l. Is an zum Königlichen Ceremonienmeister zu ernennen:
- dem Second-Lieutenant Joseph Grafen Fugger von Glött des Infanterie-Leib-Regiments das erbetene Ausscheiden aus dem Heere mit 12. November d. Is behufs Uebertritts in die Kaiferliche Schutzruppe für Deutsch-Oftafrika zu gestatten;
- am 3. ds den Premier-Lieutenant Grafen von Moh des Infanterie-Leib-Regiments, unter gebührenfreier Berleihung des Charafters als Hauptmann, mit der Uniform des Infanterie-Leib-Regiments zu den Offizieren à la suite der Armee zu versețen;

am 4. ds

den Obersten Dümlein, Commandeur des 5. Insanterie-Regiments Großherzog Ernst Ludwig von Hessen, — den Oberstlieutenant von Nobell, etatsmäßigen Stabsoffizier vom 6. Insanterie-Regiment Kaiser Wilhelm, König von Preußen, diesen unter gebührenfreier Berleihung des Charafters als Oberft, — und den Major Paptistella, Bataillons-Commandeur vom 17. Infanteries Regiment Orff, — mit der gesetzlichen Pension und mit der Grlaubnis zum Tragen der bisherigen Uniform mit den bestimmsungsmäßigen Abzeichen zur Disposition zu stellen;

dem Major a. D. Hermann Merkl die Erlaubnis zum Tragen der Unisorm des 3. Infanterie-Regiments Brinz Karl von Bahern mit den für Berabschiedete vorgeschriebenen Abzeichen zu erteilen;

im Beurlaubtenftande:

am 26. v. Mts

den Abschied zu bewilligen: von der Landwehr 1. Aufgebots den Hauptleuten Johann Distler (Nürnberg) — und August Sternsecker (Zweibrücken) von der Infanterie, beiden mit der Erlaubnis zum Tragen der bisherigen Uniform, — dann dem Premier-Lieutenant Richard Stein häuser (I. München) von der Navallerie, diesem mit der Erlaubnis zum Tragen der Landwehr-Uniform, sämtlichen mit den für Berabschiedete vorgeschriebenen Abzeichen, — dem Seconderientant Friedrich Riedel (Bamberg) von der Infanterie; — von der Landwehr 2. Aufgebots dem Premier-Lieutenant Friedrich Schachinger (I. München) von der Jusanterie;

#### zu befördern:

zum Rittmeister den Premier-Lieutenant Rasinnir Grasen von Lenden in der Reserve des 3. Chevaulegers-Regiments vacant Herzog Maximilian;

Bu Premier-Lieutenants im Reserve-Berhältnis die Second-Lieutenants Balentin Rheinheimer im 17. Insanterie-Regiment Driff, August von Sutner im 1. Teld-Artillerie-Regiment Prinz-Regent Luitpold -- und Narl Bucherer im 2. Feld-Artillerie-Regiment Horn;

zum Second-Lientenant den Bizefeldwebel der Reserve Ludwig Lubszyniski (Bamberg) in der Reserve des 4. Infanterie-Regiments König Wilhelm von Württemberg;

b) im Sanitätscorps:

im aftiven Beere:

am 26. v. Wits

den Oberstadsärzten 1. Alasse Dr Gustav Baumann, Garnisonsarzt beim Gouvernement der Festung Ingolstadt, und Dr Bierling, Chefarzt des Garnisons-Lazarets Neu-Ulm, unter gebührenfreier Charafterisierung als Generalärzte 2. Klasse, den Abschied mit der gesetzlichen Bension und mit der Erlaubnis zum Tragen der Unisorm mit den für Berabschiedete vorgeschriebenen Abzeichen zu bewilligen;

### zu verfeten:

- den Oberstabsarzt 1. Alasse Dr Baumbach, Regimentsarzt vom 12. Infanterie=Regiment Brinz Arnulf, als Chefarzt zum Gar nisons-Lazaret Neu-Ulm unter Beauftragung mit Wahrnehmung der Geschäfte des Garnisonsarztes dortselbst;
- die Oberstadsärzte 2. Klasse Dr Petri, Regimentsarzt vom 13. Infanterie-RegimentKaiserFranz Joseph von Österreich, als Garnisonsarzt zum Gouvernement der Festung Ingolstadt, diesen unter Besörderung zum Oberstadsärzt 1. Klasse überzählig, Dr Niedermahr von der Kommandantur Nürnberg als Regimentsarzt zum 12. Infanterie-Regiment Prinz Arnulf und Dr Härtl, Bataillonsarzt vom 16. Infanterie-Regiment Großherzog Ferdinand von Toskana, als Regimentsarzt zum 13. Infanterie-Regiment Kaiser Franz Joseph von Österreich;
  - den Stabs- und Bataillonsarzt Dr Koch vom 13. Infanterie-Regimen: Kaiser Franz Joseph von Österreich zum 16. Infanterie-Regiment Größherzog Ferdinand von Toskana;
  - die Assistenzärzte 2. Klasse Dr Port vom 7. Infanterie-Regiment Brinz Leopold zum 1. Feld-Artillerie-Regiment Brinz-Regent Luitpold — und Dr Marc vom 8. Infanterie-Regiment vacam Pranch zum 2. Feld-Artillerie-Regiment Horn;

## zu befördern:

- zum Oberstabsarzt 1. Klasse den Oberstabsarzt 2. Klasse Dr Lichtensstern, Regimentsarzt im 10. Infanterie-Regiment Prinz Ludwig- überzählig;
- 311 Oberstabsärzten 2. Klasse die Stabsärzte Dr Bögler, Bataillonssarzt im 9. Infanterie-Regiment Brede, -- und Dr Schrauth bei der Leibgarde der Hartschiere, beide überzählig;
- 311 Stabsärzten die Afsistenzärzte 1. Klasse Dr Melzl vom 2. Feld Artislerie-Regiment Horn als Batailsonsarzt im 13. Infanterie-Regiment Kaiser Franz Joseph von Österreich — und Dr Magimilian Kolb vom 1. Feld-Artislerie-Regiment Brinz-Regent Luitpold bei der Kommandantur Nürnberg;

- zu Assisten 1. Klasse die Assistenzürzte 2. Klasse Dr Friedrich Ott im 16. Infanterie-Regiment Großherzog Ferdinand von Tosfana -- und Dr Barthelmes im 18. Jusanterie-Regiment Prinz Ludwig Ferdinand;
- zum Ufsistenzarzt 2. Klasse den Unterarzt Karl Steidl vom 1. Schweren Reiter-Regiment Bring Karl von Bapern im 2. Bionier-Bataillon;
- am 3(). v. Mts dem Generalarzt 1. Klaffe Dr Helferich à la suite des Sanitätscorps die Erlaubnis zum Tragen des Königlich Prenßischen Kronen-Ordens 3. Klaffe zu erteilen;
- c) bei den Beamten der Militar=Bermaltung:
- im aftiben Beere:
- am 25. v. Mts den Sefretär bei der Intendantur II. Armee-Corps, Rechenungsrat Nehmann, mit Bension in den erbetenen Ruhestand treten zu lassen;
- im Beurlaubtenftande:
- am 26. v. Mts dem Oberapotheker der Landwehr 1. Aufgebots Maximilian Ren (Landau) den Abschied mit der Erlandnis zum Tragen der Uniform zu bewilligen.

griegs.Minifterinn. Frh. v. Afc.

Der Chef ber Bentral-Abteilung: b. Flügel, Oberftlieutenant.

## Königlid Bagerifdes Kriegsminifterinm.



# Verordnungs-Blatt.

Beilage 2

# **№** 38.

11. November 1895.

Inhalt: 1) Berfonalien; 2) Sterbfall.

Mro 17004.

München 11. November 1895.

Betreff: Perjonalien.

### Im glamen Seiner Majeftat des gönigs.

Seine Königliche Sobeit Pring Initpold, des Königreichs Babern Berweser, haben Sich Allerhöchst bewogen gefunden, nachstehende Personalveranderungen zu verfügen:

a) bei den Offizieren:

im aftiven Beere:

am 7. ds den Second-Lieutenant Knöllinger des 5. Infanteries Regiments Großherzog Ernst Ludwig von Hessen zur Gendarmeries Kompagnie von Riederbahern zur Dienstleistung zu kommandieren; am 9. ds

dem Oberften Hößlinger, Commandeur des 9. Infanterie-Regiments Brede, den Abschied mit der gesetzlichen Pension und mit der Erlaubnis zum Tragen der bisherigen Uniform mit den für Bersabschiedete vorgeschriebenen Abzeichen zu bewilligen;

au ernennen:

zum Commandeur der 3. Division den Generalmajor Ritter von Haag, bisher à la suite der Armee, unter Enthebung von der (43.)

Stellung als Militär-Bevollmächtigter in Berlin und Bevollmächtigter zum Bundesrat des Deutschen Reiches und unter Beförderung zum Generallieutenant (3);

zum Commandeur der 6. Infanterie-Brigade den Generalmajor

Leeb, Kommandanten der Festung Ingolstadt;

zum Kommandanten der Festung Ingolstadt den Obersten Bețel, Commandeur des 1. Fuß-Artillerie-Megiments vacant Bothmer, unter Besörderung zum Generalmajor (1);

zum Militär-Bevollmächtigten in Berlin und Bevollmächtigten zum Bundesrat des Deutschen Reiches den Obersten Freiherrn Reichlin von Meldegg, Commandeur des Infanterie-Leib-Regiments,

unter Stellung à la suite dieses Regiments;

- zu Regiments-Commandeurs die Oberften Freiherr von Horn, Chef des Generalstads I. Armee-Corps, im Infanterie-Leid-Regiment, Freiherr von Leoprechting, à la suite des 3. Infanterie-Regiments Prinz Karl von Bahern und Direktor der Kriegsschule, im 2. Infanterie-Regiment Kronprinz, Hauer, etatsmäßiger Stadsoffizier vom 16. Infanterie-Regiment Groß-herzog Ferdinand von Toskana, im 5. Infanterie-Regiment Groß-herzog Ernst Ludwig von Hessen und Dippert, etatsmäßiger Stadsoffizier vom 12. Infanterie-Regiment Prinz Armuss, im 9. Infanterie-Regiment Wroß-
- jum Chef des Generalstabs I. Armee-Corps den Oberften Freiherrn von und zu der Tann-Rathsamhausen, Commandeur des

2. Infanterie-Regiments Aronpring;

zum Direktor der Ariegsschule den Major Grafen Echbrecht von Dürckheim-Montmartin, Bataillons-Commandenr vom 3. Infanterie-Regiment Prinz Karl von Bahern unter Stellung à la suite des Regiments;

zu befördern:

- zu Generallieutenants mit dem Prädikate "Erzellenz" die Generals majore Reinhard (1), Inspecteur der Fuß-Artillerie. — Graf von Lerchenfeld-Prennberg (2), Königlicher Generaladjutant, — und Freiherr von König (4), Inspecteur der Kavallerie;
- zum Generalmasor den Obersten Dohauer (2), Commandeur der 3. Kavallerie-Brigade, bisher à la suite des 5. Chevaulegers-Regiments Erzherzog Albrecht von Österreich;

zu charafterifieren (gebührenfrei):

als Generallieutenant mit dem Prädifate "Exzellenz" den Generals major von Enler-Chelpin, Präfident des Generalauditoriats;

als Generalmajor den Obersten Neureuther, Direktor des Toposgraphischen Bureaus des Generalstabes;

b) im Sanitätscorps:

im Beurlaubtenftande:

am 8. de zu befördern:

zu Stabsärzten: in der Reserve die Assistenzärzte 1. Klasse Dr Gustab Rauh (Ingolstadt), — Dr Friedrich Luther — und Dr Eduard Agéron (Kissingen), — Friedrich Sieber (Bamberg) — und Dr Otto Stiegliß (Ansbach); — in der Landwehr 1. Ausgebots die Assistenzärzte 1. Klasse Dr Rudolf Schreiner (Passau), — Dr Ernst Honcamp (Kaiserslautern), — Dr Karl Schlamm (Hos), — Dr Ndam Glanz (Nürnberg), — Dr Franz Banik (Hos) — und Dr Karl Longard (Kaiserslautern); — in der Landwehr 2. Ausgebots den Assistenzarzt 1. Klasse Dr Friedrich Schmidt (Augsburg);

zu Affistenzärzten 1. Rlaffe: in der Reserve die Afsistenzärzte 2. Klaffe Dr Ludwig Becht (Augsburg), - Dr Karl Ledermann (Dillingen), - Dr Wilhelm Fauft (I. München), - Wilhelm Bogt (Burgburg), - Dr Guftav Borger (Hof), - Dr Friedrich Lange (Landau), - Dr James Campbell (Riffingen), - Dr Friedrich Roemer (Aichaffenburg), — Dr Rudolf Reander (Hof), — Dr Berthold Gifenftaedt (Bungenhaufen), - Rurt Jienfee (Riffingen), - Dr Gustav Fischer (Hof), - Hermann Fleig (Landau), -Dr Georg Kramer (Hof), - - Dr August Gerner (Landau), - -Dr Rilian Braunreuter (Rosenheim), - Dr Johann Jegen - und Dr Georg Berner (Bof), - Dr Guftab Schneegans (Riffingen), - Dr Bernhard Göhring (Bahreuth), - Rarl Immig (Würzburg), - Dr Friedrich Bohlmann (Nürnberg), -Rarl Waldbauer (Afchaffenburg), -- Dr Wilhelm Wolff (Burgburg) — und Dr Wilhelm Gört (Raiferslautern); — in der Landwehr 1. Aufgebots die Affistenzärzte 2. Klasse Dr Albert Treumann (Mürnberg), - Dr Rarl Beifelberg (Sof), - Dr Maximilian Ritter und Edler von Riedl (I. München), -- Dr Christian Horn (Zweibruden), - Fidel Gohl (Landshut), -Dr Friedrich Ganger (Erlangen), - Dr Felir Mosbacher (Naiserslautern), — Dr Hermann Bergeat (Augsburg), — Dr Emil Wolf (Hof), - Dr Friedrich Müller (Erlangen), - Dr Maximilian Gieber (Mürnberg), - Dr Dietrich Gerhardt (Landau). — Dr Mart Weisbrod (Ludwigshafen), — Dr Erich Lexer (Hof) -- und Dr Heinrich Arapp (Landau);

- zu Assistenzärzten 2. Klasse: in der Reserve die Unterärzte Dr Franz Hausmann, Dr Heinrich Ebkens, Friedrich König, Kurt Panzerbieter und Heinrich Heizer (I. München), Hermann Wegener (Hos) und Dr Maximisian Schmidt (I. München); in der Landwehr 1. Ausgebots den Unterarzt Dr Franz Winklmann (Wasserburg);
- c) bei den Beamten der Militar-Bermaltung: im Beurlaubtenftande:
- am 8. ds die Unterapotheker der Reserve Maximilian Schuller (Wasserburg), Hermann Jäger (Hos), Joseph Harlander (Passau) und Friedrich Ritter von Waechter (Ansbach) zu Obersapothekern der Reserve zu befördern.

# friegs. Minifterinm. Frb. v. Afch.

Der Chef ber Bentral-Abteilung: v. Flügel, Oberftlieutenant.

Durch Berfligung des Gendarmerie-Corps-Kommandos wurde der Premier-Lieutenant Freiherr von Künsberg von der Gendarmerie-Kompagnie von Niederbahern zu jener der Haupt- und Residenzstadt München versetzt.

#### Geftorben ift:

der Rittmeister Peter Reif von der Reserve des 1. Chevaulegers-Regiments Kaiser Nikolaus von Rußland am 27. Oktober zu Erlangen.

# Soniglich Bayerifches Friegeminifterium.



# Verordnungs-Blatt.

Beilage

n M 39.

16. Movember 1895.

Inhalt: 1) Bechsel in Befegung ber Stelle bes Artillerieoffiziers bom Blag in Ulm; 2) Personalien; 3) Sterbfalle.

Nro 17071.

München 16. November 1895.

Betreff: Bechjel in Besetung der Stelle des Artillerieoffiziers vom Plat in Ulm.

Seine Majestät der Deutsche Kaiser, König von Preußen, haben entsprechend dem im Namen Seiner Majestät des Königs gemachten Borschlage Seiner Königlichen Hoheit des Prinzen Inipold, des Königreichs Bahern Berweser, mit Allerhöchster Ordre vom 7. November 1. 38 Folgendes zu bestimmen geruht:

1) der Königlich Baherische Oberstlieutenant Freiherr von Imshoff à la suite des 2. Fuß-Artillerie-Regiments wird von seiner Stellung als Artillerieoffizier vom Plat der Festung Ulm entbunden, — dagegen

2) der Königlich Baperische Major Straßner à la suite des 1. Fuß-Artillerie-Regiments vacant Bothmer zum Artillerieoffizier vom Plat der Festung Ulm ernannt.

> griegs. Minifterinm. Frb. v. Afch.

Der Chef ber Bentral=Abteilung: v. Flügel, Oberfilieutenant.

(44.)

Nro 17416.

München 16. November 1895.

Betreff: Berfonalien.

#### Im Namen Seiner Majeftät des gönigs.

Seine Königliche Hoheit Bring Initpold, des König : reichs Bayern Bermefer, hiben Sich Allerhöchst bewogen gefunden, nachstehende Personalveranderungen ic. zu verfügen:

bei den Offizieren und Bortepeefähnrichen:

im aftiben Beere 20 .:

am 31. v. Mts den Major Straßner, Bataillons-Commandeur vom 1. Fuß-Artillerie-Regiment vacant Bothmer, in das Berhältnis à la suite dieses Regiments zu versetzen;

am 15. ds

#### au ernennen:

- zum Commandeur des 1. Fuß-Artillerie-Regiments vacant Bothmer den Oberstlieutenant Freiherrn von Imhoff, bisher à la suite des 2. Fuß-Artillerie-Regiments;
- zu etatsmäßigen Stabsoffizieren die Majore und Bataillons-Commandeurs Binder (2) vom 3. Jusanterie-Regiment Prinz Karl von Bahern im 6. Jusanterie-Regiment Kaiser Wilhelm, König von Preußen, — Karl von Brückner (4) im 12. Jusanterie-Regiment Prinz Arnulf — und Koerbler (1) vom 2. Jusanterie-Regiment Kronprinz im 16. Insanterie-Regiment Großherzog Ferdinand von Toskana, sämtliche unter Besörderung zu Oberstlieutenants:
- Bataillons-Commandeurs die Majore und Konpagniechefs Bidesmann vom 1. Infanterie-Regiment König im 2. Infanterie-Regiment Kronprinz, Behfe vom 5. Infanterie-Regiment Großsherzog Ernst Ludwig von Hessen und Schwaabe vom 10. Infanterie-Regiment Prinz Ludwig, beide im 3. Infanterie-Regiment Prinz Karl von Bahern, Erhard vom 13. Infanterie-Regiment Kraiser Franz Ioseph von Österreich im 12. Infanterie-Regiment Brinz Leopold im 17. Infanterie-Regiment Prinz Leopold im 17. Infanterie-Regiment Drift; den Major Rahinger vom Kriegsministerium im 1. Friz-Artillerie-Regiment vacant Bothmer;
- zu Kompagniechefs die Hauptleute Tretscher im 7. Infanteric-Regisment Prinz Leopold und Riederer, bisher à la suite des

13. Infanterie-Regiments Kaifer Franz Joseph von Österreich und Borstand der Arbeiter-Abteilung, in diesem Regiment, — dann die Premier-Lieutenants Huller vom Infanterie-Leib-Regiment in 1. Infanterie-Regiment König, — Eisenhofer im 5. Infanterie-Regiment Größherzog Ernst Ludwig von Hessen — und Hopfner vom 11. Infanterie-Regiment von der Tann im 10. Infanterie-Regiment Prinz Ludwig, sämtliche unter Beförderung zu Hauptleuten, — Eisenhofer ohne Patent;

zum Adjutanten bei der Inspektion der Fuß-Artillerie den Premier-Lieutenant Bouhler, bisher zu genannter Inspektion zur Dienstleistung kommandiert, unter Belassung im Berhältnis à la suite

des 1. Fuß-Artillerie-Regiments vacant Bothmer;

zum Vorstand der Arbeiter-Abteilung den Premier-Lieutenant Hertinger des 13. Infanterie-Regiments Kaiser Franz Joseph von Österreich unter Stellung à la suite dieses Regiments;

zu verfeten:

- den Major a. D. Joseph Becker zu den Offizieren z. D. mit der bisherigen Unisorm und den bestimmungsmäßigen Abzeichen;
- die Second Lieutenants Freiherr von Brück vom 10. Infanteries Regiment Prinz Ludwig zum Infanteries Leibe Regiment mit einem Patent vom 13. Juni 1892 und Kollmann à la suite des 17. Infanteries Regiments Orff in den etatsmäßigen Stand dieses Regiments;
- die Portepeefähnriche Franz Deuringer vom 10. Infanterie-Regiment Prinz Ludwig zum 4. Infanterie-Regiment König Wilhelm von Württemberg, Rudolf Zickwolff vom 10. Infanterie-Regiment Prinz Ludwig zum 8. Infanterie-Regiment vacant Pranck, dann Hugo von Grundherr zu Altenthan und Wehherhaus vom 4. Infanterie-Regiment König Wilhelm von Württemberg zum 1. Train-Bataillon;

### zu befördern:

- zu Oberstlieutenants die Majore Graf Echrecht von Dürckheim-Montmartin (5) à la suite des 3. Infanterie-Regiments Prinz Karl von Bahern, Direktor der Kriegsschule, — Alfred Ritter von Meher (6), Bataillous-Commandeur im 17. Infanterie-Regiment Orff, — und Banfield (3), Commandeur des 2. Jäger-Bataillous;
- zu Majoren die Hauptleute (Rittmeister) und Kompagnie- (Eskadrons-) Chefs 2c. Nägelsbach (8) im 5. Infanterie-Regiment Großherzog

Ernst Ludwig von Hessen, — Mahlmeister (1) im 6. Insanterie-Regiment Kaiser Wilhelm, König von Preußen, — German Meyer (6) im 8. Insanterie-Regiment vacant Pranck, — Schmetzer (5) im 14. Insanterie-Regiment Herzog Karl Theodor, — Oppmann (2) — und Zapff (3) im 15. Insanterie-Regiment König Albert von Sachsen, — Shffert (9) im 16. Insanterie-Regiment Größherzog Ferdinand von Toskana, — Beck (10) à la suite des 19. Insanterie-Regiments, Lehrer an der Kriegsschule, — Seitz (7) à la suite des 1. Ulanen-Regiments Kaiser Wilhelm II., König von Preußen, Reitschrer an der Equitationsanstalt, — Freiherr von Kotenhan (4) im 5. Chevaulegers-Regiment Erz-herzog Albrecht von Csterreich — und Freiherr von Hofen-fels (11), Chef der Gendarmerie-Kompagnie der Haupt- und Residenzstadt München, — sämtliche überzählig;

zu Hauptleuten die Premier-Lieutenants Ritter von Pfistermeister im Infanterie-Leib-Regiment, — Schmauß im 15. Infanterie-Regiment König Albert von Sachsen — und von Gilardi im 16. Infanterie-Regiment Großherzog Ferdinand von Tostana, sämtliche überzählig;

zu Premier=Lieutenants die Second-Lieutenants Huscher, dieser überzählig, im 1. Fuß-Artillerie=Regiment vacant Bothmer --- und Ut im 2. Fuß-Artillerie=Regiment;

zu Second-Lieutenants die Portepeefähnriche Eckart von Pappus und Trazberg, Freiherr zu Laubenberg und Rauhenzell, im 1. Schweren Reiter-Regiment Prinz Karl von Bahern, — Hans Freiherr von Podewils-Dürniz — und Waximilian Bomhard im 1. Ulauen-Regiment Kaiser Wilhelm II., König von Preußen, — Hermann Deut im 1. Chevaulegers-Regiment Kaiser Rifolaus von Rußland, — Theodor Freiherr von Reck — und Hans Holländer im 1. Feld-Artillerie-Regiment Prinz-Regent Luitpold, — dann Leopold Freiherr von Stengel im 3. Feld-Artillerie-Regiment Königin Wutter, — sämtliche überzählig;

zum Portepeefähnrich den Unteroffizier Arthur Matthieß im 2. Pioniers Bataillon;

zur Dienstleistung zu kommandieren:

den Hauptmann Auer, unter Enthebung von der Funktion als Adsjutant bei der Juspektion der Fuß-Artillerie und unter Belassung im Verhältnis à la suite des 1. Fuß-Artillerie-Regiments vacant Bothmer, in das Kriegsministerium — und

- den Premier-Lieutenant Decker des 2. Fuß-Artillerie-Regiments, unter Stellung à la suite dieses Regiments und unter Berleihung eines Patentes seiner Charge, zur Inspektion der Fuß-Artillerie;
- zu charakterisieren (gebührenfrei):
- als Oberftlieutenants die Majore Scheichenzuber, Bataillons-Commandeur im 7. Infanterie-Regiment Prinz Leopold, — und Bausewein, Chef der Gendarmerie-Kompagnie von der Pfalz, dann die Majore z. D. Daser, Bezirks-Commandeur in Passay, — und Kürschner, Bezirks-Commandeur in Dillingen;
- als Major den Hauptmann z. D. Edrich, Bezirks-Offizier beim Bezirks-Rommando Dillingen;

Patente ihrer Charge zu verleihen:

- den Hauptleuten und Kompagniechefs Beich im 4. Infanterie-Regisment König Wilhelm von Württemberg, von Loewenich im 8. Infanterie-Regiment vacant Pranch, Heidersberger im 10. Infanterie-Regiment Prinz Ludwig, Vorster im 11. Infanterie-Regiment von der Tann, Maisel im 18. Infanterie-Regiment Prinz Ludwig Ferdinand und Wilhelm im 19. Infanterie-Regiment;
- den Premier-Lieutenants Ertl, Schmuderer und Friedrich Sturm, sämtliche im 2. Fuß-Artillerie-Regiment.

### griegs Minifterinm. Frb. v. Afch.

Der Chef ber Bentral-Abteilung: b. Flügel, Oberftlieutenant.

Seitens des Generalstabsarztes der Armee wurde der einjährig freis willige Arzt Dr Georg Maner des 19. Infanterie-Regiments zum Unterarzt in diesem Regiment ernannt und mit Wahrnehmung einer offenen Assistationer

## Befterben find:

der Regimentsauditeur Berg, rechtskundiger Sekretär beim Militärs Bezirksgericht München, am 2. November in München;

der Second-Lieutenant Jakob Müller von der Reserve des 2. Pionier= Bataillons am 2. November zu Malstatt=Burbach, Regierungs= bezirks Trier.

# höniglich Bayerifdes friegeminifterium.



# Verordnungs-Blatt.

Beilage

M 10.

22. Movember 1895.

Inhalt: Berjonalien.

Nro 17623.

München 22. November 1895.

Betreff: Berjonalien.

#### Im Namen Seiner Majeftat des gönigs.

Seine Mönigliche Hoheit Pring Initpold, des Königreiche Bayern Bermeser, haben Sich Merhochst bewogen gesunden, nachstehende Personalveranderungen w. zu verfügen: a) bei den Offizieren und Porteveefahnrichen:

im aftiven Beere:

am 17. ds die Erlaubnis zur Annahme und zum Tragen von Königlich Preußischen Ordensauszeichnungen zu erteilen, und zwar: dem Hauptmann Then, Kompagnieches im 4. Insanterie-Regiment König Wilhelm von Württemberg, und dem Zeughauptmann Oppel bei der Gewehrsabrik sir den Roten Adler-Orden 4. Klasse, dann dem Zeugpremierlieutenant Lobinger beim Hauptlaboratorium für den Kronen-Orden 4. Klasse;

am 18. ds

den Hauptmann (Buttenhöfer, Mompagniechef vom 17. Infanterie-Regiment Orff, mit der gesetzlichen Pension und mit der Erlaubnis

(45.)

zum Tragen der bisherigen Uniform mit den bestimmungsmäßigen Abzeichen zur Disposition zu stellen;

den Premier-Lieutenant Welich des 17. Infanterie-Regiments Orff, unter Beförderung zum hauptmann ohne Patent, zum Kompagniechef in diesem Regiment zu ernennen;

den Second-Lieutenant Stängl, Bataillonsadjutant im 19. Infanterie-Regiment, zum Premier-Lieutenant ohne Patent zu befördern;

am 19. ds den Portepeefähnrich Georg Hahn vom 1. Train-Bataillon zur Referve zu beurlauben;

im Beurlaubtenftande:

am 19. ds

den Abschied zu bewilligen: den Premier-Lieutenants Karl Mahla (Kaiserslautern) von der Landwehr-Feld-Artillerie 1. Aufgebots, — Otto Trost (Hos), — Christian Janson (Ludwigshasen) — und Gottfried Nicolaus (Zweibrücken) von der Landwehr-Infanterie 2. Aufgebots:

gu befördern:

ju hauptleuten die Premier-Lieutenants Otto hintermage in der Reserve des 2. Pionier-Bataillons, — Maximilian Roch (Aschaffenburg) in der Landwehr-Infanterie 1. Aufgebots — und Johann Bening (Riffingen) in der Landwehr-Fuß-Artillerie 2. Aufgebots; zu Bremier-Lieutenants: im Reserveverhältnis die Second-Lieutenants Kaver Haller im 1. Infanterie-Regiment König, — Ludwig Joseph im 6. Infanterie-Regiment Raiser Wilhelm, König von Preugen, — Rarl Sosle, - Maximilian Sinrichsen - und Eduard Billhardt im 1. Fuß-Artillerie-Regiment vacant Bothmer, - Arthur Ruß. mann - und Rarl Soffmann im 2. Fuß-Artillerie-Regiment; — in der Landwehr 1. Aufgebots die Second-Lieutenants Eduard Bedil (Rojenheim), - hermann Maul (II. München), - Gottfried Eigner (Baffau), -- Frang Scheuermager (Ingolftadt), -- Heinrich Kunneth (Ritingen), — Bernhard Ramge (Bamberg), - Eugen Loid (Afchaffenburg), - Friedrich Schöller (Bahreuth), - Rupert Poiger (Zweibruden), Diese von der Infanterie, --Maximilian Schaaf (Paffan) von der Feld-Artillerie, - Rarl Krampf (Riffingen) von der Fuß-Artillerie, — dann Richard Gidniter (I. München) — und Georg Lichtenberger (Ludwigshafen) von den Bionieren;

zu Second-Lieutenants:

in der Reserve die nachgenannten Bizeseldwebel und Bizewachtmeister aus den beigesetzten Landwehrbezirken, und zwar:

- Wilhelm Schnell (II. München) im 1. Infanterie-Regiment König; Rudolf Neumann (I. München) und Wilhelm Gogner (Dillingen), im 2. Infanterie-Regiment Kronpring;
- Emil Zerwick (Kempten). Gottfried Schmauß und Ernst Donle (Augsburg) im 3. Infanterie-Regiment Prinz Karl von Bapern:
- Wilhelm Düvel (Erlangen), Heinrich Krieghoff und Joseph Danber (Würzburg) im 4. Infanterie-Regiment König Wilhelm von Württemberg;
- Anton Kobras (Aschaffenburg) im 5. Infanterie-Regiment Größherzog Ernst Ludwig von Hessen;
- Albert Sommer und Rudolf Speth (Amberg), Jakob Nehmeyer (Nürnberg) — und Friedrich Uibeleisen (Erlangen) im 6. Infanterie-Regiment Kaiser Wilhelm, König von Preußen;
- Heinrich Fuchs (Gunzenhausen), Alois Will (Würzburg), Gustav Schmidt (Aschaffenburg), — Leonhard Eberlein, — Rudolf Maisel, — Friedrich Linn, — Heinrich Haßfürther, — Hermann Schlenck — und Wilhelm Kähler (Bahreuth) im

7. Infanterie-Regiment Bring Leopold:

- Georg Firsching (Ludwigshafen) im 8. Jufanterie-Regiment vacant Prauch;
- Anton Schmitt und Hermann Rottmann (Bürzburg) im 9. Ins fanterie-Regiment Brede;
- Heinrich Stiegler (I. München) und Albert Fuchs (Dillingen) im 10. Infanterie-Regiment Prinz Ludwig;
- David Fischer (Regensburg) und Otto Strobel (Würzburg) im 11. Infanterie-Regiment von der Taum;
- Friedrich Braun (Dillingen) und Walther Schwarz (Hoj) im 12. Jufanterie-Regiment Pring Arnulf;
- Franz Remmlinger -- und Otto Urstadt (Ingolftadt) im 13. In- fanterie-Regiment Kaiser Franz Joseph von Österreich;
- Otto Ganzenmüller und Karl Wirth (Nürnberg) im 14. In- fanterie-Regiment Herzog Karl Theodor;
- Richard Palm (I. Minchen), Andreas Pfaff (Landshut), Hermann Egger (Paffau) — und Rudolf Pfann (Landau) im 16. Infanterie-Regiment Großherzog Ferdinand von Zostana;
- Guftav Clauf und hermann Kraeger (Ludwigshafen), dann Adolf Mayer (Landau) im 17. Jufanterie-Regiment Orff;
- Wilhelm Gräbener und Georg Schmitt (Landau) im 18. Jufansteries-Regiment Prinz Ludwig Ferdinand;



- Wilibald Klot, Otto Moser, Theodor Mantel und Hermann Hofmann (Ajchaffenburg) im 2. Jäger-Bataillon;
- Alfons Graf von Mirbach: Geldern: Egmond (I. Münden), Hugo Graf von und zu Lerchenfeld auf Köfering und Schönberg (Regensburg) und Edmund Freiherr von Würzsburg (Würzburg) im 1. Ulanen: Regiment Kaiser Wilhelm II., König von Preußen;
- Murt Friedrichs (Nilrnberg) im 1. Chevaulegers-Regiment Kaiser Rifolaus von Rußland;
- Robert Wistott (Nürnberg) und Heinrich Fahr (Zweibrlicken) im 3. Chevaulegers-Regiment vacant Herzog Maximilian;
- Julius Hofmann (Hof) im 6. Chevaulegers-Regiment vacant (Broßfürft Konstantin Nikolajewitsch);
- Hans Willich, Heinrich Freiherr von Frenberg, Ernst Eichhoff — und Friedrich Keller (I. Milnchen) im 1. Feld= Artillerie=Regiment Prinz=Regent Luitpold;
- Kornelius von Moro (Landau) im 2. Feld-Artillerie-Regiment Horn; Eduard Friedel (I. München), Maximilian Frlbeck (II. München) — und Raimund Külb (Nürnberg) im 3. Feld-Artillerie-Regiment Königin Mutter;
- Osfar Bernhold (Regensburg), Rudolf Humbser und Friedrich Lotter (Nürnberg) im 4. Feld-Artillerie-Regiment König;
- Murt Merckle und Georg Kimich (Ludwigshafen), Hermann Schott — und Hermann Reiß (Landau) im 5. Feld-Artilleries Regiment;
- Paul Bacharach (I. München) im 1. Fuß-Artillerie-Regiment vacant Bothmer;
- Urnold Erlenbach und Felix Pott (Nürnberg) im 2. Huß-Urtillerie-Regiment;
- Mudolf Weinmann, -- Alfred Hildebrand und Georg Walter (l. München), dann Leopold Levy (Dillingen) im 1. Trains Bataillon:
- Friedrich Rolb (Mürnberg) im 2. Train-Bataillon;
- in der Landwehr 1. Aufgebots den Bizefeldwebel Friedrich Bockel (Bungenhaufen) bei der Jufanterie;
- b) im Sanitätscorps:
- im Beurlaubtenftande:
- am 19. de dem Stabsarzt der Landwehr 2. Aufgebots Dr Engen Siebert (Landau) den Abschied mit der Erlandnis zum Tragen

der Uniform mit den für Verabschiedete vorgeschriebenen Abzeichen zu bewilligen;

c) bei den Beamten der Militar-Bermaltung:

im aftiven Beere:

am 21. ds den Ingenieur 1. Klasse Sandkamp der Artilleries Werkstätten, unter gebührenfreier Berleihung des Titels eines Oberingenieurs, mit Pension in den erbetenen Ruhestand treten zu lassen;

im Beurlaubtenftande:

am 19. ds den Oberapothekern Joseph Zetl (Ingolstadt) von der Landwehr 1. Aufgebots — und Eugen Bertele (Dillingen) von der Landwehr 2. Aufgebots den Abschied zu bewilligen.

griegs. Minifterinm. Frb. v. Afch.

Der Chef ber Bentral-Abteilung: b. Flügel, Oberftlieutenant.

# Königlich Bayerifches Kriegsminifterium.



# Verordnungs-Blatt.

Beilage

M 16 41.

10. Pezember 1895.

Inhalt: 1) Regimentsinhaber, beziehungsweise Benennung von Regimentern; 2) Personalien; 3) Sterbsall.

Nro 18803.

München 10. Dezember 1895.

Betreff: Regimentsinhaber, beziehungs= weise Benennung von Regimentern.

## Im Namen Seiner Majeftät des gönigs.

Seine Königliche Hoheit Bring Initpold, des König = reichs Bahern Berweser, haben inhaltlich Allerhöchster Entschließ= ung vom 7. d. Mts Allergnädigft geruht:

zu beftimmen, daß das 8. und 14. Infanterie-Regiment aus Aulaß der 25 jährigen Erinnerungsfeier des Feldzuges 1870/71 die schon früher geführte Benennung "Pranche" und "Sartmann" bis auf weiteres wieder annehmen — und

dem Herzog Karl Theodor in Mayern, Königliche Hoheit, unter Entshebung von der Inhaberstelle des 14. Infanterie-Regiments, jene des 3. Chevaulegers-Regiments zu übertragen.

Demgemäß hat das 3. Chevaulegers-Regiment hinkünftig die Bezeichnung:

"3. Chevaulegers=Regiment Bergog Karl Theodor" zu führen.

friegs. Minifterinm. Frb. v. Alfc.

Der Chef ber Bentral-Abteilung: b. Flügel, Oberstlieutenant.

(46.)

9tro 18805.

München 10. Dezember 18%.

Betreff: Berfonalien.

#### Im Namen Seiner Majeftat des Konigs.

Seine Königliche Hoheit Bring Initpold, des Königreichs Bayern Berweser, haben Sich Allerhöchst bewogen & sunden, nachstehende Personalveränderungen z. zu verfügen:

a) bei ben Offizieren:

im aktiven Heere 20.:

am 28. v. Mts dem Second-Lieutenant Passaut des 4. Insanten. Regiments König Wilhelm von Württemberg das erbetene Aufcheiden aus dem Heere mit 10. Dezember d. Is behus über tritts in die Kaiserliche Schutztruppe für Deutsch-Oftafrika zu statten;

am 1. ds

- dem Generallieutenant Ritter von Haag, Commandeur der 3. Dir sion, die Erlaubnis zur Annahme und zum Tragen des Sterne zum Königlich Preußischen Roten Adler-Orden 2. Alasse zu erteils
- den Hauptmann Hörmann von Hörbach, à la suite des 4. Fel Artillerie-Regiments König und kommandiert zur Dienstleisum dortselbst, unter Belassung im Berhältnis à la suite des genanmt Regiments auf die Daner eines Jahres zu beurlauben;

am 4. ds

- den Premier-Lieutenant von Nagel zu Aichberg unter Belassurin Berhältnis à la suite des 2. Schweren Reiter-Regiment vacant Kronprinz Erzherzog Rudolf von Österreich auf weiteres Jahr zu beurlauben;
- den Second-Lieutenant Bauft à la suite des 2. Chevaulegers-Rogments Taxis in den etatsmäßigen Stand dieses Regiments wieder einzureihen;
- am 6. die dem Obersten z. D. Rester den Abschied mit der geset lichen Pension und mit der Erlaubnis zum Tragen der bisherigen Unisorm mit den sir Berabschiedete vorgeschriebenen Abzeichen webewilligen;

am 7. ds

dem Major Föringer, Commandeur des 1. Pionier-Bataillons, die Erlaubnis zur Annahme und zum Tragen des Königlich Preußischen Kronen-Ordens 3. Klasse zu erteilen;

den Majoren Graf von Geldern-Egmond, Commandeur des 3. Chevaulegers : Regiments Herzog Karl Theodor, — und Freiherr von Falkenhausen, etatsmäßiger Stabsoffizier vom 2. Chevaulegers : Regiment Taxis, beiden unter gebührenfreier Ber-leihung des Charakters als Oberstlieutenant, den Abschied mit der gesetzlichen Pension und mit der Erlaubnis zum Tragen der bis-herigen Unisorm mit den für Berabschiedete vorgeschriebenen Abszeichen zu bewilligen;

#### zu ernennen:

- zum Commandeur des 3. Chevaulegers=Regiments Herzog Karl Theodor den Major Freiherrn von Tautphveus, etatsmäßigen Stabsoffizier vom 1. Manen=Regiment Kaiser Wilhelm II., König von Preußen;
- zu etatsmäßigen Stabsoffizieren die Majore und Eskadronschefs Desch vom 2. Chevaulegers-Regiment Taxis in diesem Regiment — und Freiherr von Rotenhan vom 5. Chevaulegers-Regiment Erzherzog Albrecht von Österreich im 1. Ulanen-Regiment Naiser Bilhelm II., König von Preußen;
- 311 Eskadronschefs die Rittmeister Wölfel, bisher à la suite des 2. Chevaulegers-Regiments Taxis und kommandiert zur Dienstleistung dortselbst, — und Föll des 5. Chevaulegers-Regiments Erzherzog Albrecht von Österreich, beide in ihren Truppenteilen;

ferner am gleichen Tage

- dem Major z. D. Auft, Bezirksoffizier beim Bezirks Kommando Zweibrücken, mit der Erlaubnis zum Tragen der Uniform des 6. Infanterie-Regiments Kaiser Bilhelm, König von Preußen, und dem Major z. D. Hornung mit der Erlaubnis zum Tragen der bisherigen Uniform, beiden mit den für Berabschiedete vorgesschriebenen Abzeichen, den Abschied mit der gesetzlichen Pension zu bewilligen;
- den Hauptmann Hauttmann, Kompagniechef vom 18. Infanteries Regiment Prinz Ludwig Ferdinand, unter Versetung zu den mit Pension zur Disposition stehenden Offizieren zum Bezirksoffizier beim Bezirks-Kommando Zweibrücken — und
- den Premier-Lieutenant Henigst vom 4. Infanterie-Regiment König Bilhelm von Württemberg, unter Beförderung zum Hauptmann ohne Patent, zum Kompagniechef im 18. Infanterie Regiment Prinz Ludwig Ferdinand —

zu ernennen;

den Premier-Lientenant Slevogt, unter Belassung im Verhältnis à la suite des 18. Infanteric-Regiments Prinz Ludwig Ferdinand und in der Funktion als Adjutant bei der 3. Insanterie-Brigade, zum Hauptmann ohne Patent zu befördern;

am 10. ds

- die Majore Freiherr von Bechmann, Bataillons-Commandeur vom 10. Infanterie-Regiment Prinz Ludwig, diesen unter gebührenfreier Berleihung des Charafters als Oberstlientenant, und Haag von der Fortisitation Ingolstadt mit der gesetzlichen Pension und mit der Erlaubnis zum Tragen der bisherigen Uniform mit den bestimmungsmäßigen Abzeichen zur Disposition zu stellen;
- den Hauptleuten und Kompagniechefs Goll, diesem unter gebührenfreier Verleihung des Charakters als Major, — und Schredinger, beide vom 14. Infanterie-Regiment Hartmann, den Abschied mit der gesetzlichen Pension und mit der Erlaubnis zum Tragen der bisherigen Unisorm mit den für Verabschiedete vorgeschriebenen Abzeichen zu bewilligen;

zu verfeten:

- den Major Amberger, bisher à la suite des Jugenieux-Corps und fommandiert zur Fortifikation Ulm, zur Fortifikation Jugolskadt — und
- den Hauptmann Dühmig, Kompagniechef vom 1. Pionier-Bataillon, in das Verhältnis à la suite des Jugenieur-Corps unter Kommandierung zur Fortififation IIIm;

zu ernennen:

- zum Bataillous-Commandeur im 10. Jufauterie-Regiment Prinz Ludwig den Major Berthold, Kompagniechef vom 13. Jufauterie-Regiment Raiser Franz Joseph von Österreich;
- zu Kompagniechefs den Hauptmann Michahelles des 14. Infanterie-Regiments Hartmann, — dann die Premier-Lieutenants Freiherr Lochner von Hittenbach des 14. Infanterie-Regiments Hartmann — und Winterstein des 13. Infanterie-Regiments Kaiser Franz Joseph von Österreich, beide unter Beförderung zu Hauptleuten ohne Patent, — sämtliche in ihren Truppenteilen;

b) im Sanitätscorps:

im aftiven Seere:

am 27. v. Mts dem Oberstadsarzt 1. Masse I'r Röhring, Regimentsarzt vom 2. Ulanen-Regiment Mönig, den Abschied mit der gesetzlichen Pension und mit der Erlaubnis zum Tragen der Uniform mit den für Verabschiedete vorgeschriebenen Abzeichen zu bewilligen;



ju verfegen:

den Oberstabsarzt 2. Alasse Dr Bögler, Bataillonsarzt vom 9. Insanterie-Regiment Brede, als Regimentsarzt zum 2. Ulanen-Regiment König;

den Assistenzarzt 2. Klasse Dr Ott vom 12. Infanterie-Regiment Bring Arnuss zum 2. Infanterie-Regiment Kronpring;

zu befördern:

zum Oberstabsarzt 1. Klasse den Oberstabsarzt 2. Klasse Dr Moosmair, Regimentsarzt im 15. Infanterie-Regiment König Albert von Sachsen, überzählig;

3um Oberstabsarzt 2. Rlaffe den Stabs- und Bataillonsarzt Dr Mungert

im 7. Infanterie-Regiment Bring Leopold, überzählig; zum Stabsarzt den Affiftenzarzt 1. Klasse Dr Fischer vom 2. In-

zum Stabkarzt den Afsistenzarzt 1. Klasse Dr Fischer vom 2. Infanterie-Regiment Kronprinz als Bataillonkarzt im 9. Infanterie-Regiment Wrede;

zum Affistenzarzt 1. Klasse den Afsistenzarzt 2. Klasse Dr Karl Müller im 5. Infanterie-Regiment Großherzog Ernst Ludwig von Hessen; c) bei den Beamten der Militär-Berwaltung:

im aftiven Seere:

am 10. v. Mts dem Corps-Stabsveterinär Schneider beim Generals Rommando I. Armee-Corps für seine mit 10. Dezember d. Js ehrenvoll zurückgelegte fünfzigjährige Dienstzeit das Ehrenkreuz des Ludwigsordens zu verleihen;

am 23. v. Mts

- zu ernennen: zum Affessor bei der Jutendantur I. Armee-Corps den Hauptmann Buchbauer vom 10. Jusanterie-Regiment Prinz Ludwig, bisher kommandiert zur vorgenannten Jutendantur, unter Bewilligung des Abschiedes und unter Erteilung der Erlaubnis zum Tragen der bisherigen Unisorm mit den für Verabschiedete vorgeschriebenen Abzeichen;
- zu versetzen: die Setretäre Göbel von der Jutendantur der 3. Dis vision zu jener I. Armee-Corps, — Röckelein von der Intendantur II. Armee-Corps zu jener der 3. Division, — Leichsenring von der Intendantur der 1. Division zu jener II. Armee-Corps und Herrmann von der Intendantur I. Armee-Corps zu jener der 1. Division:

am 27. v. Mts

zu versetzen: die Rasernen Inspektoren Kothmüller von der Garnisonsverwaltung Bürzburg zu jener in Neu-Ulm — und Rothenberger von der Garnisonsverwaltung Amberg zu jener in Bürzburg;



zu ernennen: zu Kasernen-Juspektoren die Kasernen-Inspektoren auf Brobe, Second-Lieutenant a. D. Ferdinand Emonts, bei der (Varnisonsverwaltung Umberg, — Willtäramwärter, Heinrich Batter bei der Garnisonsverwaltung Germersheim — und Karl Kunke bei der Garnisonsverwaltung Lechseld.

# Ariegs. Ministerium. Frb. v. Afch.

Der Chef der Bentral=Abteilung: v. Flügel, Oberftlieutenant.

Durch Verfligung des General : Kommandos II. Armee = Corps wurden:

- der Junktion als Bezirksadjutanten enthoben: der Hauptmann Marc des 9. Jusanterie-Regiments Brede in Würzburg; die Premier-Lieutenants Hittner des 4. Jusanterie-Regiments König Wilhelm von Württemberg in Kaiserslautern, Passant des 8. Infanterie-Regiments Pranch in Kissingen, Hackl des 19. Insanterie-Regiments in Erlangen und Kohler des 2. Jäger-Bataillons in Ludwigshasen;
- zu Bezirksadjutanten ernannt: der Premier-Lieutenant Rinecker des 5. Infanterie-Regiments Großherzog Ernst Ludwig von Heffen in Rissingen; die Second-Lieutenants Dörfler des 9. Infanterie-Regiments Brede in Würzburg, Beck des 14. Infanterie-Regiments Harmann in Ludwigshafen, Bauer des 18. Infanterie-Regiments Prinz Ludwig Ferdinand in Raiserslautern und Hänlein des 19. Infanterie-Regiments in Erlangen.
- Im 2. Train-Bataillon wurde der Premier-Lieutenant Feld häußer der Funktion als Bataillonsadjutant enthoben. Ernannt wurden:
- zu Regimentsadjutanten die Second-Lieutenants Griot im 3. Insfanterie-Regiment Prinz Karl von Bahern, Graf zu Pappensheim im 1. Schweren Reiter-Regiment Prinz Karl von Bahern— und Scherf im 2. Ulanen-Regiment König;

311 Abteilungsadjutanten die Second-Lieutenants Schultheiß im 2. Feld-Artillerie-Regiment Horn, — von Delhafen — und Gustav Freiherr Kreß von Kreßenstein im 4. Feld-Artillerie-Regiment König;

zum Bataillonsadjutanten der Second-Lieutenant von Delhafen

im 2. Train-Bataillon.

#### Gefterben ift:

der Wirkliche Geheime Ariegsrat Stadler, Sektionsvorstand im Kriegsministerium, am 27. November in München.

# Königlich Bayerifdes Kriegsminifterium.



# Verordnungs-Wlatt.

Beilage

™ M 42.

18. Besember 1895.

Inhalt: Perfonalien.

Nro 19299.

München 18. Dezember 1895.

Betreff: Berjonalien.

#### Im Namen Seiner Majeftat des Königs.

Seine Königliche Hoheit Pring Initpold, des Königreichs Bayern Berweser, haben Sich Allerhöchst bewogen gezunden, nachstehende Personalveränderungen zc. zu verfügen:

a) bei den Offizieren:

im aftiven Beere ic .:

am 11. ds inhaltlich Allerhöchsten Handschreibens dem Oberstlieutenant Ritter und Edlen von Schmädel, etatsmäßigen Stabsoffizier im

1. Feld-Artillerie-Regiment Pring-Regent Luitpold, das Ritterfreuz 1. Klasse des Militär-Berdienstordens zu verleihen;

am 16. de

zu ernennen:

zum Kommandanten des Truppen-Übungsplates Hammelburg den Generalmajor z. D. Gullmann;

zum Chef des Zentralbureaus bei der Juspektion der Fuß-Artillerie den Oberftlieutenant Belleville, bisher Artillerieoffizier vom Plat in Germersheim, unter Belassung im Verhältnis à la suite des 1. Fuß-Artillerie-Regiments vacant Bothmer;

- zum Artillerieoffizier vom Plat in Germersheim den Oberftlieutenam Splitgerber, Bataillons-Commandeur vom 1. Juß-Artillerie-Regiment vacant Bothmer, unter Stellung à la suite diese Regiments:
- zum Bataillons-Commandeur im 1. Fuß-Artillerie-Regiment vacant Bothmer den Major Ludwig Ott, etatsmäßigen Stabsoffizier in diesem Regiment;
- zum etatsmäßigen Stabsoffizier im 1. Fuß-Artilleric-Regiment vacant Bothmer den Major Pfülf, bisher à la suite dieses Regiments unter Belassung in der Funktion als Lehrer an der Kriegsschule bis zur Beendigung der Offiziersprüsung 1896;
- zum Adjutanten beim General-Kommando II. Armee-Corps den Ritt meister Roch, Eskadronschef vom 2. Ulanen Regiment König, unter Stellung à la suite des Regiments;
- 3um Lehrer an der Ariegsschule den Hauptmann Saufer, Kompagniedef vom 1. Fuß-Artillerie-Regiment vacant Bothmer, unter Stellung à la suite des Regiments;
- zum Eskadrons-(Kompagnie-)Chef den Rittmeister Bärnklau, à la suite des 2. Manen-Regiments König und kommandiert zur Dienn leistung dortselbst, in diesem Regiment und den Premier Lieutenant Röwer diesen unter Belassung in der Funktion als Direktionsofsizier und Lehrer an der Artillerie- und Ingenieur—Schule bis ultimo März k. Is unter Beförderung zum Hauptmann im 1. Juß-Artillerie-Regiment vacant Bothmer;
- zum Direktionsoffizier und Lehrer an der Artilleries und Ingeniem Schule den Premier-Lieutenant Gartmahr des 1. Fuß-Artillern Regiments vacant Bothmer;
- zum Adjutanten beim Platkommando Hammelburg den Hauptmann 3. D. Schmalz, unter gebührenfreier Berleihung des Charafters als Major;

### zu befördern:

- zum Zeughauptmann den Zeugpremierlieutenant Schweninger vom Artilleriedepot Ingolftadt;
- zum Feuerwerkspremierlieutenant den Feuerwerkslieutenant Schweigart vom Artilleriedepot Ingolftadt;
- 3um Teuerwerkslieutenant den Oberseuerwerter Heinrich Linsmaner vom 1. Fuß-Artillerie-Regiment vacant Bothmer;
- den Rang eines Regiments-Commandeurs zu verleihen: dem Obersten Dillmann a la suite des 3. Feld-Artillerie-Regiments Königin Mutter, Direktor des Hauptlaboratoriums;

- wiederanzustellen: den Oberstlientenant z. D. Horadam als Vorstand der Ankauss-Kommission der Remonte-Inspektion, unter Verleihung des Ranges eines Regiments-Commandeurs, im Verlättnis à la suite des 1. Ulanen-Regiments Kaiser Wilhelm II., König von Preußen;
- von der Funftion als Adjutant beim General-Kommando II. Armee-Corps zu entheben: den Rittmeister Pracher unter Belassung im Berhältnis à la suite des 1. Chevaulegers-Regiments Kaiser Nikolaus von Rußland und unter Kommandierung zur Dienstleistung dortselbst;
- zur Luftschiffer-Abteilung zur Dienstleistung zu kommandieren: die Premier-Lieutenants Ganzer des 13. Insanterie-Regiments Raiser Franz Joseph von Österreich — und Paraquin des 5. Chevaulegers-Regiments Erzherzog Albrecht von Österreich, beide unter Stellung à la suite ihrer Truppenteile, — dann Konrad Weber von der Fortisikation Ingolstadt unter Stellung à la suite des Ingenieurrorps;

ferner am gleichen Tage

dem Major Günther, Ingenieuroffizier vom Platz in Jugolstadt, den Abschied mit der gesetzlichen Pension und mit der Erlaubnis zum Tragen der bisherigen Unisorm mit den für Berabschiedete vorgeschriebenen Abzeichen zu bewilligen;

#### gu verfeten:

- den Major Miller, bisher à la suite des Ingenieurcorps, unter Belassung in der dermaligen Funktion als Lehrer an der Kriegssichule bis zur Beendigung der Offiziersprüfung 1896 und den Hauptmann Peter, hisher à la suite des Jugenieurcorps und Lehrer an der Kriegsschule, beide in den Stab des 1. Pionier-Bataillous;
- den Hauptmann Freiherrn von Godin, Kompagniechef vom Gisenbahn-Bataillon, — und den Premier-Lieutenant Auchte vom 1. Pionier-Bataillon, beide zur Fortifisation Jugolftadt:

#### zu ernennen:

- zum Ingenieuroffizier vom Platz in Ingolftadt den Major Groß bei der Fortifikation Ingolftadt;
- zu Lehrern an der Kriegsschule die Hauptleute Schiller von der Fortifikation Ingolstadt und Schaller, Kompagnieches vom 2. Pionier-Bataillon, beide unter Stellung à la suite des Ingenieurcorps;

- zu Kompagniechefs die Hauptlente Fuchs, bisher Affistent bei der Militär-Telegraphenschule, im 2. Pionier-Bataillon und Freisherr von Schack auf Schönfeld, unter Belassung in der Funktion als Direktionsoffizier und Lehrer an der Artilleries und Ingenieur-Schule bis ultimo März k. Is, vom 2. im 1. Pionier-Bataillon, dann den Premier-Lieutenant von Grundherr zu Altenthan und Wehherhaus, unter Beförderung zum Haupt-mann, im Eisenbahn-Bataillon;
- zum Direktionsoffizier und Lehrer an der Artillerie- und Ingenieur-Schule den Premier-Lieutenant Wilhelm Weber des 1. Pionier-Bataillons;

gu befördern:

- zum Hauptmann den Premier-Lieutenant Olivier vom 2. Pionier-Bataillon bei der Fortifikation Jugolfiadt;
- 311 Premier-Lieutenants die Second-Lieutenants Köhler vom 2. im 1. Pionier-Bataillon, — Nees, Bataillonsadjutant, — und Lang im 2. Pionier-Bataillon, — Hörnle, Bataillonsadjutant, und Büttner, beide im Gisenbahn-Bataillon;

am 17. de

dem Oberstlieutenant Jäger, Abteilungs-Commandem vom 5. Felds-Artillerie-Regiment, den Abschied mit der gesetlichen Benfion und mit der Erlaubnis zum Tragen der bisherigen Uniform mit den für Berabschiedete vorgeschriebenen Abzeichen zu bewilligen;

zu ernennen:

- zum Abteilungs-Commandeur im 5. Feld-Artillerie-Regiment den Hauptmann Görts vom Stabe des 4. Feld-Artillerie-Regiments König unter Beförderung zum Major ohne Patent;
- zum Batteriechef im 2. Feld-Artillerie-Regiment Horn den Hauptmann Baul vom 1. Feld-Artillerie-Regiment Prinz-Regent Luitpold;
- zu versetzen: den Hauptmann Grafen von Bullion, bisher Batteriechef, vom 2. Feld-Artillerie-Regiment Horn in den Stab des 4. Feld-Artillerie-Regiments König;
- b) im Sanitätscorps:
- im Beurlaubteuftande:
- am 12. ds zu Affistenzärzten 2. Alasse zu befördern: in der Reserve die Unterärzte Dr Arthur Raupach, Dr Sigmund Werner und Ludwig Winckel (l. München), Oskar Hornung (Würzburg), Dr Arthur Siebert und Dr Karl Vogel (l. München), Dr Richard Vier (Würzburg), Dr Georg

Bener (Angsburg), — Dr Ludwig Dürnhöfer (Nürnberg) — und Dr Abolf Meinecke (l. München); — in der Landwehr 1. Aufgebots den Unterarzt Dr Otto Joachim (Zweibrilden);

c) bei den Beamten der Militar=Bermaltung:

im aftiven Beere:

am 15. ds den Lazaret-Juspektor auf Probe, Second-Lieutenant a. D. Ferdinand Mühe, zum Lazaret-Juspektor beim Garnisonslazaret München zu ernennen:

am 16. ds

gu verjegen:

die Intendantur: Sefretäre, Rechnungsrat Stahl, und Dostler von der Intendantur II. zu jener I. Armee-Corps;

die Proviantamte: Rendanten Männlein von Schleißheim nach Münden — und hofter von Lechfeld nach Schleißheim;

den Proviantamts : Affistenten Hermann vom Proviantamt Jugol: stadt zu jenem in Minchen;

den Rafernen-Inspettor Birker von der Garnisons-Berwaltung Burgburg zu jener in Sammelburg;

zu ernennen:

zum überzähligen Affessor bei der Intendantur 1. Armee-Corps den geprüften Rechtspraktikanten Naul Rommele, Second-Lieutenant der Reserve des 1. Feld-Artillerie-Regiments Prinz-Regent Luitpold;

In Intendantur: Sefretariats-Affisenten die Bureau-Diätare für den Sefretariatsdiemt Johann Frank bei der Jutendantur I. Armee-Corps, Johann Morits von der Jutendantur I. Armee-Corps bei jener der I. Division, Sebastian Helm von der Jutensdantur I. Armee-Corps bei jener der I. Division, Ludwig Stautuer und August Reichenbächer, beide von der Jutensdantur II. Armee-Corps bei jener der 4. Division und Risolaus Halbig von der Jutendantur II. Armee-Corps bei jener der 4. Division und Risolaus Halbig von der Jutendantur II. Armee-Corps bei jener der 5. Division, dann die Jahlmeisters und Jutendantur: Sefrestariats-Aspiranten Wichael Rohmann vom 3. Infanterie-Regiment Brinz Narl von Bahern bei der Jutendantur der 2. Division—und Alois Citerforn vom 12. Infanterie-Regiment Brinz Armulf bei der Intendantur II. Armee-Corps:

3u Weheimen expedierenden Sefretaren im Ariegoministerium die Intendantur Sefretare Müller - und Mohr, beide von der Intendantur I. Armee Corps und bisher kommandiert zum Ariegoministerium:



- zu Proviaittamts:Rendanten die Proviantamts:Controleure Burl hardt vom Proviantamt Augsburg bei jenem in Ingolfiadt, Scharff vom Proviantamt Mürnberg in Lechfeld und Rotb beim Proviantamt München;
- zum Controleur beim Proviantamt Augsburg den Premier-Lieutenam a. D. Leopold Brenner mit dem Range unmittelbar nach den Controleur Brand;
- zum Lazaret-Inspektor beim Garnisonslazaret Ingolstadt den Militär anwärter, Feldwebel Oskar Schwarze vom 14. Infanterie-Resement Hartmann:
- zum Topographen beim Topographischen Bureau des Generalstabes den Topographen-Funktionär Heinrich Lut dortselbst;
- zum Ingenieur 2. Klasse bei der Geschiltzgießerei und Geschoffabrt den funktionierenden Betriebsführer Dr Richard Triebel;

zu befördern:

- Ju Intendantur-Sefretären die Jutendantur-Sefretariats-Affistenter Miller, -- Bömmels und Heubel bei der Jutendantur I. Armee-Corps, -- Bleifuß, Zimmermann -- und Schnellenbach, dieser von der Jutendantur der 4. Division säntliche bei der Jutendantur II. Armee-Corps;
- zum Controleur beim Proviantamt Nürnberg den Proviantamts-Amftenten Reiste vom Proviantamt München;
- zu Garnisons = Berwaltungs = Inspektoren die Rasernen = Inspektoren Scheurer in Lindan - und Hofbauer in Landsberg;

im Beurlaubtenftande:

am 12. ds zu befördern:

zum Beterinär 1. Alaffe in der Landwehr 1. Aufgebots den Beterin

2. Klaffe Fojeph Rasberger (Rempten):

Bu Beterinären 2. Klasse der Reserve die Unterveterinäre der Reserve Stto Möller (Bamberg), – Martin Ammerschläger (Aschassen) burg), – Abraham Strauß (Würzburg), – Richard Pel; und Paul Siegert (Hos):

zu Oberapothekern der Reserve die Unterapotheker der Reserve Dr Willem Stramer (Rürnberg). Andreas Arnold – und Mari

milian Linfenmayer (I. München).

## griegs. Minifterinm. Frh. v. Afch.

Der Chef ber Bentral-Abteilung: v. Flügel, Oberitlieutenant.

- Seitens des Kriegsministeriums wurde die Einteilung der Majore Ott und Müller vom 1. Pionier-Bataillon beim Pionier-Detachement, des Ersteren als Führer, verfügt.
- Durch Berfügung der Inspektion der Fuß-Artillerie wurde der Feuerwerkslieutenant Häuster beim Platsfommando Hammelburg eingeteilt.
- Seitens des Generalstabsarztes der Armee wurde der einjährig freis willige Arzt Hermann Symens vom 2. Train-Bataillon zum Unterarzt im 8. Jufanterie-Regiment Pranch ernannt und mit Wahrnehmung einer offenen Assistelle beauftragt.

# Soniglich Bayerifdes Friegeminifterium.



# Verordnungs-Wlatt.

Beilage 2

31 .No 42.

28. Besember 1895.

Inhalt: 1) Berfonalien ; 2) Ordensverleihungen.

Nro 19677.

München 28. Dezember 1895.

Betreff: Berjogalien.

#### Im Namen Seiner Majeftat des Königs.

Seine Königliche Sobeit Pring Initpold, des Königreichs Bapern Bermeser, haben Sich Allerhöchst bewogen gefunden, nachstehende Personalveranderungen z. zu verfügen:

a) bei den Offizieren:

im aftiven Seere:

- am 16. ds inhaltlich Allerhöchsten Handschreibens dem Premier-Lieutenant Bucher des 2. Infanterie-Regiments Aronpring den Berdienstorden vom Heiligen Michael IV. Alasse zu verleihen;
- am 17. de dem Second-Lieutenant Euler-Chelpin des 19. Infanterie-Regiments den Abschied mit der gesetlichen Pension unter ausnahmsweiser Berleihung der Anssicht auf Anstellung im Garnisons- oder Lazaret-Berwaltungsdienste zu bewilligen;
- am 22. de den Scrond-Lientenant Grafen zu Ortenburg-Tambach, à la suite des 1. Schweren Reiter-Regiments Prinz Karl von Bahern und kommandiert zur Dienstleistung dortselbst, unter Belassung im Verhältnis à la suite des genannten Regiments auf die Dauer eines Jahres zu beurlauben:
- am 23. de dem Major Falfner von Sonnenburg, Bataillons: Commandeur vom 1. Infanterie-Regiment König, den Abschied (48.)



mit der gesetzlichen Benfion und mit der Erlaubnis zum Trager der bisherigen Uniform mit den für Berabschiedete vorgeschriebener Abzeichen zu bewilligen;

am 24. ds

- inhaltlich Allerhöchsten Handschreibens den Generalmajor Freihervon Zoller, Königlicher Generaladjutant, zum Generallieutenant-limit dem Prädikate "Erzellenz" zu befördern;
- die Erlaubnis zur Annahme und zum Tragen von Ordensauszeich nungen zu erteilen, und zwar: dem Generalmajor Freiherm von Stengel, Sektionschef bei der Zuspektion der FußeArtillere für das Commandeurkreuz 1. Masse des Königlich Schwediiche. SchwerteOrdens, -- dem Hauptmann Pöllmann, Batterieck im 2. FeldeArtillerie-Regiment Horn, für das Ritterkreuz 1. Klasie desselben Ordens -- und dem Premier-Lientenant Passavant des 8. Infanterie-Regiments Pranch für das Ritterkreuz 2. Alas. des Herzoglich Sachsen-Ernestinischen Haus-Ordens;
- am 25. ds den Second-Lieutenant Manerhöfer des 6. Chevaulegers Regiments vacant Großfürft Rouftantin Nifolajewitsch zu d. Reserve-Offizieren dieses Regiments zu versetzen:
- b) im Sanitätscorps:

im aftiven Deere:

- am '22. ds den Affistenzarzt 2. Alasse Dr Maximilian Schild von 19. Insanterie-Regiment zur Reserve des Sanitätscorps zu versetzen
- c) bei den Beamten der Militar=Berwaltung:

im aftiven Seere:

- am 20. ds den Garnijons-Berwaltungs-Oberinipektor Angerman: der Garnijons-Berwaltung München und
- am 21. de den Jugenieur 1. Masse Schütte von den Artillerie Werkstätten, diesen unter gebührenfreier Verleihung des Titels eines Oberingenieurs,

mit Benfion in den erbetenen Ruheftand treten zu laffen;

am 26. die Militäranwärter und Zahlmeisteraspiranten Kar: Löffler des 3. Feld-Artillerie-Regiments Königin Mutter, unter Borbehalt der späteren Regelung seines Rangverhältnisses, zum Hausinspektor bei der Juspektion der Militär-Bildungs-Anftalten zu ernennen.

griege: Minifterinm. Frb. v. Afch.

Der Chef der Bentral-Abteilung: v. Flügel, Oberstlieutenant. Mro 18979.

München 28. Dezember 1895.

Betreff: Erdensperleihungen.

#### Im Namen Seiner Majeftät des Königs.

Seine Königliche Hoheit Prinz **Initpold**, des Königs reichs Bapern Berweser, haben Sich inhaltlich Allerhöchster Entschließung vom 11. de Allergnädigst bewogen gefunden, nachgesnamten außerbaherischen Offizieren 20. Ordensauszeichnungen zu verleihen, und zwar:

in der Königlich Breußischen Armee:

a) vom Militär=Verdienstorden:

- den Obersten Welter, Abteilungschef im Kriegsministerium, (mit dem Range eines Brigade-Commandeurs) von Krosigk, Commandeur des Garde-Füsilier-Regiments, und Klauer von der 3. Ingenieur-Inspektion, Abteilungschef beim Ingenieur-Comité, das Komturkreuz;
- den Oberstlieutenants Bahn à la suite des Rheinischen Fuß-Artillerie-Regiments Nro 8, Abteilungschef im Kriegsministerium, zuletzt Direktor des Feuerwerkslaboratoriums, – und von Loewenfeld, etatsmäßiger Stabsoffizier im Garde-Füsilier-Regiment, –den Majoren Kunke vom Kriegsministerium – und Binter, à la suite des Infanterie-Regiments Kaiser Wilhelm (2. Großherzoglich Hessisches) Nrv 116 und Abteilungsvorstand bei der Gewehr-Prüfungs-Kommission, — dann dem Generalarzt 2. Klasse Dr Stricker, Corpsarzt des XVI. Armee-Corps, — das Kitterfrenz 1. Klasse;
- dem Major a. D. Hunger, zuleht Platmajor in Met, das Ritterfrenz 2. Klasse;
  - b) vom Berdienstorden vom Beiligen Dichael:
- dem Militär-Intendanten Fielit bei der Intendantur XVI. Armee-Corps -- die III. Alaffe;
- dem Festungs-Oberbanwart Frenkel beim Ingenieur-Comité und dem Ingenieur 1. Masse Böhle bei der Geschützgießerei die IV. Alasse;
- dem Zahlmeister Roth bei der Unteroffiziersschule in Jülich das Berdienstfreuz;

in der Röniglich Gadfifden Armee:

dem hauptmann Binde vom Kriegsministerium - das Ritter freug 2. Rlaffe des Militar-Berdienstordens.

Ariegs: Minifterium. Frb. v. Afch.

Der Chef ber Bentral-Abteilung: v. Flügel, Oberftlieutenant.

Der Oberstlientenant Beter Ritter von Wiedenmann, Königlicher Flügeladjutant, wurde mit Allerhöchstem Handschreiben vom 19. Des zember 1. Is unter Borbehalt des erworbenen Rechtes auf den ihm für seine Person zustehenden höheren Adelsgrad (Ritterklasse) in den erblichen Adelsstand des Königreichs mit dem Prädikate "von erhoben.

Durch Berfügung der Inspektion des Ingenieur-Corps und der Ferungen wurde der Premier-Lieutenant Feldner von der Fortifikativ Ingolstadt als Direktionsassisient und Lehrer zur Militär-Telegraphenschule kommandiert.

# Inhalts-Verzeichnis

für die

# Personal-Beilagen zum Perordnungs-Blatt des Königlich Sayerischen Kriegs-Ministeriums

### vom Jahre 1895.

A.

Abel, Bet. 154. - · Elt. 148. Abendroth, PLt. 31. PLt. 115. Ableituer, SLt. 92. Ackermann, Set. 89. Adel, AjjArzt. 21. Aderholdt, PortFähnr. 51. Acchter, Plt. 166. Agéron, StArzt. 199. Albrecht, Erzherzog von Ofterreich, K. u. R. H., 41. Albrecht, Wachtmitr. 4. Allweyer, v., Set. 148. Alten, v., GLt. 131. Amberger, Maj. 216. -- BirtschaftsInspktr. 17. Ammerschläger, Vetr. 226. Ammon, v., AffArzt. 126. — PortFähnr. 30. — v., Slt. 89. Amthor, SLt. 53. Andrian=Werburg, Frh. v., Maj. 150. --- Frh. v., Obst. 182. Angerer, Hptm. 104. Angermann, GarnBwltg&DJnsp. 230. Apfelstedt, Set. 177. Appel, Attmftr. 154. Aretin, Frh. v., Maj. 105.

Arnold, DApthfr. 226. — Obst. 131. — SLt. 33. Aich zu Alch auf Oberndorff, Frh. v., & et. 7. 192. Ajchauer, PLt. 183. Aschenauer, Pet. 115. Aschenbrenner, PLt. 155. Asmus, Supthfr. 91. Attensamer, Starzt. 106. Auanger, Maj. 74. Auer, Hptm. 204. -- St. 89. — SQt. 177. Auffhammer, Hptm. 93. 170. Aufsberg, OApther. 106. Augustin, Achngsrat. 5. Aurnhammer, SLt. 105. Auvera, SLt. 47. Arter, Frh. v., PEt. 129.

#### B.

Baasner, Assurt. 75. 140. Bach, Assurt. 75. Bacharach, St. 210. Bacher, PCt. 47. Bachund, St. 53. Badum, PCt. 31. Bahn, ObsiEt. 231. Baier, Assurt. 122. Baldauf, St. 66. Baldinger, v., Maj. 10.
Ballabene, OberLt. 60.
Banfield, Maj. 16. ObstLt. 203.
Banik, StUrzt. 199.
Barensfeld, SLt. 177.
Barmeher, Assurt. 21.
Bärnklau, Attmstr. 222.
Barth, PortFähnr. 30.
— SLt. 89.

Barth zu Harmating, Frh. v., Maj. 2. 100.

— Frh. v., Maj. 2. ObstEt. 65. Barthelmes, AssUrzt. 195. Bassus, Frh. v., SEt. 74. Baudissin, Graf v., SEt. 131. Baudreyl, StArzt. 68. Bauer, Maj. 81.

— Maj. 134.

— Pet. 32.

— \$\psi \text{2t. 32.}

-- Bet. 155.

— SLt. 53.

-- St. 154. - St. 218.

Bäuerlein, Pet. 115. Baumann, Gurzt. 193.

--- OStArzt. 2.

— PortFähnr. 52.

-- SLt. 53. Baumbach, DStArzt 90. 194. Baumüller, Maj. 180. Baunach, Maj. 44. 65. Baur, PLt. 115.

— Bet. 156.

-- PortFähnr. 135.

-- St. 67.

Baur v. Breitenfeld, Obst&t. 94. Bausewein, Hptm. 13.

-- Dbst&t. 205.

— હશંt. 31.

Bauft, SLt. 133. 214. Bayer, SLt. 52. Bayrhammer, SLt. 33. Bechtel, Hptm. 20. Bechtold, Hptm. 114. 188. — Maj. 128.

Bed, Maj. 204.

— DStArzt. 179.

– PLt. 178.

-- Stt. 218.

Becker, AssArzt. (31).

— Maj. 203.

-- St. 85.

Beckerhinn, Obst. 106. Beckh, Assure 75. Beer, Hotm. 58. Beeth, OStArzt. 75. Bedall, BLt. 116.

- SLt. 55.

- StArzt. 90.

Behringer, Hptm. 19. 171.

Beichhold, PortFähnr. 30.

-- PLt. 142. Beisler, PLt. 32.

Belleville, Obst&r. 221.

Bene, Unter t. 132.

Benfer, Pet. 155.

Berberich, AffArzt. 79.

Berchem, Frh. v., PortFähnr. 135

— Frh. v., SLt. 53.

— Elt. 177.

Berchtenbreiter, Maj. 179. Berg, Mud. 206.

Bergeat, AffArzt. 199.

— Starzt. 147.

Berlé, SLt. 67.

Berner, AffArzt. 199.

Bernhold, SLt. 210.

Bernhuber, Hptm. 137.

Bertele, OApthfr. 211.

Berthold, Maj. 114. 216.

-- BortFähnr. 135.

-- BLt. 166.

— RAud. 97.

Befold, AffArzt. 21.

Bettschart in der Halden, Frh. v., Maj. 81. Betiel, GM. 198. St. 177. Beulwitz, Obst. 66. Beher, AffArzt. 225. -- St. 54. Benerlein, Plt. 176. Bezold, v., OStArzt. 180. Bezzel, SLt. 55. Biber, BUt. 156. Bickel, OStArzt. 62. Bieling, SLt. 105. Bier, AffArzt. 224. Biergans, PortFähnr. 28. Bierling, GArzt. 193. Biffar, PLt. 32. Bilabel, SLt. 105. Billhardt, PEt. 208. Binder, Obst&t. 202. Bindewald, PLt. 32. Bischof, Shitet. 81. Bleifuğ, IntdtrSefr. 226. Blomberg, SLt. 66. Blum, AffArzt. 79. – Slt. 167. Blümm, Hptm. 105. Böck, AjjArzt. 21. ---- Ritt. v., GM. 103. 139. — Maj. 73. 84. Boden, OMajchinist. 132. Bodman=Bodman, Frh. v., SLt. 177. Boedl, SLt. 154. Bogenberger, St. 55. Bogendörfer, SLt. 124. Bögler, OStArzt. 194. 217. Böhle, Ingenieur. 231. Böhm, OApther. 139. -- St. 54. Bolz, Hytm. 37, 59. Bomhard, v., GLt. 64. 84. - v., GM. 2. 64.

Bomhard, v., PortFähnr. 29. — v., PLt. 9. 178. — v., SLt. 177. — v., Slt. 177. — SLt. 204. Bömmels, IntdtrSefr. 226. Bonn, ObstLt. 15. — PortFähnr. 153. Bonne, StArzt. 78. Bonnet zu Meautry, Frh. v., Maj. 72. Borchers, PLt. 89. Borger, AffArzt. 199. Boser, SLt. 89. Bothmer, Graf v., GM. 64. — Graf v., Maj. 165. — Graf v., PortFähnr. 29. Botheim, Frh. v., SLt. 152. Bouhler, PAt. 120. 203. Bourier, SLt. 54. Branca, Frh. v., GM. 1. Brand, Entrlr. 122. -- BLt. 156. — SLt. 89. Brand zu Neidstein, Jrh. v., Stt. 179. Brandis, PLt. 105. Brandl, Zahlmstr. 47. Brandstettner, PortFähnr. 52. Bratich, SLt. 89. Brauch, Affist. 69. Brann, PortFähnr. 29. — Schullehrer. 156. --- St. 101. — St. 209. Braunreuter, AjfArzt. 199. Bräutigam, PLt. 154. Breda, Graf, Attmftr. 76. Breitenbach, Kzlrat. 6. Brendel, AffArzt. 139. Brenner, Entrly. 226. Brennfleck, PLt. 116. 178.

Brennstuhl, StArzt. 147.

Breffensdorf, Breffelau v., GLt. 188. Bren, Attmftr. 137. Brigelmanr, PLt. 184. Brockdorff, Graf v., PortFähnr. 129. Brommer, Hptm. 154. Brück, Frh. v., SLt. 203. Brückner, v., Obst. 2. -- v., Obst. 180. -- v., Obst&t. 202. Brug, Hptm. 149. 182. Bruhn, SLt. 85. Brunner, Pet. !15. Brutscher, SLt. 47. Buchbauer, IntdtrAffeff. 217. Bucher, Hptm. 45. — \$\Psi t. 229. Buchholz, AffArzt. 79. Budner, DApthfr. 91. — કેશ્t. ઉઠે. Büll, DMalersmaat. 132. Bullion, Graf v., Hptm. 224. Burchard, Lieut. z. See. 132. Burgart, ZeugHptm. 82. Burgl, CStArzt. 68. 90. Bürker, PortFähm. 52. Burfhardt, Rudut. 226. Bürklein, Obsilet. 2. Obst. 113. Butters, AffArzt. 97. Büttner, Plt. 224. But, Stt. 177. Buz, Ritt. v., GdJ. 119. -- SLt. 167. Buxbaum, Kttmftr. 96. 119. Byidil, Hptm. 146.

# 6.

Camerer, Adjugsrat. 75. Campbell, AffArzt. 199. Campe, CApthfr. 91. Cantacuzène, Fürst, PEt. 128. Canyler, Stt. 105. Carl, PortFähne. 52. — ¥Et. 115. — Rchngsrat. 122. Carlowitz, v., ObstLt. 92. Caftell: Caftell, Graf v., SLt. 174 Chlingensperg auf Berg, v., E& 185. Christ, SLt. 53. Christoph, Hptm. 154. — Hptm. 192. Claus, AffArzt. 138. Clauß, PLt. 177. — Slt. 209. Clemm, SLt. 170. Clostermeyer, ELt. 33. Conrad, PLt. 32. -- Stt. 53. Cordes, Hptm. 94. Correct, PortFähnr. 135. Crailsheim, Frh. v., PLt. 167. — Frh. v., PLt. 177. Cramer, SLt. 53. Cramon, v., Obst. 116. Cronnenbold, Maj. 13. Cucumus, SLt. 55. Cullmann, Hptm. 55. — Hptm. 120. Curtius, SLt. 89. Czermak, PLt. 32.

## D.

Dahlem, KLt. 31.
Daiber, SLt. 89.
Daig, OApthfr. 91.
Dallner, Adyngsrat. 128.
Dammron, SLt. 89.
Danler, KLt. 32.
Dannhorn, Hotm. 114. 151.
Danzeisen, Zahlmstr. 85. 98.
Danzer Obst. 40.
Daser, ObstLt. 205.
Dauber, SLt. 209.
Dauenhauer, KortFähnr. 30.

Dauer, Pet. 177. D'Avis, PEt. 155. Decker, PortFähnr. 52. — \$\text{905}. Degmair, Hptm. 104. 116. Deiglmanr, PortFähnr. 29. Deisenhofer, Starzt. 147. de la Motte=Fouqué, Baron, Obst. 131. Démanget, OStArzt. 147. Denig, Obst&t. 128. Dent, Stt. 204. Denkler, S&t. 33. — Slt. 54. de Obregon, SLt. 107. Deppert, Maj. 45. Depjer, PLt. 32. Dercum, Hptm. 146. Derzewski, Korvetten-Kapitän. 131. Dejch, Maj. 114. 215. Deffauer, DStAlrzt. 127. Detiner, Stt. 53. Deuringer, PortFähnr. 29. - **PortFähnr.** 30. 203. — **ভ**ℓt. 53. Deutschmann, Hptm. 37. de Weldige=Cremer, Pet. 32. Dietmair, AffArzt. 139. Dietrich, Hptm. 45. 55. 77. — Maj. 73. 130. — \$\Pt. 36. — Rttmftr. 95. — Slt. 121. – St. 168. Dietz, Maj. 73. — DStArzt 75. Dietzler, AffAlrzt. 138. Dillmann, Obst. 66. 222. Dingler, Pet. 32. Dinglreiter, PortFähnr. 30. Dippel, Edler 11. Ritt. v., Port= Fähnr. 135. Dippert, Obst. 113. 198.

Distler, Hptm. 193. Ditterich v. und zur Erbmannszahl, Ritt. u. Edl. v., PLt. 105. Dittmer, Thon Frh. v., AffArzt. 75. Döderlein, Sptm. 31. — Slt. 177. Döllner, PLt. 52. Donle, Pet. 154. — SLt. 209. Donner, PortFähnr. 135. Döpping, PLt. 155. Dörfler, PLt. 101. — SLt. 218. Döring, Hptm. 28. Dorner, Intdtreat. 37. Dornhöfer, StArzt. 13. Dörr, PLt. 115. Ooftler, IntdtrSefr. 225. Dogauer, GM. 198. Drausnick, BEt. 184. Drechsel, PortFähnr. 135. Dreisch, AssArzt. 126. Dreich, PortFähnr. 30. 161. — ¥Lt. 167. Dreschseld, Alskrzt. 126. Dreßl, PLt. 32. Dreyer, AffArzt. 138. Dreyfuß, Slt. 105. Drumm, Plt. 155. Dühmig, Hptm. 216. Dümlein, OApthkr. 38. Dbst. 192. Duprèe, Hptm. 78. 116. Dürckeim = Montmartin, Graf Echrecht v., Maj. 2. 198. Objict. 203. Düring, PLt. 73. 116. Durlacher, GM. 64. Dürnhöfer, AffArzt. 225. Düvel, Stt. 209. Ohroff, Pet. 155.

E.

Chen, Garn Brwltge Inspftr. 110. Ebenauer, Pet. 32. Chenbock, Affift. 130. Eberhard-Löhlein, Stt. 107. Ptt. 115. Eberlein, Stt. 209. Ebfens, AffArzt. 200. Ebner, Stt. 154. Ebner v. Cichenbach, Frh., Obst. 81. Edart, Betr. 123. Eckert, Stt. 89. Ecffiein, PLt. 155. Edenhofer, Prt. 184. Eder, Hptm. 88. Edinger, Hptm. 89. Edrich, Hptm. 73. 94. Maj. 205. Egger, SLt. 209. Eglau, Vizewachtmftr. 4. Eichenauer, PortFähnr. 64. Eichhoff, Stt. 210. Eichhorn, AffArzt. 21. Eichthal, Frh. v., SLt. 54. Eidam, PritFähnr. 29. Eigner, PLt. 208. Ginsiedel, Zg&t. 88. 124. Gisenberger, Pet. 155. Eisenhofer, Hptm. 203. Gisenstaedt, AssArzt. 199. Elbert, Hartschier. 63. Emonts, KajInjpktr. 218. Endres, Maj. 74. -- \$\P\text{Ut. 168.} Engelhard, Set. 54. Engelhardt, Pet. 31. Englert, Hptm. 145. -- DAud. 180. — Sergent. 134. Epplen, ObstLt. 123. Erdmannsdorffer, SLt. 127.

Erhard, Maj. 114. 202.

— DApthfr. 147.— Chit. 2. 149.

Erhardt, Zahlmstr. 40.
Erl, Nitter v., GAud. 81.
Erlenbach, SLt. 210.
Ertel, SLt. 55.
Ertheiler, PLt. 32.
Ertl, BLt. 205.
Erzgraber, PortFähnr. 51.
Eyel, PLt. 178.
Euler, PLt. 64.
Euler-Chelpin, v., GW. 110. (Vt. 198.
— SLt. 229.
Eyh, Frh. v., SLt. 179.
Eyerich, StUrzt. 126.

¥.

Engelein, PLt. 32.

Faber, StArzt. 75. Faber du Faur, v., SLt. 177. Fahr, SLt. 210. Faltenhausen, Frh. v., ObstLt. 215. - - Frh. v., PortFähnr. 135. — Frh. v., Attmftr. 2. — Frh. v., SLt. 52. Falfner v., Sonnenburg, Maj. 229. Fasbender, Hptm. 166. Fauner, SLt. 47. Fauft, AffArzt. 199. Federkiel, Waj. 105. Feeser, PortFähnr. 30. Feilitssch, Frh. v., Maj. 2. Obstett. 65. — Frh. v., Maj. 8. — Frh. v., PLt. 104. 117. — Frh. v., Attmstr. 83. 137. Feistmann, PLt. 105. Feldhäußer, Pet. 218. Feldner, PLt. 232. Kels, Blt. 101. Ferber, Stt. 53. Ferchl, Maj. 55. Fergg, Hptm. 43.

Kerrich, Stt. 167. Feser, PLt. 155. Feuchtwanger, AffArzt. 96. Feury auf Hilling, Frh. v., Stt. 54. Fid, AffArzt. 106. Fielitz, Wil Intendant. 231. Fießenig, Set. 54. Fifentscher, Starzt. 68. Filchner, PLt. 32. Find, Hptm. 37. 111. Finf, Geh.Kzlrat. 3. 21.

— OStArzt. 127.

--- \$Lt. 32.

Beugfeldwebel. 4. Finweg, PortFähnr. 52. Firjching, SLt. 209. Tifcher, AffArzt. 199.

Geh. Rchugsrat. 100.

Hptm. 44.

- - Maj. 113.

- - DStUrzt. 67.

— BortFähnr. 64. 150.

--- PortFähnr. 135.

— PLt. 32.

— \$\tag{92}t. 32.

--- \$Lt. 154.

-- \$\text{98t. 155.} - - Stt. 209.

--- StArzt. 217.

Fischl, FrwrfsPet. 78. 92. Flach, Hptm. 46. Fleig, AffArzt. 199. Fleischmann, Maj. 138.

— BEt. 28.

Stylrzt. 68. Fleich, DStaltzt. 75. Flitner, SLt. 89. Flohrschüt, FrwrfsPLt. 92. Flügel, Ritt. v., Obstet. 3. 23. Flurl, Hptm. 120.

-- Obstet. 80.

Foerst, PLt. 32.

Föll, Rttmftr. 114. 215.

Föringer, Maj. 187. 188. 214. - StVetr. 100.

Forster, Hartschier. 88.

Förster, SLt. 89. Fraaz, Azlrat. 110.

Franck, PortFähnr. 30.

— Stt. 53.

Frank, AffArzt. 225.

Frankenberger, LazInspktr. 11.

Franz, Prinz von Bahern, K. H.,

Stt. 35.

Fraunberg, Frh. v., Maj. 94.

Freese, AisArzt. 106.

Frenkel, Fftgs DBauwart, 231. Frehberg, Frh. v., GLt. 13.

— Frh. v., Plt. 177.

— Frh. v. Stt. 210.

Frenberg-Gisenberg, Frh. v., (3dK.

192.

— Frh. v. \$8t. 170.

--- Frh. v., Stt. 184.

Freyen = Seyboltstorff, Herr zu Senboltstorff, Graf v., Stt. 179.

Fried, SLt. 152.

Friedel, SLt. 210. Friederich, SLt. 177.

Friedmann, AffArzt. 97.

-- Mijurzt. 162.

— \$\text{98t. 115.}

Friedreid), Stt. 148.

Friedrich, Stt. 66.

Zahlmstr. 3.

Friedrichs, Stt. 210.

Frische, Stt. 154.

Fritze, PLt. 32. Froelich, v., Pet. 116.

- - v., PEt. 116.

— v., PLt. 178.

Fromme, Stt. 179. Fuchs, Hptm. 189. 224.

— PLt. 10.

— SLt. 209.

— SLt. 209.

Fuchs v. Bimbach und Dornheim, Frh., Obst. 71. 72. Füger, Geh. Kzlrat. 75. Fugger v. Glött, Graf, PortFähnr. 30.

— Graf, BLt. 115.

— Graf, SLt. 40. 55.

— Graf, SLt. 192.

Fürer v. Haimendorf, Attınstr. 10. Fürst, Hptm. 167.

— \$\Pt. 32.

- Pet. 155.

— Elt. 53.

#### .

Gademann, SLt. 53. Gagern, v., SLt. 177. Gangwolf, Affift. 122. Gänsbauer, Afflirgt. 126. Ganzenmüller, Stt. 209. Ganzer, P&t. 223. Gareis, PSt. 32. Gartmayr, PLt. 178. -- PEt. 222. Gaßner, Plt. 32. Gebhard, PortFähne. 52. — \$\Pt. 64. -- Betr. 22. Gebhardt, Plt. 32. Gebjattel, Frhr. v., Plt. 178. — Frh. v., Rttmftr. 166. 170. Geigel, Bet. 115. Geiger, PLt. 32. Geiller, S&t. 54. Geißler, Maj. 94. — PortFähnr. 135. Geitner, Stt. 67. Geldern-Egmond, Graf v, Obstett. 215. Gerhardt, AffArzt. 199. Gerner, AffArzt. 199. Gerneth, Maj. 61.

Gerstl, Maj. 16.

Gerstner, Obst&t. 2. Obst. 104 — MAud. 97. Gesing, P&t. 105. Geglein, BortFähnr. 11. Geher, SLt. 53. Giegold, PLt. 32. Siehrl, Ritt. v., GM. 16. GRt. 65. Gilardi, v., Hptm. 204. Giulini, PLt. 32. Glanz, StArzt. 199. Glaffer, SLt. 54. Gleifenstein, DUpthfr. 38. Gloeden, v., Hptm. 131. Gloß, Slt. 53. Glück, DAnd. 2. 37. Gmainer, Frh. v., Obst. 127. Göbel, IntdtrSefr. 217. — Betr. 22. Godin, Frh v., Hptm. 45. — Frh. v., Hptm. 223. — Frh. v., Maj. 8. 9. Obster. 45. — Frh. v., Maj. 170. — Frh. v., PLt. 176. (Yves, Hptm. 154. (9öhl, AffArzt. 199. Göhring, AffArzt. 199. Goldschmidt, SLt. 148. Woll, Maj. 216. Göller, Pet. 17. Gollwißer, Hptm. 174. Golther, PLt. 32. Göringer, ObstLt. 16. Görtz, AffArzt. 199. — Hptm. 87. Maj. 224. Gojen, v., Obit. 65. Gogmann, PortFähnr. 30. Gogner, SLt. 209. Göt, Maj. 44. 100. --- Maj. 46. 73. 84. -— PortFähnr. 29. 150. -- BLt. 52. -- Stt. 170.

Götzl, Rttmftr. 95. 96.

Gräbener, Stt. 209. Gradinger, Hptm. 36. Graf, Maj. 45. 167. Gräf, Frwrfshptm. 114. Grafenstein, v., PRt. 99. Gramich, PEt. 174. Gran, SLt. 121. Grashen, Maj. 103. Grauvogl, Edl. v., Obst. 16. GM. 66. Gries, Stt. 54. Griesheim, v., Portfähnr. 29. Grimm, GAud. 80. Griot, S&t. 218. Groll, StArzt. 90. Groß, Maj. 20. 223. Großmann, Pet. 177. Gruber, Affift. 163. — ¥ort&ähnr. 29. — \$\partial 2t. 156. — St. 66. Grüber, Maj. 134. Grundherr zu Altenthan Wenherhaus, Plt. 46. Sptm. 224. - PortFähnr. 135. 203. Grundtke, OMaschinist. 132. Grümvald, Hptm. 81. Gichniger, Pet. 208. Gidwendner, Hptm. 47. Buhmann, Feldwebel. 4. Gullmann, GM. 221. Gumppenberg = Pöttmeß = Ober =

Günther, AffArzt. 106. — Hoptm. 142. — Maj. 80.

- Maj. 223.

— Stt. 53.

Gürleth, Maj. 114. 146. Gutermuth, St. 55. Guthmann, PLt. 36. 117. Guttenberg, Frh. v., Hptm. 182. — Frh. v., St. 52.

brennberg, Frh. v., Maj. 170.

Guttenhöfer, Hptm. 207. Ghkling, Hptm. 100. — Hptm. 174. — PLt. 161. 168.

Ð. Haag, Ritt. v., GM. 3. 109. 158. GLt. 197. 214. — Maj. 216. Haas, v., PortFähnr. 29. — PEt. 31. — \$Vt. 55. 117. — ¥&t. 94. Haaje, Stt. 92. Hagin, v., Pet. 45. 117. -- v., BEt. 176. — v., Slt. 175. Habel, Stt. 101. Häberlin, Hptm. 45. Habersbrunner, Pet. 64. Haeckl, Plt. 218. Häfele, Bet. 136. Häffner, Hytm. 10. — Hptin. 78. Häfner, Slt. 89. Hagemann, AffArzt. 21. Hagen, Maj. 166. Hagenauer, Pet. 31. Hager, Maj. 120). Hagl, Affift. 122. Hahn Hetm. 100. 151. — PortFähnr. 52. — PortFähnr. 64. 208. — SLt. 79. Halbig, Affist. 225. Halder, Hytm. 192. — Slt. 184. Haller, Geh. Registr. 91. — \$8t. 208. Haller v. Hallerstein, Frh., PLt. 116. 178. Hamman, AffAlrzt. 59. Hammerl, Ollpthfr. 91.

Handschuch, Garzt. 80. Hanfftängl, Maj. 64. 120. Hänlein, Stt. 218. Harlander, OApthfr. 200. Harrach, Pet. 115. Harraffer, PLt. 32. Härtl, DStArzt. 126. 194. Hartlieb gen. Walliporn. v., GDE 1. Hartmann, Frh. v., GM. 181. — Maj. 73. --- Dbjt. 104. -- DbftLt. 94. --- Stt. 33. — St. 138. -- Slt. 167. Hart, v., Bet. 177. — v., Slt. 53. Hafenstab, Maj. 105. Studien= Inspftr. 151. Hasler, Obst. 191. Haffelmann, AffArzt. 21. Haß, SLt. 66. Haßfürther, SLt. 209. Haflauer, UNrzt. 61. AffArzt. 126. Haglinger, PortFähnr. 30. Hatler, Bet. 115. 184. - St. 55. Haubenschmied, Baurat. 171. Häublein, PortFähnr. 30.

- Portzühnr. 30. Haud, AjjArzt. 75. - St. 89. Hauenschild, AjjArzt. 96. Hauer, Obst. 113. 198. - Portzähnr. 136. Hauf, Stt. 120. Hauptmann, Ptt. 32. Haus, AAud. 97. Hausen, Stt. 54. Hauser, Hotm. 222. Haushojer, St. 177. Hausler, Frwetstt. 11. 17. 227.

Hausmann, AffArzt. 2001. — DStArzt. 75. Hausner, Pet. 31. Haußel, SLt. 185. Häutle, AffArzt. 106. Hauttmann, Hptm. 215. Hebenstreit, AffArzt. 175. Hecht, AlfArzt. 199. — Hptm. 88. 93. Heckenberger, DStUrzt. 20. Hedenlauer, Murgt. 76. Affergt. 142. Hecker, Plt. 142. Heel, BortFähnr. 52. 151. Hefele, PLt. 155. Heffner, Hptm. 30. Befner, Cfonomie Baumeister. 101. Hegedüs de Tispavölgy, FMEt. Gi. Hegnenberg gen. Dur, Graf v. und zu, Maj. 105. Heiden, Intdtrrat. 3. — Ollpthfr. 147. — Dbft&t. 2. Dbft. 43. 191. Heidersberger, Hptm. 181. 205. - BLt. 22. Heigl, PLt. 31. Heilbronner, Stt. 154. Heilmann, Provinftr. 122. Heimeran, PSt. 185. Heindl, Plt. 155. Heinemann, Bet. 166. Heinleth, v., GdJ. 49. 56. Heinzmann, Portgähur. 30. Heiß, AlfArzt. 79. — ¥8t. 155. - Wirkl. Geh. Argorat. 75. Heister, SLt. 121. Heizer, AffAlrzt. 200. Held, Stt. 105. Helferich, GArzt. 1951. — DStArzt. 68. 127. Helfferich, SLt. 67. Heller, PortFähnr. 51.

Heller, SLt. 142. Hellingrath, v., Pet. 115. Hellmuth, Hptm. 31. -- Intdtrrat. 37. 130. Hellwig, AffArzt. 79. Helm, AffArzt. 225. Helmes, PLt. 115. Hemmer, St. 148. Henigst, Obstlt. 16. -- Pet. 34. Hptm. 215. henn, PortFähnr. 64. Henneberg, AffArzt. 75. Henrich, SLt. 47. Hensler, FrwrfsBLt. 17. Frwrfs- 1 Header Sp. 192. 192. 192. Herberich, SLt. 33. Berbst, Feldwebel. 4. — Hptm. 10. Herforth, SLt. 55. Hermann, Affist. 225. ¥8t. 155. — Zahlmftr. 22. 34. Herrmann, IntdtrSefr. 217. — Dbst. 66. - - DStAlrzt. 67. - Stt. 53. Hertinger, Plt. 203. Hertling, Frh. v., Obst. 2. — **Շւ**հ. v., \$೪t. 146. 184. Hertz, Vize-Wachtmftr. 48. Herzer, Ext. 67. Deg, PLt. 155. — હપૃt. 148. Hetzel, Hptm. 113. Heubel, Affift. 130. IntdtrSefr. 226. Henber, Geh. AziSefr. 91. Heuster, v., Maj. 14. Henden, v., PLt. 131. Hendenaber, v., Hptm. 114. — v., Maj. 73. Hendenreich, Maj. 45.

Hendte, Frh. v. d., PEt. 31.

Henl, Hptm. 44. — Obst. 179. Hierl, SLt. 53. Hierthes, Pet. 117. — \$\text{9Et. 177.} Hildebrand, SLt. 210. Hilger, Ritt. v., SLt. 53. Hillenbrand, AffArzt. 142. Hinrichsen, Pet. 208. Hintermayr, Hptm. 208. Hinzler, Hptm. 36. 45. Hirsch, Assarzt. 37. — AffArzt. 121. Hirschberg, Frh.v., Attmstr. 72. 141. Hirschbold, Hptm. 31. Hirschinger, Set. 121. Höchtlen, SLt. 54. Hoeber, AffArzt. 139. Hoeller, Stt. 85. Hofbauer, Garn Bwltge Inspiter. 226. Hofenfels, Frh. v., Hptm. 189. Maj. 204. Hofer, SLt. 54. Hoffmann, Ritt. v., GdJ. 16. -- \$\text{\$Vt. 208.} Hoffmeister, Plt. 104. Hoffschmidt, Pet. 155. Höfler, GM. 10. Hofmann, Hptm. 56. – DStArzt. 75. PortFähnr. 150. -- \$Lt. 115. S&t. 54. -- SLt. 54. St. 210. — Stt. 210. Hofmeier, Hptm. 20. 188. Hogenmüller, Port, ähnr. 52. Hoh, Plt. 46. Höhne, DStArzt. 90. 127. Hold, Bootsmannsmaat. 132.

Holl, Geh. expdrdr. Sefr. 17.

Holländer, Stt. 204. Holle, Stillud. 97. -- GLt. 53. Hollerbaum, Hptm. 73. Hollweck, SLt. 184. Holnstein aus Bapern, Graf v., (3M). 40. - - Graf v., PortFähnr. 135. — Graf v., SLt. 88. Holtfort, Pet. 167. Hölzle, Maj. 10. Honcamp, StArzt. 199. Hopf, Hptm. 138. Hopfner, Hoptm. 203. Horadam, ObstLt. 223. Hörmann v. Hörbach, Hptm. 150. 169. 214. Horn, AffArzt. 199. -- Frh. v., Obst. 198. -- Frh. v., SLt. 148. Hörnis, Plt. 115. Hörnle, Pet. 224. – SLt. 185. Hornung, AffArzt. 224. — Maj. 73. 215. Horit, Bet. 155. Hörft, Pet. 124. Hörtreiter, Stt. 142. Hößle, Plt. 208. Hößlin, v., Maj. 165. — v., Stt. 184. Hößlinger, Obsielt. 2. Obst. 112. 197. Hofter, Andnt. 225. Huber, Hptm. 127. — Stt. 33. Huber-Liebenau, v., Attmftr. 114. Hudler, PLt. 116. Hugo, Feldwebel. 4. Huller, Hptm. 203. Humbser, Stt. 210. Hummel, Maj. 114. 182. — StArzt. 96. DStArzt. 126.

Sunebald, Pet. 66. Sunger, Maj. 231. Surst, Hptm. 114. Hurt, Hptm. 113. Suscher, Pet. 204. Suscher, Set. 120. Hither, Set. 177. Hittner, Bet. 107. — Pet. 218. Hit, Obstett. 73. 84.

3.

Zacoby, StArzt. 21. Jäger, OApthfr. 2001. — Obstet. 224. — ¥&t. 89. — Betr. 22. Jägerhuber, PLt. 34. Janson, PLt. 208. Jeețe, Frh. v., Ptt. 84. Jehlin, Pet. 177. Jellingshaus, AffArzt. 97. Jegen, AffArzt. 199. Շահօff, Շrհ. v., DbftՉt. 201. ՀՌՀ – Frh. v., SLt. 53. Immig, AlffArzt. 199. Inderwies, Stt. 53. Ingold, PortFähnr. 64. Joachim, AffArzt. 225. — Stt. 142. Jock, Zghptm. 88, 112. Jodl, Hptm. 138. — BEt. 9. Joelson, Ritt. v., GW. 1(16). John, AffArzt. 75. Zordan, Registr. 91. Joseph, PEt. 208. Jost, AssArzt. 139. Jrlbeck, SLt. 210. Jsenjee, AssArzt. 199. Jung, Hptm. 120. Jungermann, Hptm. 172. Jünginger, PLt. 20.

Jungkunz, StUrzt. 126. Jungmahr, Afflerzt. 79, Junfer und Bigato, Frh. v., Zahlmftr. 21. 34.

#### R.

Kähler, SLt. 209. Raiser, Stt. 184. Ralb, SLt. 179. Ralm, AffArzt. 139. Kaltenegger, PortFähnr. 29. Kammerer, ZgPEt. 88. 124. Randt, AffArzt. 139. Ranz, Hptm. 74. Ranzow, AffArzt. 158. Kappes, Pet. 32. Kappler, PortFähnr. 30. **Rarch**, SLt. 67. Rargus, Baurat. 171. Karl Theodor, Herzog in Bayern, A. H., GdR. 213. Rarl, LazInspktr. 11. Karpj, PLt. 189. Raspar SLt. 53. Käuffer, Hptm. 137. · Kaufmann, PLt. 32. Refer, SLt. 54. Reim, PortFähnr. 52. – St. 148. Keller, Ritt. v., Obst. 63. GM. 65. 104. - Pet. 45. --- €ℓt. 67. 142. — Elt. 210. Rellermann, Zahlmftr. 143. Remeter, Feldwebel. 4. Rerle, SLt. 67. Kerschbaum, Zahlmstr. 34. Rern, Maj. 94. 112. Regler, Hptm. 137. Refter, Obst. 214. — Elt. 167.

Rettner, SLt. 54. Keyl, SLt. 177. Kiendl, SLt. 33. Riene, Hptm. 154. Kienle, Ritt. u. Edl. v., PortFähnr. Kienningers, OStArzt. 75. Riegling, Ollpthfr. 106. Kilian, Hptm. 73. Kiliani, SLt. 34. — v., Stt. 130. Killinger, Maj. 100. Rimich, SLt. 210. Kimmerle, Attmftr. 96. Kirchbauer, StArzt. 90. Rirchgegner, PortFähnr. 30. Kirchhoff, Kapitan z. See. 131. Kirchhoffer, PLt. 52. 170. Kirchner, Zahlmstr. 3. Kirschbaum, v., Maj. 104. — \$\Parts. 28. 101. — \$\Pelt. 152. Marmann, Maj. 188. Alauer, Obst. 231. Alebel, PLt. 89. Rlee, PLt. 155. Aleemann, Pet. 184. Klein, AffArzt. 139. — Maj. 10. Aloeber, v., Hptm. 114. 174. — v., Obstlt. 45. Klostermaier, Geh.Azlrat. 3. 21. Alostermayer, Achugsrat. 180. Mlot, SLt. 210. Anauth, AffArzt. 126. — Maj. 182. Rneußl, Pet. 177. Anieß, LazDInspktr. 11. Anietl, SLt. 46. Anoch, StVetr. 22. Anoll, PortFähnr. 29. Anöllinger, SLt. 197.

Knorr, Hptm. 31.

Knorr, Hptm. 45, 59. Anott, Chitet. 12. Unözinger, PLt. 32. Robell, v., PortFähnr. 134. - Obit. 192. Köberle, Plt. 177. Köberlin, AffArzt. 122. Robras, Elt. 209. моф, (УТ. 128. - Hptm. 208. --- Rapitan z. See. 131. Rttmftr. 222. ZYt. 54. Starzt. 194. Röckert, Hptm. 37. 74. Averbler, Hptm. 120. --- Maj. 61. Obstet. 202. Moester, Bize-Admiral. 131. Mohl, PortFähnr. 29. BLt. 105. -- BEt. 105. Rohler, Plt. 218. Registr. 163. Röhler, PLt. 224. Mohlmüller, PortFähnr. 30. Stolb, BLt. 152. BLt. 156. · Attmftr. 114. Stt. 210. - Starzt. 194. - 3gVt. 128. Rollmann, Set. 148. -- Stt. 203. Stölfen, Stt. 177. Mönig, AffArzt. 200. -- DStNrzt. 82. -- Stt. 105. Rönigsdorfer, PortFähnr. 30. Mönig, Frh. v., (9M. 58. 162. (99t. 198. Moninky, Attmstr. 114. Monz, Zg&t. 150.

Ropfinger v. Trebbienau, Hotm. 60.

Ropp, Hptm. 45. Köppel, Hptm. 31. — Maj. 45. Köppelle, Frh. v., Syt. 148. Köppen, AffArzt. 75. Kopplstätter, SLt. 67. Rorbacher, AffArzt. 67. Korzendorfer, SLt. 54. Köth, SLt. 177. Kothmüller, KajInspftr. 217. Kottmayr, SLt. 54. Kracht, v., PLt. 171. Krackardt, PEt. 115. Araeher, Stt. 209. Arafft, PLt. 95. Krafft v. Dellmenfingen, PLt. 151. Kraft, Lieut. z. See. 132. — Dlipthfr. 143. Kramer, AffArzt. 199. Krämer, Kzlrat. 91. 156. Arampf, PLt. 208. Krane, Obstlt. 61. Rranzfelder, Stt. 176. Arapp, AffArzt. 199. Arager, OStArzt. 127. Arebs, SLt. 121. Kreitmair, Hptm. 73. 116. Areitner, AffArzt. 139. Kremer, Rchngsrat. 5. Arempelhuber auf Emingen, Edl. v., PLt. 116. Arefi v. Arefienstein, Frh., Maj. 61. — Frh., Slt. 177. — Frh., Stt. 219. Kreußer, Frh. v., Obst&t. 58. Areuter, PLt. 32. Kreuzer, Geh. DBaurat. 122. Rrick, Geh. Registr. 69. Kalrat. 91. Rriebel, GM. 148. — Obst. 82. Krieg, Maj. 114. 202. Kriegbaum, StBetr. 100. Rrieghammer, Edl. v., GdA. 91.

Krieghoff, S&t. 209. Kronberger, Maj. 2. Arven, SLt. 54. Rröner, AffArzt. 143. Kronseder, Pet. 32. Krosigk, v., Obst. 231. Kriiđ, SLt. 53. Mrueger, SLt. 55. BLt. 115. Rrummel, St. 53. Mruse, DFeuermeistermaat. 132. Striiß, SLt. 40. Rübel, SLt. 92. Auby, GArzt. 13. Ruchenbaur, Pet. 89. Ruchler, Hptm. 46. 188. Ruchtner, Betr. 22. Ruepach, Edl. v., PortFähnr. 29. Rüffner, Hptm. 114. Rugler, SLt. 78. Rühlmann, Ritt. v., GLt. 188. Riihn, DFeuermeistersmaat 132. Mülb, SLt. 210. Rünneth, P&t. 208. Künsberg, Frh. v., PLt. 200. Kunstmann, SLt. 33. Kunge, KafJuspftr. 218. — Maj. 231. Mürschner, Maj. 77. ObstLt. 205. Aurzwart, Bureaudiener. 4. Rüfter, Pet. 115. Kustermann, PLt. 32. Rüftermann, AffArzt. 59.

## &.

Lademair, v., SLt. 172.

— v., SLt. 184.
Lader, OStNrzt. 68.

— PLt. 11.
Laible, AffNrzt. 68.
Lampel, PLt. 115.
Lamprecht, PLt. 101.
Landgraf, PLt. 154.

Landsberger, OApthfr. 14. Lang, Hptm. 45. 93. — \$\mathbb{B}\t. 224. — StAud. 97. — Betr. 22. — Betr. 22. 85. Lange, AffArzt. 199. Langenmantel, v., Maj. 2. Langhäuser, PortFähnr. 28. --- \$Et. 184. La Roche, du Jarrys Frh. v., Stt. 177. Laßberg, Frh. v., Hptm. 56. Lattermann, Pet. 115. Laubmann, Maj. 138. Laun, SLt. 89. Laur, Rchngsrat. 5. Lautenschlager, PortFähnr. 52. Lauterbach, Obsitet. 165. Lechner, SLt. 157. Ledermann, AffArzt. 199. Leeb, GM. 110. 198. — SLt. 53. Lehmann, Ritt. v., GM. 63. 98. 157. — \$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$V}\$t.}}\$ 166. — St. 148. Lehnert, PortFähnr. 29. Lehr, SLt. 53. Lehrnbecher, OStArzt. 92. Leichsenring, IntdtrGefr. 217. Leinecker, Bet. 178.

— Rttmftr. 130.

Leopolder, SLt. 54.

Dbst. 113. 198.

Lepel, Frh. v., SLt. 10.

GdA. 157.

Leitenstorfer, OStArzt. 68. 127.

Leopold, Pring von Bagern, A. S.,

Leoprechting, Frh. v., Obstlt. 27.

Lercheufeld, Frh. v., Stt. 112.

Leonrod, Frh. v., Pet. 149.

Lerchenfeld auf Stöfering und Schönberg, Graf v. u. zu, SLt. 210. Lerdenfeld Frennberg, Graf v., **G**L: 198. Lermann, SLt. 53. Leublfing, Graf v., Maj. 80. Lenze, Pet. 149. 178. Levy, Str. 210. Verer, AffArzt. 199. Len, Affalrzt. 59. Leybold, Bet. 116. -- \$\text{\psi}t. 156. Lenden, Graf v., Attmftr. 193. Lenkauf, Stt. 66. Lenfer, v., Pet. 131. Lichtenberger, PLt. 208. Lichtenstern, DStArzt. 194. - Reisner Arh. v., Maj. 44. 78. Lidl, Elt. 177. Lieberich, Sptm. 154. -- ¥Yt. 142. Liegl, DStylrzt. 75. Lierich, PLt. 89. Lilgenau, Frh. v., Stt. 146. Limbach, Wet. 179. Lindemann, Stabstrompeter. 153. Lindhamer, GM. 1. Lindig, Maj. 74. Lindner, Syt. 171. Lingg, (Beh.Richngsrat. 128. Linn, Stt. 209. Linsenmayer, OApther. 222. Linsmaher, FrwrfsLt. 226. Liffignolo, Pet. 149. List, Pet. 177. --- SLt. 66. — Studien-Inspektor. 143. Lobenhoffer, Ritt. v., GM. 3. 23. PortFähnr. 135. Yobinger, ZgBYt. 112. 207. Lochner v. Hüttenbach, Frh., Hptm. Yoè, Maj. 187. 188.

Loeb, AffArzt. 75. *<u>Poeffelholz</u>* Colberg, v. Frh., Dbjtlt. 27. 179. — Frh., PortFähnr. 30. Loewenfeld, v., ObstLt. 231. Loewenich, v., Hotm. 162. 205. Löffler, Haus Inspftr. 230. — SLt. 53. Löll, Hptm. 36. Longard, StUrzt. 199. Lorect, Maj. 162. Lorenz, StUrzt. 68<u>.</u> Loritz, Hptm. 66. Lösch, Hptm. 31. — \$\partix 32. -- \$\Pt. 208. -- StUrzt. 68. Loffow, v., PortFähnr. 29. — v., Slt. 148. — v., ≥lt. 177. Lösti, PEt. 32. Lotter, GarnBauInspftr. 21. — \$\text{91.} — S&t. 210. Lotbeck, Ritt. v., (1)StArzt. 110. 142. Louis, SLt. 53. Löwensohn, Bet. 32. Löwenstein, Set. 167. Lubig, Feuermeistersmaat. 132. Lubszynski, SLt. 193. Ludwig, Prinz von Bahern, A. H., **&**&3. 145. Ludwig, DBottelier. 132. Lufft, Dhillt. 189. Lumm, v., Pet. 154. Lupin, Frh. v., Maj. 58. Lurz, SLt. 54. Luther, Stylrzt. 199. Lutz, PortFähnr. 28. — PortFähnr. 29. -- \$\text{\$\text{\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\exitt{\$\ext{\$\text{\$\text{\$\text{\$\exitt{\$\exitt{\$\exitt{\$\exitt{\$\exitt{\$\exitt{\$\exitt{\$\exitt{\$\exitt{\$\exitt{\$\exitt{\$\exitt{\$\exitt{\$\exitt{\$\exitt{\$\exitt{\$\exitt{\$\exitt{\$\exitt{\$\exitt{\$\exitt{\$\exitt{\$\exitt{\$\exitt{\$\exitt{\$\exitt{\$\exitt{\$\exitt{\$\exitt{\$\exitt{\$\exitt{\$\exitt{\$\exitt{\$\text{\$\text{\$\exitt{\$\exitt{\$\exitt{\$\exitt{\$\exitt{\$\exitt{\$\exitt{\$\exitt{\$\exitt{\$\exitt{\$\exitt{\$\exitt{\$\exitt{\$\exitt{\$\text{\$\text{\$\text{\$\exitt{\$\text{\$\exitt{\$\exitt{\$\exitt{\$\exitt{\$\exitt{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\exitt{\$\text{\$\text{\$\exitt{\$\text{\$\text{\$\exitt{\$\exitt{\$\exitt{\$\exitt{\$\exitt{\$\text{\$\text{\$\text{\$\exitt{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\exitt{\$\exitt{\$\exitt{\$\exitt{\$\exitt{\$\exitt{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\exitt{\$\exitt{\$\exitt{\$\exitt{\$\exitt{\$\text{\$\text{\$\exitt{\$\exitt{\$\exitt{\$\exitt{\$\exitt{\$\exitt{\$\exitt{\$\exitt{\$\exitt{\$\exitt{\$\exitt{\$\exitt{\$\exitt{\$\exitt{\$\exitt{\$\exitt{\$\exitt{\$\exitt{\$\exitt{\$\exitt{\$\exitt{\$\exitt{\$\exitt{\$\exitt{\$\exitt{\$\exitt{\$\exitt{\$\exitt{\$\exitt{\$\exitt{\$\exitt{\$\exitt{\$\exitt{\$\exitt{\$\exitt{\$\exitt{\$\exitt{\$\exitt{\$\exitt{\$\exitt{\$\exitt{\$\exitt{\$\exitt{\$\exitt{\$\exitt{\$\exitt{\$\exitt{\$\exitt{\$\exitt{\$\exitt{\$\exitt{\$\exitt{\$\exitt{\$\exitt{\$\exitt{\$\exitt{\$\exitt{\$\exitt{\$\exitt{\$\exitt{\$\exitt{

- Topograph. 226.

Lüttich, Zahlnıstr. 62. Luşenberger, SLt. 53. Luxburg, Graf v., SLt. 177. Luzzenberger, Maj. 81.

#### M.

Maassen, Assarzt. 158. Macher, PLt. 161. Mack, Hptm. 73. 94. Maj. 116. — PLt. 155. — St. 177. Maderholz, St. 89. Madroux, PortFähnr. 133. Mager, SLt. 105. Mahla, Plt. 208. Mahler, Obst. 66. Mahlmeister, Maj. 204. Maier, SLt. 33. Maillinger, Ritt. v., GdJ. 192. Mainz, SLt. 15. PLt. 116. Mairhofen, Frh. v., PLt. 155. Maisch, PLt. 138. Maisel, Hptm. 182. 205. — Rajernenwärter. 4. — Slt. 209. Malaisé, v., Obst. 65. 79. Malchus, Frh. v., SLt. 55. Maljen, Frh. v., Attmftr. 44. -- Frh. v., SLt. 52. — Frh. v., SLt. 67. Manie, AffArzt. 20. — PLt. 31. — \$\Part: 32. Mann, Edl. v. Tiechler, Ritt. v. : Maj. 80. Mannert, SLt. 85. Männlein, Rudnt. 225. -- Stt. 53. Mantel, AffArzt. 121. - - Maj. 73. .– Eyt. 210. Marc, AffArzt. 194.

-- Herm. 114. 218.

Marggraff, Cp&StVetr. 101. Mark, Hptm. 45. Martin, AssArzt. 75. · - Maj. 112. -- Bet. 155. Martius, AssArzt. 96. Massenbach, Gemmigen Frh. v., PortFähnr. 29. - · Gemmingen Frh. v., SLt. 146. Matthieß, PortFähnr. 204. Maul, P&t. 208. Mayer, Bchhltr. 180. — Hptm. 28. 45. PortFähnr. 64. — DbstLt. 57. — DbjtLt. 79. — ¥&t. 155. -- BLt. 168. MAUD. 97. — SLt. 53. -- SLt. 54. — SLt. 209. -- StArzt. 147. -- UArzt. 205. Mayerhofer, AffArzt. 139. Mayerhöser, SLt. 230. Mayr, Maj. 14. Mahrwieser, StVetr. 22. Medicus, Hptm. 151. Meidlein, PLt. 66. Meier, OApthfr. 158. — ভ೪t. 67. Meindl, BortFähnr. 51. Meinede, AffArzt. 225. Meinel, PLt. 155. Meigner, Obst. 132. Mellinger, Baurat. 3. Geh. Baurat 171. Melzl, StArzt. 194. Mendelsjohn-Bartholdy, S&t. 53. Mendler, Bizewachtmftr. 4. Mercf. PLt. 115. Mercfle, Stt. 210.

Mergler, Hptm. 58. 78. Merk, SLt. 148. Merkl, Maj. 193. — BortFähnr. 135. Merkle, SLt. 47. Mertens, PLt. 32. Merty v. Quirnheim, Ritt., PEt. 115. Merx, Assurzt. 97. Merz, BLt. 116. Mefferer, Hptm. 154. — Slt. 124. Megner, OApthfr. 139. Metzner, PortFähnr. 51. -- SLt. 105. Wleufel, Kaffendiener. 60. OApthfr. 91. Meugdörffer, Hptm. 31. Meuth, SLt. 54. Meyer, Geh. Rchugsrat. 171. Maj. 204. — Ritt. v., ObstLt. 203. -- \$\Pt. 155. PEt. 184. - - SLt. 31. — SLt. 89. --- UBetr. 98. Betr. 147. Mezger, SLt. 8. Michahelles, Hotm. 114. 184. 216. Syt. 184. Michell≥Auli, SLt. 53. Millauer, Hptm. 43. Miller, GArzt. 40. — JutdtrSefr. 226. St. 53. Minfinger, Aupferstecher. 80. Mirbach = Geldern = Egmond, Graf v., SLt. 210. Mirtlsperger, AffArzt. 21. — \$\text{98t. 155.} Moeller, SLt. 131.

Moers, v., Maj. 73. 94.

Möhl, PLt. 178.

Möhnle, PLt. 32. Mohr, GArzt. 121. Geh. expdrdrSefr. 225. – · \$\text{9Et. 117.} Molenaar, SLt. 33. Molitor, OApthfr. 123. MoU, PLt. 155. - - SLt. 54. Moller, Revisionsgehilfe. 4. Möller, Betr. 226. Molter, PLt. 89. Mommsen, Pet. 31. Montgelas, Graf v., Hptm. 44. 182. -- Graf v., PLt. 168. 182. 192. Hptm. 192. --- Graf v., SLt. 67. Montigny, Hptm. 80. Moosmair, OStArzt. 217. Morian, AffArzt. 121. Morgenroth, Hptm. 180. Mority, AffArzt. 225. Moro, v., SLt. 210. Morstadt, Set. 125. Mosbacher, AffArzt. 199. Moschel, SLt. 54. Moser, OUpther. 79. —- S&t. 210. Muffel, v., Obst&t. 44. Mühe, LazJuspktr. 225. Mülholter v. Mülholt auf Kirchenreinbach, Hptm. 150. Müller, AffArzt. 75. - - UjjUrzt. 199. — Assarzt. 217. --- GarnBauJuspktr. 171. -- Geh. Krgsrat. 5. – Geh. expdrdrSefr. 225. – Maj. 114. 223. 227. – Ritt. v., Obst. 66. 72. 72 -- Dbst. 188. PortFähnr. 52.

¥9t. 13.

Müller, P&t. 31. 107.

— BLt. 154.

— \$\text{9}t. 155.

- Bet. 174.

- Bet. 177.

- Slt. 67.

- St. 105.

-- SLt. 121.

— St. 184.

- SLt. 206.

— Betr. 22.

-- Zeughptm. 85.

Münfter, v., Hptm. 151.

— Frh. v., Pct. 178. Münsterer, Sct. 54.

Mungert, OStArzt. 217.

Murmann, Pet. 115.

Murel, PortFähnr. 29.

— PLt. 115. Müțel, PLt. 31.

Muzell, PortFähnr. 28.

#### 92.

Raden, PLt. 167.
Ragel, PLt. 148.
— St. 77.
Ragel zu Nichberg, v., PLt. 214.
Rägelsbach, Maj. 203.
Rarciß, Hrtm. 2.
Rarr, PLt. 155.
Reander, AffUrzt. 199.
Rees, SL. 185. PLt. 224.
Reese, Stabstrompeter. 60.
Regrioli, PLt. 116. 178.
Rehmann, Rchngsrat. 195.
Rehmeher, SL. 209.
Reidhardt, OStUrzt. 68. 126.
Reidl, Maj. 14.

Neißendorfer, Intdtrrat. 38.

Neithardt, SLt. 85.

Neumann, SLt. 209.

Neureuther, GM. 199. Ney, Ritt. v., Maj. 127. Ney, OApthfr. 195. — PortFähnr. 135. Nicola, Zahlmstr. 175. 185. Nicolaus, BLt. 208. Niebauer, SLt. 55. Niebling, StArzt. 75. Niedermair, StArzt. 37. Niedermayer, Stt. 54. Niedermanr, OStArzt. 90. 194. Riermann, AffArzt. 79. Nies, Jutdtrrat. 130. Migst, Stt. 148. Nobile de Fontana, Maj. 143. Normann, v., PLt. 162. Nörr, AssArzt. 68. Nothans, Oupther. 139. Nöthig, PortFähnr. 51. Nusch, Obst&t. 191.

## D.

Nußer, Betr. 183.

Oppelt, SLt. 53.

Oberlaender, v., Maj. 84. Oberndorfer, Hptm. 154. — \$\text{9Ut. 167.} Oberndörfer, Feldwebel. 72. Oberndorff, Graf v., Attınftr. 127. Ochsner, Baurat. 171. — Slt. 89. Odftreil, Feldwebel. 60. Deffner, SLt. 53. Degg, PortFähnr. 52. — Stt. 54. Delhafen, v., Maj. 11. — v., Maj. 111. — v., SLt. 219. — v., ≥lt. 219. Dettinger, SLt. 67. Olivier, Hptm. 224. Ollech, v., Maj. 131. Ollwig, AffArzt. 151. Opel, SLt. 53. Oppel, ZgHptm. 112. 207.

Oppmann, Maj. 204. Orff, v., GdJ. 56.

— St. 176.

— v., StArzt. 96. Ortenburg = Tambach, Graf zu, SLt. 10. 229.

Ostberg, OUpthfr. 60. Osterkorn, Assist. 225.

Oftini, Frh. v., Attmftr. 180. Ott, AffArzt. 195.

- Assarzt. 217.

— Hartschier. 4. 87.

- Hptm. 174.

-- Maj. 222.

– - Maj. 227.

— SLt. 13.

Otte, Bizefeldwebel. 132. Otto, Obstlt. 16.

### V.

Pabst, PortFähnr. 64. Pachmanr, GUrzt. 20. Palm, SLt. 209. Panzerbieter, AffArzt. 200. Pappenheim, Graf zu, SLt. 218. Pappus u. Trazberg, Frh. Laubenberg u. Rauhenzell, v., SLt. 204. Paptistella, Maj. 193. Paraquin, PortFähnr. 29. Parfeval, v., GdJ. 84. - v., Hptm. 104. --- v., Stt. 179. Paffavant, Pet. 115. --- ¥Vt. 218. 230. — Stt. 52. 214. Paner, PortFähnr. 135. Paul, PLt. 63. — Hptm. 114. 224. Paulfranz, AffArzt. 79. Pauli, OStArzt. 75. Paulus, PLt. 115, 184.

Paur, OUpthfr. 60.

— DStArzt. 2.

— \$\text{9Et. 34}.

Pauschinger, PLt. 184.

— Starzt. 90. Pahr, SLt. 53.

Pechl, PLt. 208.

Pechmann, Frh. v., PortFähnr. 29.

— Frh. v., Obst. 66.

— Frh. v., ObstLt. 81. — Frh. v., ObstLt. 216.

Bedert, PortFähnr. 29. 175.

Pelz, Betr. 226.

Perfall, Frh. v., Maj. 61.

Peringer, SLt. 185.

Pernwerth v. Bärnstein, Port.=

Fähnr. 28. 138. Peßl, Ritt. u. Edl. v., Assarzt. 68. Pestalozza, Graf v., Maj. 105.

Beter, Hptm. 141.

— Hptm. 223. Peters, Maj. 81.

Petri, OStArzt. 194. Pet, v., PLt. 45.

Peret, SLt. 67.

Petgoldt, AffArzt. 21.

— SLt. 176.

Penser, Assarzt. 21.

Pfaff, SLt. 209.

Pfann, PLt. 32.

-- SLt. 209.

Pfeffer, ObstLt. 113. Pfeiffer, Musikmstr. 4.

-- BLt. 32.

- - PLt. 37. 116.

— Pet. 155.

-- \$\Politic \text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\general}\$}}} \text{\$\text{\$\general}\$} \text{\$\text{\$\general}\$}.

Pfeifle, PLt. 31. Pfender, Stt. 148.

Pfetten-Arnbach, Frh. v., Dbft. 1:

— Frh. v Plt. 173.

Pjeuffer, Maj 74. Pfister, Stt. 167.

Pfistermeister, Ritt. v., Hptm. 204. Pflaum, Hptm. 181.

- Dbstlt. 61. 79. 104.

- Maj. 139.

— Bet. 174.

Pfluegl, Hrtm. 166. Pflug, SLt. 121. Pflügel, SLt. 28. 52. Pflügl, SLt. 54. Pfriem, PLt. 105. Pfillf, Maj. 222.

Platz, PEt. 115.

Plauth, PLt. 32. Pleyer, StArzt. 20.

Plöt, Edl. v., Hrtm. 182. Plüstow, v., Hrtm. 131.

Bocci, Graf v., SLt. 54. 158. Bodewils:Dürniz, Frh. v., SLt.

204. Poerschfe, OBootsmann. 132. Pöhlmann, Assuzzt. 199. Poiger, PLt. 208. Poißl, Frh. v., Obst. 84.

Boli, Maj. 44. 59.

Böllmann, Hptm. 230. — SLt. 148.

Pollner, SLt. 89.

Pöllnit, Frh. v., SLt. 146. Bölnit, Frh. v., PLt. 178.

Pommrenke, Maj. 28. Popp, GM. 134.

— Obst. 180.

— OStArzt. 21.

— Pet. 115.

— \$\text{98t. 155.}

Port, Assarzt. 194.

— GArzt. 33. 110. Porzelt, StArzt. 106.

Pöschel, PortFähnr. 51. Poschinger, Ritt. v., SLt. 54.

Pott, Musikdirigent. 132.

- - St. 210.

Pottiez, Maj. 28. Pracher, Maj. 3. ObsiEt. 116.

— Maj. 11.

— Rttmftr. 10. 223.

Brager, Hptm. 36. 83.

— PortFähnr. 29.

— SQt. 53.

Prand, ObstLt. 28.

Praun, v., Hptm. 179.

Prenner, PLt. 115.

Preftele, PortFähnr. 135.

Brettner, BortFähnr. 30.

Briefer, Bet. 184.

Prittwig und Gaffron, v., Ra-

pitän z. See. 131.

Prițelwiț, v., Maj. 60. Probșt, SLt. 167.

Brunner, SLt. 148.

Puchner, KasInspktr. 23.

Buth, PLt. 32. Buttfarden, Lieut. z. See. 132.

But, Hptm. 36. 116.

Pylipp, PLt. 155.

## O.

Quaglio, Hptm. 154. Quenzler, Bezirksfeldwebel 4. Quinat, BLt. 32.

## Ħ.

Raab, PLt. 115. 185.

— PLt. 184.

— St. 53.

Rabenstein, SLt. 53.

Rächl, Geh. Kzlrat. 127.

— PLt. 116.

Radede, Stabstrompeter. 123.

Raila, Obst. 84.

Raithel, FrwrksLt. 78. 92.

Ramé, OApther. 47.

Ramge, BEt. 208.

Ramlmayr, SLt. 67.

Rank, Betr. 168.

Ranzenberger, SLt. 33. Rapp, AffArzt. 96. Rasberger, Betr. 226. Raschbacher, SLt. 53. Rasp, PortFähnr. 30. Ratinger, Maj. 202. Rauchenberger, Hptm. 84. Rauh, StArzt. 199. Raupach, AffArzt. 224. Rauscher auf Weeg, Ritt. u. Edl. v., Hptm. 2. Reber, Feldwebel. 4. Rebițer, AffArzt. 106. Rect, Hotm. 65. -- Frh. v., Plt. 184. – Frh. v., SLt. 179. - Frh. v., SLt. 204. Reckmann, StArzt. 59. Redwitz, Frh. v., PLt. 39. --- Frh. v., PEt. 189. Reese, Laz Bwltgs Inspftr. 12. — PLt. 155. Regnault, Pet. 167. Regnet, Hptm. 188. Rehlingen, Frh. v., Attmftr. 80. Rehm, Maj. 13. — \$\P\$\t. 155. Reiche, v., Bize-Admiral. 131. Reichenbächer, Affist. 225. Reichert, PLt. 155. — Ritt. v., PLt. 176. — Ritt. v., SLt. 177. Reichlin v. Meldegg, Frh., Obst. 16. 198. -- Frh., PLt. 80. Reif, Attmftr. 200.

Reimann, SLt. 67.

Reinhard, GLt. 198.

Obsitet. 82.

Reiste, Untrlr. 226.

-- Stt. 185.

- PortFähnr. 30.

Reindl, Bet. 167.

Reisner, Pat. 128. Reiß, SLt. 210. Reißenbach, SLt. 148. Reitmeyer, Bet. 115. Reitenstein, Frh. v., Maj. 8. — Frh. v., PEt. 133. 176. — Frh. v., Attmftr. 173. Rea, PLt. 80. Remmlinger, SLt. 209. Renkel, AffArzt. 75. Renoth, Hptm. 134. Rentsch, SLt. 67. Rentschler, P&t. 155. Renz, Geh. Argsrat. 81. Resau, Hptm. 47. Rettig, SLt. 177. Reubolt, Hptm. 66. Reuß, SLt. 177. Rex, v., PLt. 176. Renscher, SLt. 162. Rheinheimer, PEt. 193. Nibaupierre, v., PEt. 185. Richstein, AssArzt. 139. Richter, PLt. 175. Riedel, Frh. v., SLt. 54. — SLt. 193. Rieder, StArzt. 147. Riederer, Hptm. 114. 202. – PortFähnr. 167. — SLt. 142. Riedl, Ritt. u. Edl. v., AffArzt. 199. -- Ritt. u. Edl. v., PLt. 32. — Stt. 66. - Uarzt. 61. Affarzt. 121. Riedner, SLt. 53. Rietzl, Hptm. 154. Riezler, Hptm. 36. Rineder, PortFähnr. 29. — \$\text{\$\text{\text{\$\general}\$}\$t. 218. Ritter, ObstLt. 13. Rittmann, ObstLt. 72. Rigmann, SLt. 33. Rizzi, SLt. 54.

Röck, Plt. 52. Röckelein, IntdtrSekr. 217. Röckl, PCt. 52. Röder, AffArzt. 75. — PEt. 151. Roemer, AffArzt. 199. Roggenhofer, Pet. 66. Rohe, PortFähnr. 30. — SLt. 105. Rohmer, StArzt. 158. Rohn, StArzt. 97. Röhring, OStArzt. 68. 216. Rohrmüller, Zahlmstr. 3. Rchngs= rat. 21. Roman, Frh. v., SLt. 55. Romende, Affarzt. 75. Rommelé, Intdtraffess. 225. Rönsberg, AffArzt. 158. Rösch, Hptm. 120. 174. Maj. 166. -- BLt. 154. Rose, SLt. 54. Rosenbusch, Obst. 66. Rosenwald, SLt. 67. Rohmann, Affist. 225. Robnit, AffArzt. 96. Rotenhan, Frhr. v., Attmftr. 64. Maj. 204. 215. — Frh. v., Obst. 9. Roth, OStArzt. 90. 127. -- \$\mathcal{V}\text{Et. 89.} -- Andnt. 226. — SΩt. 166. --- Zahlmstr. 231. Rothenaicher, AffArzi. 21. Rothenberger, KafInspftr. 217. Rothlauf, PLt. 28. Rothpley, SLt. 142. Rottmann, SLt. 209. Röwer, Hptm. 222. — \$\mathcal{Y}\tag{2}t. 36. Rubenbauer, Hptm. 44. Rubner, SLt. 67.

Ruchte, PLt. 223. Müdinger, PLt. 178. Rudolf, SLt. 55. Ruef auf Hauzendorf, Edl. v., SLt. 184. Ruhwandl, SLt. 55. Ruidisch, SLt. 33. Muith, SLt. 52. Rump, PLt. 155. Runge, PortFähnr. 174. Müppel, PLt. 154. Rüpplin v. Keffikon, Frh., Prt. 155. Rupprecht, Prinz v. Bayern, A.H., Sptm. 170. Rupprecht, PLt. 116. 178. Ruß, FrwrksPLt. 92. Rugmann, PLt. 208. Rust, Maj. 215. Milth, AffArzt. 21. — DStArzt. 121. Rutz, Obst. 65. 79.

Sadys, PLt. 32. Sämmer, Hptm. 45. Sammiller, Attmftr. 16. Sandkamp, Jngenieur. 211. Sandler, SLt. 142. Sänger, AssArzt. 199. Sarrazin, Hptm. 47. Sartor, SLt. 53. Sartor auf Gansheim, Frh. v., BLt. 178. Sartorius, PLt. 32. Sauer, v., GdA. 78. -- Betr. 22. Saur, PortFähnr. 29. Savone, SLt. 54. — Edl. v., Zahlmstr. 147. 159. Schaad, StArzt. 75. Schaaf, PortFähnr. 30. — PLt. 208.

Schaaf, SLt. 141). Schaaff, SLt. 85. Schachinger, PLt. 193. Schack auf Schönfeld, Frh. v., Hptm. 189. 224. - Frh. v., Maj. 61. 112. - - Frh. v., Maj. 113. — Frh. v., Attmftr. 114. Schad, SLt. 54. Schaezler, Maj. 166. Schäfer, Kapitän-Lieut. 131. Schäff, PSt. 142. Schäffer, Hptm. 46. Schäffner, PLt. 156. Schaller, Hptm. 223. — SLt. 23. Schardtner, StVetr. 180. Scharfenberger, Zahlmstr. 185. Scharff, Andnt. 226. Schauber, AffArzt. 139. Schedel v. Greiffenstein, OApther. Scheffer, v., ObstLt. 159. Scheichenzuber, Obst&t. 205. Scheiding, StArzt. 147. Scheidlin, v., Maj. 82. Schelle, DApthfr. 91. Schellerer, Frh. v., PLt. 115. Schemmel, SLt. 53. Schenk, Maj. 113. Scherer, Maj. 88. — PortFähnr. 30. 150. — PSt. 178. Scherf, SLt. 218. Scheuer, AffArzt. 21. Scheuermaher, PLt. 208. Scheurer, GarnBrwltgsInspftr. 226. Schickhardt, AffArzt. 98. Schieder, Maj. 113. 150. Schierlinger, PortFähnr. 29. Schießl, Stt. 12. Plt. 96. 117. 140.

Schild, AffArzt. 230. Schiller, Hptm. 151. 223. — DStArzt. 21. 127. Schilling, AffArzt. 79. — AllArzt. 139. — Slt. 177. Schimmer, PortFähnr. 135. Schimpf, SLt. 55. Schin, PLt. 100. Schinner, PortFähnr. 29. Schintling, v., PEt. 115. Schlagintweit, Maj. 174. Schlamm, StArzt. 199. Schlampp, StVetr. 22. Schleich, v., GLt. 82. — SLt. 53. Schlenk, SLt. 209. Schlichtegroll, SLt. 53. Schlosser, PLt. 20. Schloßer, PortFähnr. 30. Schmädel, Ritt. u. Edl. Dbst. 179. — Ritt. 11. Edl. v., ObjiLt. 65. 221. — Ritt. u. Edl. v., Obstet. 146. -- Ritt. u. Edl. v., PortFähnr. 52. 182. Schmalk, v., Obst. 100. 170. Schmalz, Hptm. 72. Maj. 222. — PortFähnr. 135. Schmauß, PLt. 101. -- Hptm. 2(14. — SLt. 209. Schmelz, PLt. 155. Schmetzer, Maj. 204. Schmid, Meistergehilfe. 4. - - DStUrzt. 20. - - PortFähnr. 29. -- BLt. 32. — ভ&t. 47. -- St. 54. Schmidhuber, Maj. 44. 65.

Schmidt, AffArzt. 59.

— AffArzt. 97.

— AffArzt. 200.

— Hptm. 73. 116.

— Hptm. 87.

— PortFähnr. 51. 175.

— BLt. 107. — \$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\exitt{\$\exitt{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\exitt{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\exitting}\$\$}\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\exititt{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\texititt{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\tex

— Rttmstr. 138.

— S&t. 89.

— SLt. 162.

— SLt. 209.

---- StArzt. 199.

— Zahlmstr. 23. Schmidtborn, Hptm. 77.

Schmidt:Scharff, SLt. 177.

Schmitt, AssArzt. 68.

— AjjArzt. 75.

— Assarzt. 142.

— Hptm. 36.

— Hptm. 46.

— **PortFähnr.** 136.

— PEt. 14.

— PLt. 89.

— PLt. 115.

--- St. 55.

Stt. 209. — Elt. 209.

Schmuderer, BLt. 37. 205.

Schneegans, AffArzt. 199. Schneidawind, Maj. 99. 99.

Schneider, Cp&StBetr. 101. 217.

- - Hartschier. 57.

— Hptm. 114.

— \$\Pst. 59.

— ¥&t. 116.

— Rttmftr. 96.

— Slt. 53.

Schneidt, SLt. 66. Schnell, SLt. 209.

Schnellenbach, IntdtrSefr. 226. Schniklein, PortFähnr. 28.

Schniglein Rttmftr. 114. Schnizlein, Maj. 81.

Schoch, Hptm. 7:3.

— PEt. 177.

Schödtl, Hptm. 89.

Schoener, PLt. 120.

Scholler, Jutdtrrat. 38.

Schöller, GM. 72.

— \$\text{908}.

Schönborn, GArzt. 110.

Schönbrod, AffArzt. 37.

Schönebeck, v., AffArzt. 79.

Schonger, PLt. 178.

Schönhärl, PortFähnr. 30.

— Rigngsrat. 3.

Schönwerth, AffArzt. 90.

Schöpf, PortFähnr. 29.

Schöpp, Zahlmstr. 175. 185.

Schott, SLt. 210.

Schrauth, OStArzt. 194.

Schredinger, Hptm. 216. Schreiber, FrwrksPLt. 59. 92.

Schreiner, SLt. 89.

— StArzt. 199.

Schreiter, Geh. Sefr. 92.

Schreyer, Obst. 112.

Schröder, AffArzt. 21. — Hptm. 45. 65.

Schropp, PortFähnr. 29.

Schrott, SLt. 55.

Schrottenberg, Frh. v., PLt. 116.

Schründer, PLt. 32.

Schubert, PLt. 31.

— PortFähnr. 29. 175.

— PortFähnr. 30.

Schuh, Ritt. v., GLt. 64. 78.

— OApthkr. 91.

Schülein, StArzt. 98.

Schuller, OApthfr. 200.

Schulmann, PLt. 156.

Schultes, Ritt., Edl. v., PLt.

116.

Schultheiß, PLt. 152.

Schultheiß, SLt. 89. — SLt. 219.

Schult, PLt. 101.

— SΩt. 31.

Schulz, Hptm. 131.

— BLt. 177.

Schulze, AffArzt. 97.

Schum, AffArzt. 75.

— \$\text{9Et. 155.}

Schumacher, GW. 1.

— SLt. 53.

Schümann, DBootsmannsmaat.

132.

Schumm, Hptm. 80.

Schund, Obst. 66, 112, 183.

— SQt. 121.

— St. 172.

Schuster, AssArzt. 37.

— Uffarat. 90. 126.

-- DStArzt. 121.

-- BLt. 115.

Schütte, Ingenieur. 230.

— DBootsmannsmaat. 132.

Schitz, LazDInspftr. 11.

Schwaabe, Maj. 114. 202.

Schwab, AffArzt. 21.

Schwager, SLt. 132.

Schwaiger, Zahlmstr. 38.

122. Schwalb, Rchngsrat. 5.

Schwarz, AljiArzt. 21.

— Stt. 209.

Schwarz auf Artelshofen und Hirschlach, v., Obst. 88.

Schwarze, Lazzuspktr. 226.

Schwarzenberger, Portsähnr. 29.

— Stt. 148.

Schwarzmann, Pet. 117.

Schweickert, Hptm. 47.

— Starzt. 147.

Schweigart, FrwfsBLt. 222.

Schweiger, SLt. 53.

Schweninger, Maj. 58.

Schweninger, Obst&t. 162.

— ZgBLt. 124. ZgHptm. 222.

Schwerin, EinjährFreiw. 119. Schwinghammer, StBetr. 101.

Sedendorff-Aberdar, Frh. v., Obit. 104.

— Frh. v., PortFähnr. 28. 150 Sedelmeier, Gemeiner. 169.

Sedlmair, PLt. 11. 125.

Seederer, ObstLt. 159.

Seefried auf Buttenheim, Frh. v.

SQt. 15. 174.

Seekirchner, Obst. 13.

— SLt. 53.

Seemüller, BLt. 134.

Seggel, DStArzt. 121.

Seidenschwarz, P&t. 89. Seidlein, SLt. 121.

Seißer, SLt. 54.

Seit, Assarzt. 139.

Maj. 204.

BLt. 184.

— Slt. 53. Selig, OStArzt. 75.

Senden=Bibran, Frh. v., Kontre=

Admiral. 131.

Sendtner, Hptm. 85. Sensburg, SLt. 148.

Sepp, PLt. 89.

Sertorius, PLt. 155.

Setzler, PLt. 32.

Senbold, ZgLt. 156.

Senfiel d'Aix, Graf v., Maj. 80.

— Graf v., Maj. 81.

— Graf v., SLt. 109.

Sicherer, v., SLt. 53.

Siebenlist, Hptm. 81.

Sieber, AffArzt. 199.

— PLt. 31.

— StArzt. 199.

Siebert, AffArzt. 224.

— StArzt. 210.

Siecheneder, Betr. 91.

Siegert, Betr. 226. Bayern, Siegfried, Herzog in A. H., Sut. 8. 158. Sigl, Betr. 101. Sigriz, v., Maj. 46. Simmeth, Hptm. 14. Simon, PLt. 31. Simons, SLt. 89. Sing, PLt. 184. Sinzheimer, SLt. 67. Sippel, UBetr. 123. Betr. 183. Sirty, SLt. 136. Sitberger, AffArzt. 21. Sipler, SLt. 53. Sirt, PLt. 31. Slevogt, Pet. 113. Hptm. 216. Solbrig, OStArzt. 126. Sölch, PortFähne. 135. Sommer, SLt. 209. Sondermann, PortFähnr. 29. Sondinger, Hptm. 133. Sonntag, SLt. 55. — Slt. 185. Spahn, Richngsrat. 5. Spannring, Lieut. 60. Späth, Lagerdiener. 4. Speidel, Frh. v., Hptm. 166. Speth, SLt. 209. Spiegler, Oberknecht. 5. Spieß, v., Maj. 100. Spillecke, SLt. 177. Spizel, v., Rttmftr. 16. Splitgerber, ObstLt. 222. Spreti, Graf v., Hptm. 114. 150. — Graf v., Maj. 44. — Graf v., SLt. 58. Stadlbaur, SLt. 88. Stadler, OStArzt. 180.

— Stt. 67.

46.

— Wirkl. Geh. Krgsrat. 219.

Städtler, IntdtrAffess. 38. Hptm.

Städtler, Maj. 75. Stahl, JutdtrSekr. 225. Stahlknecht, Set. 67. Stang, Hptm. 154. Stängl, PLt. 208. Stapf, SLt. 185. Staubwasser, PLt. 115. Staudt, v., PLt. 167. Stautner, AffArzt. 225. Stefenelli v. Prenterhof u. Hohenmaur, Hptm. 45. 113. — \$\text{\$\text{2}}\t. 32. Steffens, Kapellmeister. 132. Steger, PLt. 142. Steichele, SLt. 55. Steidl, UArzt. 107. AffArzt. 195. Steidle, RAud. 98. Stein, AffArzt. 79. — Frh. v., Hptm. 74. 116. — SQt. 142. Steinbach, SLt. 33. Steiner, PLt. 152. — Bet. 155. Steinhäuser, PEt. 193. Steinle, BLt. 140. Steinling zu Boden und Stain= ling, Frh. v., GLt. 58. Steinmetz, Obst&t. 14. Stempel, SLt. 55. Stengel, Frh. v., Obst. 104. **GM.** 110. 230. - Frh. v., PortFähnr. 30. -- Frh. v., SLt. 204. Stenglein, SLt. 53. Stepf, Obstlt. 84. 112. Stephinger, PLt. 10. Sternecker, Hptm. 193. Stetten, v., PLt. 32. — v., PLt. 76. — v., BLt. 125. Stettner, PortFähnr. 30. — ভ&t. 89. Sterzer, Frwrkshiptm. 59. 92.

Stiege, Korvetten-Rapitan. 131. Stiegler, SLt. 209. Stieglit, Starzt. 199. Stieß, PLt. 154. Stinglwagner, Obst. 58. Stockhammer, PLt. 89. Stöcklein, SLt. 53. Stockmanr, Pet. 31. Stoeger, Maj. 102. Stöhsel, BLt. 155. Stoll, PLt. 115. 176. Storch, PortFähnr. 135. Stramer, OApthfr. 226. Straßner, Maj. 201. 202. Straus, OApthir. 139. Strauß, Betr. 226. Strebel, AffArzt. 126. Strehl, Stt. 105. Streicher, PLt. 155. Streiter, AffArzt. 75. Strelin, PLt. 36. Stricker, GArzt. 231. Strixner, Stt. 142. Strobel, SLt. 53. — SLt. 209. Strößenreuther, Plt. 154. Stucky, GArzt. 81. Stuhlreiter, PortFähnr. 135. Stumpf, OApthfr. 122. Sturm, Affist. 91. — \$\text{9Et. 74. 205.} — \$\Pt. 92. Surges, PLt. 155. Sutner, v., PLt. 193. Suttner, Rttmftr. 153. Swarsensty, Assurzt. 147. Swieszewski, v., SLt. 177. Syffert, Maj. 204. Shmens, UNrzt. 227.

T.

Tamm, SLt. 67. Tandern, SLt. 52. Tann=Rathsamhausen, Frh. v. 11. zu der, Obst. 198. Tannstein gen. Fleischmann, v., \$\text{\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\exiting{\$\text{\$\text{\$\text{\$\exitin{\$\text{\$\exitin{\$\text{\$\exitin{\$\text{\$\text{\$\exitin{\$\text{\$\exitin{\$\text{\$\exitin{\$\text{\$\exitin{\$\text{\$\exitin{\$\text{\$\exitin{\$\text{\$\exitin{\$\text{\$\exitin{\$\text{\$\exitin{\$\text{\$\exitin{\$\text{\$\exitin{\$\text{\$\exitin{\$\text{\$\exitin{\$\text{\$\exitin{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\exitin{\$\text{\$\exitin{\$\text{\$\exitin{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\exitin{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\exitin{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\exitin{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\exitin{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\exitin{\$\text{\$\text{\$\exitin{\$\text{\$\exitin{\$\text{\$\exitin{\$\text{\$\exitin{\$\text{\$\exitin{\$\text{\$\exitin{\$\text{\$\exitin{\$\text{\$\exitin{\$\text{\$\exitin{\$\text{\$\exitin{\$\text{\$\exitin{\$\text{\$\exitin{\$\text{\$\exitin{\$\text{\$\exitin{\$\text{\$\text{\$\text{\$\exitin{\$\texitin{\$\text{\$\exitin{\$\text{\$\exitin{\$\text{\$\exitin}} — v., SLt. 35. Tattenbach, Graf v., Obst. 10. — Graf v., SLt. 54. Tausch, v., PLt. 20. Tautphoeus, Frh. v., Maj. 215. — Frh. v., Slt. 54. — Frh. v., SLt. 177. ten Doornkaat-Koolman, Pet. 31. Teply, SLt. 31. Teufel, Starzt. 106. Thaller, Zahlmstr. 134. 140. Thäter, ObstLt. 74. 116. Thaufelder, FrwrfsPLt. 11. 17. Then, Hptm. 207. Thensohn, SLt. 148. Thoma, ObstLt. 46. Thomaß, PLt. 156. Thürach, Pet. 155. Thürheim, Graf v., GLt. 109. Tirpitz, Kontre-Admiral. 131. Traumann, PLt. 155. Trautmann, SLt. 55. Trendel, PortFähnr. 11. - - Rttmftr. 154. Set. 148. Tretscher, Hptm. 114. 202. Tregel, Ollpthfr. 147. Treumann, AssArzt. 199. Treuner, OApther. 60. Trieb, PortFähnr. 29. Triebel, Ingenieur. 226. Trombetta, SLt. 130. Troft, PLt. 208. Tucher v. Simmelsdorf, Frh., Attmstr. 8. Tumma, PortKähnr. 29. Tünnermann, PLt. 34. Türkis, Hptm. 45. Tüshaus, AjjArzt. 147. 162.

u.

Uhl, PortFähnr. 30. Uhrig, St. 54. Uibeleisen, St. 209. Ullrich, PortFähnr. 135. Ullmann, Assayr. 47. Ulrich, PortFähnr. 174.

-- BLt. 32.

— St. 53.

- SLt. 67.

Unger, FrwetsLt. 59. 92. Unterbirker, Hptm. 87. Unterrichter Frh. v. Rechtenthal, Obst. 104.

Urban, PLt. 121.

- · Sℓt. 66.

Urstadt, SLt. 209. Utschneider, AssArzt. 175. Uts. Hptm. 31.

- Ollpthfr. 158.

-- St. 54.

-- St. 55.

- Slt. 92. Plt. 204.

#### ¥.

van Calfer, P&t. 154. van Heß, P&t. 155. van Nüß, StArzt. 106. Bajall, S&t. 55. Batter, KafInspttr. 218. Belhorn, PortFähnr. 30. Beltung, Assurt. 79. 85. Bode, Guzt. 33.

-- \$\Pt. 184.

— ELt. 33.

Bogel, AffArzt. 132.

— AffArzt. 224.

— St. 19.

Bogl, Ritt. v., GM. 72. GLt. 74.

141.

— GStArzt. 110.

Bogl, Maj. 2. 59.

— OStArzt. 121.

— PortFähnr. 30.
Bögler, PLt. 13.
Bogt, Affarzt. 199.
Boit, Hoptm. 19.
Bolf, St. 148.
Bölf, Hoptm. 150.
Bolfert, OStAnd. 40.
Bölfi, St. 30.
Bolfmann, Rchngsrat. 5.
Bollrath, PortFähnr. 52.
Borfter, Hoptm. 134. 205.

#### W.

Bachtel, Edl. v. Elbenbruck, Liniens Schiffs-Rapitän. 92.

Wachter, Assarzt. 97.

— Büchsenmacher. 4.

— βΩt. 89.

Wach, St. 33. Waechter, Ritt. v., OUpthir. 200.

Wagner, Assist. 38.

— AffArzt. 106. — Hptm. 36. 45.

— Laz Bwltg&Jnspktr. 12.

- PortFähnr. 30.

— ઉપા 179.

— Zahlmstr. 147. 159. Wägele, PortFähnr. 30. Wahl, Maj. 13. Waldbauer, Assurgat. 199. Waldeier, Seefadett. 132. Waldensels, Frh. v., PEt. 162. Waltenheimer, Zahlmstr. 175. 185. Walter, PEt. 32.

-- Stt. 210.

Walther, PLt. 66.

-- Sergent. 132. Walther v. Walderstötten, Obstet.

44.

— Rttmftr. 114. Walt, SLt. 176. Wand, SLt. 55. Wangemann, SLt. 166. Warmbach, SLt. 121. Warthmüller, PLt. 32. 140. Weber, AllArzt. 97.

--- DbstLt. 81.

- PLt. 89.

— PEt. 121.

-- \$\Perus \text{201} \text{t. 155.}

- \$\text{9Et. 166. 224.}

BLt. 223.

-- SLt. 154.

Weech, v., ObstEt. 113. Wegelin, PortFähnr. 29. Wegener, Assurzt. 200. Weich, Hotm. 146. 205. Weidner, Maj. 46.

— BLt. 155.

— Stt. 66. Weigel, Staud. 97. Weigert, SLt. 67. Weigl, Musikdirigent. 5. Weiler, Vetr. 183. Weinbach, Frh. v., PLt. 178. Weinberg, PLt. 32. Weindel, AlfArzt. 67. Weingärtner, PLt. 116. Weinholzer, Plt. 155. Weinig, Starzt. 105. Weinkauf, BLt. 32. Weinmann, SLt. 210. Welser, Frh. v., PortFähnr. 29. Welsch, Hptm. 208. Welte, AffArzt. 96. Welter, Obst. 231. Wening, Hptm. 208. Weippert, SLt. 85. Weisbrod, AffArzt. 199.

Weiß, AffArzt. 158. — Hotm. 45.

- - PortFähnr. 64.

Weisschedel, Assarzt. 21.

- - PortFähnr. 135.

Weiß, PEt. 117.

— \$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\exitt{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\exitt{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\exitt{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\exittit{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\exittit{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\exitt{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\exititt{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$

Weißelberg, AffArzt. 199. Weißenberger, Hptm. 10.

Beißmann, Maj. 94.

— Zahlmstr. 62.

Weller, St. 85.

Wendland, Frh. v., Rttmftr. 39.

Bendt, v., GM. 81.

Wenig, SLt. 66.

Weniger, Kapitänlt. 131.

— Pet. 11.

Wening, Hptm. 2.

— Hptm. 73.

Wenninger, P&t. 166. 168.

Wenz zu Niederlahnstein, v., PEt.

117.

Bengel, Rapitanet. 131.

Werner, AffArzt. 224.

— Geh. AzlSefr. 91.

Wernigh, SLt. 53. Werry, Geh. KzlSefr. 69.

Wester, Pet. 89.

Wer, Stt. 67.

Wenh, Zahlmstr. 3.

Weyland, Pet. 32.

Weyse, Maj. 114. 202.

Wibel, SLt. 53.

Wid, BUt. 154.

Widemann, LazDInspktr. 11.

— Maj. 113. 202.

-- Andnt. 122.

Wiedemann, Pet. 155.

— UArzt. 61. AffArzt. 126. Wiedenmann, Maj. 88.

— Ritt. v., ObstLt. 232.

-- St. 142.

Wiegel, Zahlmftr. 79. 85. Wieland, Kzldiener. 56.

Wieninger, PortFähnr. 29.

Wieser, SLt. 54. Wilde, PLt. 115.

Wild, AffArzt. 75.

Wilhelm, Hptm. 73. 205. Wilhelmy, AffArzt. 158. Will, SLt. 209. Willich, SLt. 210. Wilsdorf, v., Obst. 56. Wimmer, Maj. 93. AllArzt. 21.

- Slt. 53.

— **ভ**િશ્t. 54.

— SLt. 67.

Wimpffen, Frh. v., SLt. 178. Windel, AffArzt. 224. Windschügl, SLt. 53. Windstoßer, Maj. 129. Winkler, OStArzt. 67. Winklmann, AffArzt. 200. Winter, Baurat. 21. Intdtr= u. Baurat 171.

— Maj. 231.

-– DStArzt. 75.

— ¥&t. 89.

– Stt. 89.

Wintergerst, PLt. 155. — WirtschaftsInspktr. 17. Winterle, Zg&t. 150. 156. Winterling, SLt. 105.

Winterstein, AssArzt. 158.

-- Hptm. 216.

— Pet. 32.

Wirth, SLt. 177.

— SLt. 209.

Wirthensohn, ZgLt. 12. 112. Wirthmann, Hptm. 59. Maj. 113. Wistott, SLt. 210. Wissel, v., KasInspktr. 110. Witt, Militär-Dausikdirigent. 153.

— Slt. 66.

Wöckel, SLt. 210.

Wohlfart, Starzt. 122. Wohlschläger, PortFähnr. 64. 102.

Wohlseder, Assurat. 158.

Wolf, AffArzt. 79.

— AlfArzt. 199.

Wolf, Waj. 88. 88.

— SLt. 177.

— Vizefeldwebel. 4. Wölfel, Rttmftr. 44. 215.

Wolff, AffArzt. 199.

Wolffhügel, AssArzt. 96.

— Maud. 97.

Wölfl, Slt. 184.

Wolfram, SLt. 67.

Wolfrom, Starzt. 90.

Wolfsteel, Frh. v., Attmftr. 114.

Wörle, FrwrksHptm. 59.

Wörlein, AffArzt. 97.

Wöscher, Assarzt. 68.

Wrede, Fürst v., PortFähnr. 135.

Bucherer, Pet. 193.

Wüllmers, AffArzt. 59.

Wunderer, PLt. 32.

Bunderlich, Zahlmstr. 13.

Wunsch, SLt. 142.

Wurm, PLt. 146.

Würzburg, Frh. v., Maj. 113.

— Frh. v., SLt. 210. Würzburger, StUrzt. 90.

# æ.

Anlander, Ritt. v., GdK. 84.

— Ritt. v., GLt. 1.

— Ritt. v., GLt. 192.

- Ritt. v., Hptm. 166.

## 3).

?)senburg=Philippseich, Graf v., Herm. 138. 166.

— Graf v., Obstlt. 82.

## 3.

Zäch, Stilrzt. 126. Zahn, Hptm. 78.

— Wirtschafts Inspftr. 17.

Zais, AffArzt. 37. Zapff, Maj. 204.

Bed auf Neuhofen, Graf v., GLt.

— Graf v., Hen. 44.

- Graf v., Pet. 178.

Beiller, Get. 121.

Beitler, Get. 89.

Bemich, Bahlmitr. 185.

Benfer, Millrgt. 12.

— St. 184.

Benns, Bet. 115.

Zerwick, SLt. 209.

Betl, Dapthfr. 211.

Bezichwit, v., BortFähnr. 51.

Bichwolff, Bort Sahnr. 29. 203.

Biebland, Bet. 89.

Biegenmener, Pet. 155.

Ziegler, OApther. 91.

Zieglwalner, Hotm. 154.

Biehm, Affflirgt. 21.

Zientner, PortFähnr. 11. SLt. 55. Zierhut, PLt. 8.

Zimmermann, JutdtrSefr. 226.

— DStArzt. 40.

— \$\text{90}.

-- St. 53.

— v., SLt. 131.

Binde, Hptm. 232.

Zirker, KasInspktr. 225.

Zirngibl, PLt. 115.

— \$\mathcal{B}\text{t. 178.}

Zobel v. Giebelstadt, Frh., Maj 57. 84.

Bölch, UBetr. 23. Betr. 122.

Zoller, Frh. v., GLt. 230.

Zottmann, Hptm. 2.

— Hptm. 36.

Zuber, UArzt. 17. AffArzt. 90. Zuckschwerdt, Seekadett. 132.

Zwehl, v., Maj. 79.





UB 624 .B3.A3 1895

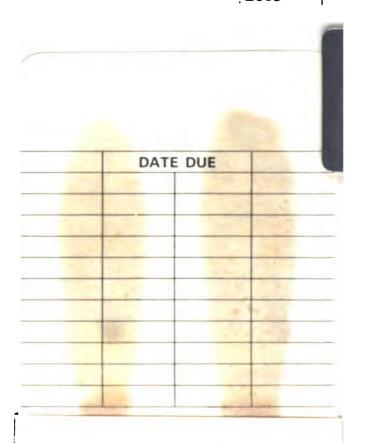

STANFORD UNIVERSITY LIBRARIES STANFORD, CALIFORNIA 94305



UB 624 .B3.A3 1895

| DATE DUE |     |      |
|----------|-----|------|
|          |     |      |
| 1        |     |      |
|          |     |      |
|          |     |      |
|          | 2.7 | 198  |
|          |     | 7.70 |
|          |     | 1    |
| die.     | 211 |      |
|          |     |      |

STANFORD UNIVERSITY LIBRARIES STANFORD, CALIFORNIA 94305

Digitized by Google

